

# Neues Jahrbuch

Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler"







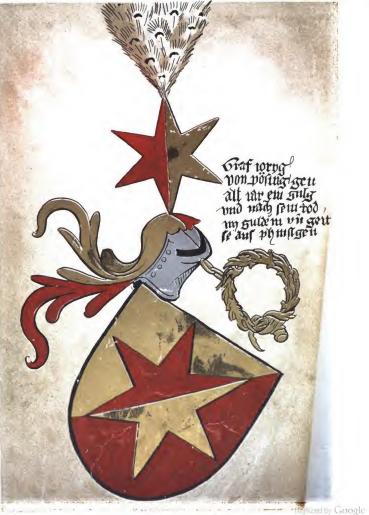

1'C.1

..ADL!!

ľ



.EN GESELLSCHAFT \*ADLER«.

ARL GEROLD'S SOHN.



## **JAHRBUCH**

DER

# K. K. HERALDISCHEN GESELLSCHAFT "ADLER."

NEUE FOLGE. ® ERSTER BAND.

MIT XIV TAFELN UND EINER TABELLE.



WIEN, 1891. SELBSTYERLAG DER K. K. HERALDISCHEN GESELLSCHAFT »ADLER«.

DRUCK VON CARL GEROLD'S SOHN.

CS 500 H4 n.F. 138.1

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES FEB 1 8 1981

## Inhalt.

| Julius Kindler von Knobloch und Josef Klemme, Der Reichs Canzelei Original              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wappenbuch von MDXL bis MDLXI. (Mit II Tafeln)                                          | 1   |
| Alfred Grenser, Die Wappen der Äbte von Altenburg in Niederösterreich. (Mit VII Tafeln) | 1   |
| Godfrid Edmund Frieß, Die Wappen der Äbte von Garsten. (Mit III Tafeln)                 | 21  |
| Ludwig Freiherr von Hohenbühel genannt Heufler zu Rasen, Beiträge zur Geschichte        |     |
| des Tiroler Adels                                                                       | 43  |
| Dr. Moriz Wertner, Die Grafen von St. Georgen und Bösing. (Mit II Tafeln und einer      |     |
| Tabelle)                                                                                | 171 |
| Alfred Grenser, Literaturbericht über das Jahr 1890                                     | 265 |

313 A.I.

#### Bericht über das Vereinsjahr 1890.

Mit wenigen Worten sind die Schicksale unserer Gesellschaft im Laufe des eben verflossenen 20. Jahres ihres Bestehens erzählt, über welches der Vorstand Rechenschaft den verehrlichen Mitgliedern zu geben verpflichtet ist.

Das Jahrbuch präsentiert sich heuer in handlicherer Form (Lexikon-Octav) und wird hoffentlich neue Freunde gewinnen. Der Vorstand, dessen Hauptsorge die Publicationen sind, war auch diesmal bemüht, nur gediegene fachwissenschaftliche Leistungen auf den von der Gesellschaft gepflegten Gebieten der historischen Hilfswissenschaften zu bringen und ergreift hiemit die erwünschte Gelegenheit, allen Mitarbeitern und Förderern des Jahrbuches sowohl als des Monatsblattes für ihre uneigennützige und aufopfernde Thätigkeit wärmstens zu danken.

Innigster und gehorsamster Dank gebürt auch den Mitgliedern des Allerhöchsten Kaiserhauses, welche in gewohnter Huld auch dieses Jahr die Zwecke der Gesellschaft durch namhafte Beiträge znädiest unterstützten.

Die Bibliothek, sowie die Sammlungen der Gesellschaft entsprechend zu mehren, war auch im jüngst verflossenen Jahre Gegenstand der steten Aufmerksamkeit des Vorstandes, und insbesondere erstere wurde, dank dem trefflichen Kataloge, welcher sich gedruckt nun in Händen sämmtlicher Mitglieder befindet, eifrig benützt.

Die Gesellschaft hat den Tod von fünf Mitgliedern zu beklagen:

- Rudolf Johann Graf von Meraviglia-Crivelli, k. u. k. Rittmeister a. D., gestorben zu Strakonitz in Böhmen 26. Mai 1890.
- Franz Freiherr von Kalchberg, k. u. k. wirklicher Geheimrath und Unterstaatssecret\u00e4r i. P., gestorben in Graz am 12. Juli 1890.
- Georg Freiherr von Millosicz, k. u. k. Vice-Admiral i. P., gestorben zu Wien am 24. Juli 1890.
- Karl Ritter von Helminger, Dr. jur. und Landesadvocat, gestorben zu Prag am 13. August 1890.
- Friedrich Freiherr von Bose, herzoglich nassauischer Kammerherr und Obersthofmeister Ihrer Hoheit der Frau Herzogin von Nassau, gestorben zu Wien am 1. November 1880.

| Über den Stand der Mitglieder is      | st  | anzı  | រពីពី | hren  | , ( | lass  | d  | ersel | be  | an | fangs  | des  |
|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|----|-------|-----|----|--------|------|
| Jahres 1890 beziffert wurde mit .     |     |       |       |       |     |       |    |       |     |    | 296    |      |
| Im Laufe des Jahres 1890 sind         |     |       |       |       |     |       |    |       |     |    |        |      |
| ausgetreten                           |     |       |       |       |     |       |    | 17    |     |    |        |      |
| gestorben obige                       |     |       |       |       |     |       |    | 5     |     |    | 22     |      |
| v                                     | erl | oleib | en    |       |     |       |    |       |     |    | 274    |      |
| Neu beigetreten sind                  | ٠   |       |       |       |     |       |    |       |     | ٠  | 10     |      |
| demnach Stand mit Ende 1890           |     |       |       |       |     |       |    |       |     |    | 284    |      |
| und zwar: Vorstandsmitgliede          | r   |       |       |       |     |       |    | 9     |     |    |        |      |
| Ehrenmitglieder .                     |     |       |       |       |     |       |    | 6     |     |    |        |      |
| Stifter                               |     |       |       |       |     |       |    | 5     |     |    |        |      |
| Wirkliche Mitglied                    | er  |       |       |       |     |       |    | 252   |     |    |        |      |
| Correspondenten.                      |     |       |       |       |     |       |    | 12    |     |    |        |      |
| Zusammen                              | vo  | rerv  | väł   | nte   |     |       |    | 284   | _   |    |        |      |
| Die Zahl der gelehrten Gesellschafter | 1,  | mit   | we    | elche | n   | die 1 | un | serie | e   | im | Schrif | ten- |
| austausche steht, betrug Ende 1890    | ,   |       |       |       |     |       |    |       |     |    |        |      |
| Dem vom Revisor geprüften und         |     | ichti | g     | befui | nde | nen   | C  |       | bei |    |        | arde |

Dem vom Revisor geprüften und richtig befundenen Cassaberichte wurde von der Generalversammlung, welche am 7. Februar 1891 im Vereinslocale unter zahlreicher Betheiligung der Mitglieder abgehalten wurde, das Absolutorium ertheilt.





## Rechnungs-Ausweis fü

(vom 1. Jänner bi

| Post-Nr. | Einnahmen                                                                                                                             | Betrag |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Pos      | Einnanmen                                                                                                                             |        | k |
| 1        | Saldo aus dem XIX. Gesellschaftsjahre                                                                                                 | 566    | 8 |
| 1        | Huldvollstes Geschenk Seiner kaiserlichen und königlichen Apostollschen Majestät.                                                     | 200    |   |
| 2        | Ehrengabe Seiner kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten<br>Herrn Erzherzogs Carl Ludwig                                            | 30     | - |
| 3        | Ehrengabe Seiner kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten<br>Herrn Erzherzogs <b>Ludwig Victor</b> , Protector der Ge-<br>sellschaft | 50     | _ |
| 4        | Ehrengabe Seiner kaiserlichen Hoheit des durchfauchtigsten<br>Herrn Erzherzogs Albrecht                                               | 50     | _ |
| 5        | Ehrengabe Seiner kaiserlichen Hoheit des hochwürdigstdurchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Wilhelm                                       | 25     | _ |
| 6        | Ehrengabe Seiner Excellenz des Herrn Grafen Hugo Aben-<br>sperg und Traun, Präsident der Gesellschaft                                 | 50     | _ |
| 7        | Mitgliederbeiträge                                                                                                                    | 2077   | 4 |
| 8        | Für 11 Diplome à 3 fl                                                                                                                 | 33     | _ |
| 9        | Erlös für veräußerte Publicationen                                                                                                    | 278    | 2 |
| 10       | Interessen von einem Sparcassabüchel                                                                                                  | 21     | 8 |
| 1        | Summe der Einnahmen                                                                                                                   | 3382   | 3 |
|          | Verbleibt ein Saldo-Vortrag pro XXI. Gesellschaftsjahr<br>ferner an Stiffungscapital 1000 fl.                                         | 9      | 4 |

Wien, am 31. December 1890.

Der Schatzmeister:

Paul Ritter von Raab.

## las XX. Gesellschaftsjahr 31. December 1890).

|          | Augaahan                                                                                                                        | Betrag                  |                |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| Ausgaben |                                                                                                                                 | fl.                     | kr.            |  |
| 1 2 3 4  | An Zeichner, Photographen, artistische Anstalten etc  Für die Anfertigung von Aufnahms-Diplomen  Anschaffung für die Bibliothek | 111<br>17<br>185<br>149 | 90<br>30<br>05 |  |
| 5        | Druckereirechnungen                                                                                                             | 2005                    | 68             |  |
| 6        | Postporti                                                                                                                       | 126                     | 66             |  |
| 7        | Verschiedene und kleine Auslagen                                                                                                | 61                      | 93             |  |
| ×        | Kanzleirequisiten-Auslagen                                                                                                      | 27                      | 65             |  |
| 9        | Miethzins für das Gesellschaftslocale, einschließlich der Be-<br>dienung, Beheizung und Beleuchtung                             | 400                     | 43             |  |
| Ю        | Neujahrsgelder                                                                                                                  | 18                      | _              |  |
| 1        | Expeditionskosten der Monatsblätter                                                                                             | 53                      | 49             |  |
| 12       | n des Jahrbuches für die Jahre 1889/1890                                                                                        | 72                      | 67             |  |
| 13       | Einrichtungsgegenstände                                                                                                         | 143                     | 20             |  |
| 14       | Saldovortrag                                                                                                                    | 9                       | 42             |  |
| 1        | Summe der Ausgaben                                                                                                              | 3382                    | 38             |  |

Vorstehende Rechnung geprüft und richtig befunden: Josef Auer, Revisor.

## Mitglieder-Verzeichnis

der

#### k. k. Heraldischen Gesellschaft "Adler"

in Wien.

(Nach dem Stande im April 1891.)

#### Protector:

Seine kaiserliche und königliche Hoheit der durchlauchtigste Herr

#### Ludwig Josef Anton Victor,

kalserlicher Prinz und Erzberzog von Österreich, königtlicher Prinz von Ungarn und Söhmen, k. n. k. Feldmarschall-Lioutenant und inhaber den Infanterie-Regimenten Mr. 65, Mitter den Ordenn vom geldenen Wilsen etc. stc.

#### Vorstands - Mitglieder:

#### Präsident:

Pettenegg Eduard Gaston Pöttiekh Graf und Freiherr von, Dr. phil. et jur. can., Rathsgebietiger des Ho-h- und Deutschmeisterhums, Komtur von Hangwitz des h. Deutschen Ritter-Ordens, k. u. k. Kämmerer, Ahnenproben-Examinator im Oberstkämmererannte Sr. k. u. k. Apost. Maiestät. Anostolischer Protonotar (Wien. III. 3/8. Am Hemmarkt 9.

#### Vice-Präsident:

Haan Friedrich Freiherr, Rathssecretär des k. k. Landesgerichtes in Civilsachen (Wien, I., Rothenthurmstraße 14.)

Grenser Alfred, Buchhändler; Kevisor (Wien, Braumüller'sche Hofbuchhandlung, I., Graben 21 und V., Johannagasse 2).

Vorkommende Standes- und Wohnungsveränderungen wollen zur Vermeidung von Irrthümern und Verzögerungen in der Expedition gefälliget der Gesellschaft (I., Rosengasse 4) sofort bekanntgegeben werden.

Ilg Albert, Dr. phil, Director an den kunsthisterischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses; Kunsthistorischer Referent (Wien, IV., Danhausergasse 3).

Inama-Sternegg Karl von, stud. jur.; Protokollführer (Wien, I., Schottenhof, XII. Stiege,
4. Stock).

Kirchberger Johannes Ev., Priester der Erzdiöcese Wien; Bibliothekar (Wien, II., Brigittaplatz, Pfarrhof).

Klemme Josef, Hof- und Ministerial-Official im k. u. k. Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußern: Redacteur (Wien, I., Rosengasse 4).

Schroft Richard, Rechnungs-Revident am k. k. Obersten Rechnungshofe; Schatzmeister (Wien, I., Nibelungengasse 4).

Ströhl Hugo Gerard; Conservator der Sammlungen (Wien, XIX., Post Nussdorf, Heiligenstadt, Grinzingerstraße 2).

Witting Johann Bapt., Dr. jur., Hof- und Gerichtsadvocat; Schriftführer (Wien, I., Bankgasse 2).

#### Ehren-Mitglieder:

Abensperg und Traun Hugo Reichsgraf von, Sr. k. u. k. Apost. Majestät Oberstjägermeister, k. u. k. wirklicher geheimer Rath und Kännmerer, Ritter des Ordens vom goldenen Vliese, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Erbland-Panierträger im Erzherzogthume Österreich ob und unter der Euns (Wien. I., Wallfischgasse 13).

Crollalanza Johann Baptist Ritter von, Ehrenpräsident und Gründer der Reale Academia Araldica Italiana in Pisa (Pisa, via Fibonacci 6).

Hefuer-Alteneck Jacob Heinrich von, Dr. phil., kön. Geheimer Rath, Director a. D. des kön. baver. National-Museums (München, Maximilianstraße 33).

Linstow Hugo Freiherr von, kön. preuß. Hauptmann a. D. (Berlin, W., Kurfürstenstraße 19).

Retherg Davide von (München, Hesstraße 30, Pension Sussner).

Rietstap Johann Baptist, kön. niederländ. Staatsbeamter (im Haag).

Zichy von Vasonykee Edmund Graf, k. u. k. wirkl. geh. Rath und Kännmerer, erbliches Mitglied der ungar. Magnaten-Tafel (Wien, I., Weihburggasse 32).

#### Stifter:

Bachofen von Echt Adolf, sen., Realitätenbesitzer und Gemeinderath (Wien, XIX., Nussdorf, Färbergasse 18).

Breutano Friedrich Freiherr von (Hannover, Prinzenstraße 21).

Humbourg Reichsritter Otto Maria Edler von, Landstand in Niederösterreich (Wien, II., Rueppgasse 24). \*)

Pejácsevich von Verőcze Julian Graf, k. u. k. Kämmerer (Wien, I., Seilerstätte 7).

Rohau Camill Philipp Josef Ideshald Fürst von, Herzog von Monthanon und von Bouillon, Fürst von Guémenée, Rochefort und Montauban, Ritter des Ordens vom goldenen Vliese, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Großkreuz des österr. kais. Leopoli-Ordens und des kön. sächs. Ernestinischen Hausordens, Großkreuz und Ehrenhailli des h. souv. Malteser-Ordens, Ehrenbürger der kön. Hauptstadt Prag, Protect oder böhmischen Gartenbau-Gesellschaft und Domänenbesitzer etc. etc. (Prag, Kleinseite 386/III und Schloss Sichrow, Post. Liebenau. Böhmen.) \*\*

#### Wirkliche Mitglieder:

Ahensperg und Traun Otto Reichsgraf von, Oberst-Erb-Panier und Fähnrich in Österreich ob und unter der Enus, k. u. k. Kämmerer, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichstrathes und n. 5. Landtageabgeordneter (Wien, I., Weibbarggasse 26).

Althaus Camillo Freiherr von, k. n. k. Oberstlieutenant d. R. (Freiburg im Breisgau).



<sup>\*)</sup> Ist zugleich auch wirkliches Mitglied,

- Anthony von Siegenfeld und Adlersfeld Alfred Reichsritter, k. u. k. Rittmeister des Landwehr-Uhlanen-Regimentes Nr. 1 (Graz, Leonhardstraße 32).
- Arneth Alfred Ritter von, k. u. k. wirkl. geh. Rath, Hof- und Ministerialrath, Director des k. u. k. Haus-Hof- und Staatarchives, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Präsident der kais. Akademie der Wisseuschaften, Ehrendoctor der Universitäten in Wien und Breslau (Wieu. L. Parkring 16).
- Auer Josef, Regierungsrath und Kanzleidirector im Oberststallmeisteramte Sr. k. u. k. Apost. Majestät (Wien, VI., Windmühlgasse 1).
- Auersperg Karl Reichsfürst von Herzog von Gottschee, gefürsteter Graf von Wels, Überst-Erblandkämmerer und Oberst-Erbland-Marschall im Herzogthume Krain und der Windischen Mark, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Beichstrathes (Goldegg bei St. Polten).
- Auersperg Erwin Reichsgraf von, Freiherr auf Schönberg und Selsenberg, k. n. k. Kämmerer (Thurn am Hart, Post Gurkfeld, Krain).

Balogh Edler von Papi Peter, Grundbesitzer (Haraszti, Pester Comitat).

Balthasar Hugo Wladyk de, k. u. k. Major und Generalstabs-Chef der 9. Inf.-Truppen-Division (Prag, Hötel de Saxe).

Batthyányi von Németh-Ujvár Iván Reichsgraf (Csákány, Eisenburger Comitat).

Bauer Josef Ritter von, Dr. jur., k. k. Finauz-Commissär im Präsidium der n. 5. Finauz-Landes-Direction (Wien, III., Hauptstraße 84).

Bauer und Raspe, Verlagsbuchhandlung [Eigenthümer Emil Küster] in (Nürnberg).

Becke-Klüchtzner Edmund von der, kön. såchs. Oberlieutenant a. D. (Baden-Baden, Lange Straße 47).
Beckh-Widmanstetter Leopold von, k. u. k. Hauptmann a. D. (Marburg in Steiermark, Kärntnerstraße 88).

Berchem Maximilian Reichsgraf von, kais, deutscher wirkl, geh. Rath und kön, preuß. Staatsrath und Unterstaatsweretär a. D., kön, bayr. Känumerer und Major à la suite (München, Karlstraße 10).

Berchtold Sigmund Reichsgraf, Freiherr zu Ungarschitz, Fratting, Pullitz, Radim und Pottendorf, k. u. k. wirkl. geh. Rath, Kämmerer, Reichsraths- und Landtagsabgoordneter (Wien, I., Kärnthnerring 10, und Buchlowitz, Mähren).

Birk Ernst Ritter von, Dr. phil, k. u. k. Hofrath und Director a. D. der k. k. Hofbibliothek, wirkl. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften (Wien, 1., Annagasse 6).

Blażek Konrad, Pfarrer (Bladowitz bei Steruberg, Mähren).

Bodman zu M\u00e4ggingen Eberhard Preiherr von, Komtur zu Rudolfswerth des h. Dentschen Ritterordens, k. u. k. K\u00e4mmer und Hauptmann im Tiroler Kaiserj\u00e4ger-Regimente, Kammervorsteher Sr. k. u. k. Hobeit des durchl. Herrn Erzherrogs Ferdinand (Krems).

Boeheim Wendelin, Custos der Waffensammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses, k. u. k. Hauptmann a. D. (Wien, IX., Mariannengasse 19).

Boess Karl jun, Wappenmaler, Leiter einer berahlisch-artistischen Anstalt (Wien, I., Graben 26), Dnnin-Borkowski von Borkowice Georg Sever Graf, k. u. k. Kämmerer, Devotionsritter des h. souv. Malteser-Ordens (Lemberg, Sigismundgasse 10).

Bouton Victor, Heraldiker (Paris, rue de Maubeuge 15).

Brandis Cordt von, kön. pren6. Hauptmann a. D. (Hildesheim, Schützenallee 17).

Brandis Karl Reichsgraf und Herr zu, Freiherr zu Leonburg, Forst und Fahlburg, Justizritter des h. souv. Malteser-Ordens (Baden bei Wien, Eliasgasse 14).

Brandls Otto Reichsgraf und Herr zu, Freiherr zu Leonburg, Forst und Fahlburg, k. u. k. Kämmerer, Legatiousrath und Agent für die geistlichen Augelegenheiten (Rom, Palazzo di Venezia).

Braun Rudolf, k. u. k. Hof-Graveur und Heraldiker (Prag, I., Kleine Karlsgasse 454).

Brenner-Felsach Josehim Freiherr von, k. u. k. Kämmerer, Oberlieutenant des 3. Landwehr-Dragoner-Regimentes (Schloss Gainfarn bei Vöslau).

Breunner-Enkevoirth August Reichsgraf, Graf von Asparn, Edler Herr auf Staatz, Freiherr auf Fladnitz, Stübing, Rahenstein etc., Oberst-Erbland-Kämmerer des Erzherzogthumes Österreich unter der Enns, k. u. k. Kämmerer, erbliehes hitglied der ungarischen Magnaten-Tafel (Schloss Grafenegg am Kamp, Niederösterreich). Brunswick de Korompa Eugen, k. n. k. Oberlieutenant im 3. Corps-Artillerie-Regimente (Klagenfurt, Getreidegasse 5).

Bubna and Littitz Michael Graf von, k. u. k. Lieutenant i. d. R. des 8. Dragoner-Regimentes (Prag. II., Heuwagsplatz, und Schloss Daudleb, Böhmen).

Bühler Christian, Maler (Bern, Kornhausplatz 12).

Buquoy Karl Bonaventura von Longueval Graf von, Baron von Vanx, k. u. k. Kännnerer, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, k. u. k. Oberlientenant i. d. R. des 13. Dragoner-Regimentes (Prag. III., Grandprioratsplatz 486).

Buschman Hugo Freiherr, Inspector der k. k. General-Inspection der österr. Eisenbahnen (Wien, I., Schottenhof).

Buttler Anna Gr\u00e4fin zu, Freifrau von Brandenfels, geb. Herrin und Gr\u00e4fin zu Stubenberg, Sternkreuz-Ordens-Dame (tiraz, Karmeliterplatz 1).

Cetkowsky Anton, Caplan (Ungarisch-Hradisch, Mähren).

Chlumecky Johann Freiherr von, k. u. k. wirkl. geh. Rath, Handelsminister a. D. (Wien, I., Parkring 16).

Chorinsky Karl Graf, Freiherr von Ledske, k u. k. Kämmerer, Dr. jur., Präsident des k. k. Ober-Landesgerichtes Wien, Iebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes (Wien, I., Justipalast).

Christomanos Constantin Anastas, cand. phil., Mitglied des k. k. Institutes f\u00e4r \u00f3sterreichische Geschichtsforschung (Wien, IX., Alserstra\u00e4e 30).

Cimiotti-Steinberg\*) Ludwig Josef Ritter ron, k. n. k. Truchsess, wirkl. Hofrath und erster Septemvir a. D. der croatisch-slavonischen Septemviraltafel (Wien, VII., Mechitaristengasse 11). Coburg-Gotha Philipp Prinz von, Herzog zu Sachsen, k. u. k. Feldmarschall-Lieutemant und

Ritter des Ordens vom goldenen Vliese etc. (Wien, I., Seilerstätte 3).

Coreth von Coredo Karl Theodor Graf, Frei- und Edler Herr zu Starkenberg, k. u. k. Kämmerer, tieneralmajor und Garde-Capitain-Lieutenant in der k. u. k. Trabauten-Leibgarde (Wien, IV., Schlüsselgasse 7).

Csoma von Ragyolcz Josef, Gutsbesitzer (Devecser, Post Forro-Encs, Comitat Abanj).

Lodzia-Czarniecki Kasimir Graf (Bircza in Galizien).

Czernin von und zu Chudenitz Eugen Reichsgraf, k. n. k. Kämmerer, Ehrenritter des h. Deutschen Ritterordens (Wieu, VII., Landesgerichtsstraße 9).

Czikann von Wahlhorn Moriz Freiherr, k. u. k. Generalconsul in (Moskau).

Cžjžek Anton, Börserath, Bankier, Präsident des Wiener kaufmännischen Vereines und des Wiener Wechsler-Vereines (Wien, I., Stock im Eisen 2).

Dalmata Edler von Hideghet Ottokar, k. u. k. Hauptmann des 3. Corps-Artillerie-Regimentes, (Graz, Annenstraße 12).

Daum Arthur von, Major im großherzogl. Mecklenburgischen Grenadier-Regimente Nr. 89 (Schwerin, Louisenplatz 15).

Degenfeld-Schonburg Ferdinand Reichsgraf von, Edler und Bannerherr auf Hohen-Eybach, k. u. k. Kämmerer und Feldmarschall-Lientenant a. D. (Groß-Eißlingen, Württemberg).

Desfours-Walderode zu Mont und Athlenville, Theodor Reichsgraf Freiherr auf Eckhausen, k. n. k. Kämmerer und Ehrenritter des h. sour. Malteser-Ordens (Kretin, Post Lettowitz, Mahren und Groß-Robosetz, Post Turmau, Böhmen).

Dieshach Robert von, Privatier (Lohn bei Kehrsatz, Kanton Bern, Schweiz),

Diviš Čistecky von Šerlink Johann Vincenz, Zuckerfabriksdirector (Ptelouč, Böhmen).

Dobřensky von Dohřenie Johann Freiherr, k. u. k. Kämmerer (Schloss Chotébor, Böhmen).

Braskovich Iran Reichsgraf, Graf von Luttenberg, Freihert zu Trakostyan, Klenovnik, Praunekhen etc., k. u. k. Kämmerr, erbliches Miglied der ungarischen Magnaten-Tafel und des erontischen Landtages (Trakostyan, Poet Lepoglava, Croatien).

<sup>\*)</sup> Im letzten Mitgliederverzeichnisse vom 31. December 1889 fehlt durch ein nuliebsames Versehen der Name Stelnberg, was hiemit berichtigt wird.

Braskovich Josef Reichsgraf, Graf von Luttenberg, Freihert zu Trakostyan, Klenovnik, Praunekhen etc., k. u. k. Kämmerer, erbliches Mitglied der ungarischen Magnaten-Tafel und des croatischen Landtages (Bisag, Post Bresnica, Croatien).

Dumba Nikolaus, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Obercurator der Ersten österreichischen Sparcasse in Wien (Wien, I., l'arkring 4).

Emich Ritter von Emöke Gustav, k. u. k. Truchsess und kön. ungar. Ministerial-Secretär a. D. (Budapest, Sebastianiplatz 8).

Endl Friedrich, O. S. B. Cooperator in (Horn).

Ermerin C. Robert, Dr. der Rechte (St. Petersburg, IX., Ssergiejewskaja [Liteinij] 17).

Eyrl von und zu Waldgriess und Liebenaich Georg Bernard Freiherr, k. u. k. Oberlieutenant i. n. a. Stande der Laudesschützen (Bozen).

Falkenhayn Franz Graf von, k. u. k. wirkl. geh. Rath, Kämmerer, erbl. Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes und Oberlieutenant a. D. (Walpersdorf bei Herzogenburg, Niederösterreich).

K. u. k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek (Wien, k. u. k. Hofburg).

Fehrentheil und Gruppenberg Eduard von, Ehren- und Devotionsritter des h. souv. Malteser-Ordens, kön, preuß. Major a. D. (Breslau, Tauenzienstraße 62 a).

Fellner von Feldegg Peter Freiherr, Ministerial-Secretär im k. k. Justiz-Ministerium (Wien, IX., Berggasse 6).

Figdor Albert, Dr., Bankier (Wien, I., Löwelstraße 8).

Fillunger-Bataglia Ferdinand, Beamter der General-Direction der a. priv. Bustehrader Eisenbahn (Prag, Kön. Weinberge, Rubeschgasse 6).

Fries August Reichsgraf, Großgrundbesitzer (Brunn, Karlsglacis 3 und Cerna Hora, Mähren).

Fürstenberg Karl Egon Fürst und Herr zu, Landgraf in der Baar und zu Stühlingen, Graf zu Heiligenberg und Werdenberg, erbliches Mitglied des preußischen Herreuhauses, der wirttenb. Kammer der Standesherren und der badischen Ersten Kammer, Ritter des Ordens vom goldeneu Vliese, bönigl, preuß. General der Cavallerie à la suite und General-Adjutant des Großberzogs von Baden (Donaueschingen, und Pürglitz, Böhmen).

Gautsch von Frankenthurn Paul Freiherr, Dr. jur., k. u. k. wirkl. geh. Rath, k. k. Minister für Cultus und Unterricht (Wien, IV., Alleegasse 21).

Geisbe Leopold, Xylograph und Geschäftsleiter des xylographischen Institutes der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (Wien, II., Taborstraße 48).

Georgli-Georgenau Eberhard von, Dr. phil. (Stuttgart, Königsstraße 17),

Gerold Friedrich, Buchdruckereibesitzer und Buchhändler (Wien, I., Barbaragasse 2).

Ghellinck d'Elseghem-Vaernewyck Amaüry Charles Josef Reichsritter von, römischer Graf (Brüssel, rue de l'Industrie Nr. 13 und Schloss Elseghem bel Audenaerde, Belgien).

Geusau Gerhard Baron von, Advocat (Maastricht, Provinz Limburg, Holland).

Goeckingk Hermann Adrian Günther von, kön. preuß. Premier-Lieutenant a. D. und Kammer-herr, Rechtsritter des Johanniter-Ordens Ballei Brandenburg (Wiesbaden, Rosenstraße 9).

Grünne Arthur von Hemricourt Reichsgraf von, k. u. k. Kämmerer, Ehreuritter des h. souv. Malteser-Oriens und des h. Deutschen Ritter-Ordens, Sonator des Königreiches Belgien (Brüssel, rue Montoyer 10 und Schloss Hamal bei Tongres, Belgien).

Gyulay de Nagy-Varád Richard Sarkantyus, k. u. k. Kämmerer, Rittmeister i. d. R. des Husaren-Regimentes Nr. 3 und Gutsbesitzer (Nagy-Ida, Post Tekendorf, Klausenb. Comitati. Haan Karl Freiherr, Directions-Adjunct im k. u. k. Ministerium des kais. Hauses und des Äußeru,

Landstand in Niederösterreich (Wien, I., Rothenthurmstraße 14).

Hahn Josef Reichsgraf, Herr auf Neuhaus, Ehrenritter des h. souv. Malteser-Ordens, kön. preuß. dieustthuender Kammerherr bei Ihrer kön. Hoheit der Frau Prinzessin (Kiel).

Hammer von Nemesbany Anton Freiherr, Ilof- und Ministerial-Official im k. u. k. Ministerium des kais. Hauses und des Äußern (Wien, I., Grünangergasse 1).

Handel-Mazzetti Anton Freiherr von, k. k. Bezirksrichter (Neunkirchen).

Hantken von Prudnik Eugen Reichsritter, wirkl. Hofrath und Kanzlei-Director im Oberstkäunmereramte Sr. k. u. k. Apost. Majestät, Ordensherold des österr. Leopold-Ordens und Hauptmann a. D. (Wien, VI., Martahilferstraße 21).

- Hardegg auf Glatz und im Machlande Julius Reichagraf zu, Ober-Erbland-Mundschenk in Österreich unter der Ems und Erbland-Truchsess in Steiermark, erbliches Mitghed des Herrenhauses des Reichsrathes, k. n. k. Kämmerer und Oberlieutenant a. D. (Schloss Stetteldorf am Wagram, Niederösterreich),
- Hardegg auf Glatz und im Machlande Maximilian Eugen Reichsgraf zu, k. u. k. Kämmerer (Schloss Seefeld, Niederösterreich).
- Harnoncour-Unverzagt Hubert de la Fontayne Graf von, k. u. k. Kämmerer und Ehrenritter des h. souv. Malteser-Ordens (Wien, 111., Reisnerstraße 47).
- Harrach Alfred Karl Reichsgraf von, k. u. k. Kämmerer und Rittmeister a. D. (Wieu, IV., Favoritenstraße 16).
- Harrach Otto Reichsgraf von, k. u. k. Kämmerer, Lieutenant i. d. R., Concepts-Praktikant bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft (Wittingau, Böhmen).
- Hasenauer Karl Freihert, Architekt, Oberbaurath und Professor an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien (Wien, I., Parkring 18).
- Haufler, Schmutterer & Co., Lithographische Anstalt und Druckerei (Wien, III., Marxergasse 29).
- Hangwitz von Biskupitz Heinrich Wilhelm Graf, Freiherr von Klein-Obisch, Herr der Graf-schaft Namiest, k. u. k. K\u00e4mmerer, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes (Namiest bei Br\u00e4nn).
- Hauptmann Felix, Dr. jur. (Bonn am Rhein, Poppelsdorfer Allee 19).
- Hauswirth Ernest, infulierter Abt des Benedictiner-Ordensstiftes Schotten, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Dr. theol., f. e. Consistorialitäth, emerit. Professor des Gymnaciums (Wien, I., Schottenhof).
- Helm Vincenz Ritter von, Dr. jur, et phil., Ministerialrath im k. k. Ministerium des Innera, Donat des h. souv. Malteser-Ordens (Wien, I., Judenplatz 11 und Freiung 6).
- Hendrich August, k. k. Postofficial in (Prag, Nr. C. 183).
- Henzler Edler von Lehnensburg Eduard Reichsritter, quittierter kön, bayr, Hauptmann und Rentier (München, Georgenstraße 13 b/l).
- Hesse Karl Eduard Berthold von, russischer erblicher Edelmann, Burcauchef der Petroffsky- und Spacky-Actiengesellschaften (St. Petersburg, XI., Schlüsselburger Prospect 45).
- Illawa Eduard, k. k. Notar in (Kuttenberg).
- Hohenlohe-Schillingsfürst Constantin Prinz zu, Sr. k. u. k. Apost, Majestät Erster Obersthofmeister, General der Cavallerie, k. u. k. wirkl. geh. Bath und Kämmerer, Eitter des Ordens vom goldenen Vliese, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes (Wien, 11., Augarten-Palais).
- Hohenlohe-Schillingsfürst Philipp Prinz zu, k. u. k. Kämmerer und Lieutenant i. d. R. des 6. Dragoner-Regimentes, Concipist bei der k. k. Landes-Regierung in (Troppau).
- Hondt Pieter de, Bibliothekar der kön belgischen Akademie der schönen Künste (Brüssel, rue du Progres 278).
- Hutten-Czapski Bogdan Graf von, Devotionsritter des h. souv. Malteser-Ordens, kön, preuß. Rittmeister und Escadrons-Chef im 14. Husaren-Regimente in (Cassel, Königsplatz 36).
- Huyn Vincenz Graf, k. u. k. Kämmerer, Dr. jur. und Statthalterei-Concepts-Praktikant, Ehrenritter des h. Deutschen Ritter-Ordens (Gmunden).
- Kadich Edler von Pferd Heinrich, k. u. k. Hofgestütsamts-Praktikant und Lientenant i. d. E. des Dragoner-Begimentes Nr. 6 (Hofgestüt Kladrub, Böhmen).
- Kalser Josef Maria, akademischer Maler, Custos und Bibliothekar des Museums Francisco-Carolinum (Linz, Job. Conr. Vogelstraße 11).
- K\u00e4lmoky Gustav Graf, Freihert von K\u00f6r\u00f6s-Patak und Szent-Mikl\u00f6s, h. h. v. wirkl. geb. Rath, K\u00e4nmerer, Feldmarschall-Lieutenant, Minister des kais Hanses und des \u00e7\u00e4u\u00e5ern, Vorsituender im gemeinsamen Ministerrathe, Ritter des Ordens vom goldenen Vliese und Ehrenritter des h. souv. Malteser-Ordens (Wien, J., Ballhausplatz 2).
- Kielmansegg Karl Reichsfreiherr von, Frei- und Erbherr auf Gf\u00f6hl. Reichraths- und n.\u00f6. Land-tagasbgeordneter (H\u00e4nisteten bei Amstetten, Nieder\u00f6sterreich, und Wien, 11., Ferdinandsstr\u00e4\u00dfe 181.

Kinsky von Wehinitz und Tettan Perdinand Bonaventura Reichsfürst, k. n. k. wirkl. geb. Rath und Känunerer, Ritter des Ordens vom goldenen Vliese, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Major a. D. (Wien I., Preiung 4 und Hefmannfeste in Böhmen).

Klang-Egger Rudolf, Director der wechselseitigen Lebensversicherungs-Anstalt "Janus" (Wien, I., Wipplingerstraße 30).

König von und zu Warthausen Elise Freiin (Stuttgart, Kronenstraße 42, und Schloss Warthausen, per Ulm, Württemberg).

Königsegg-Aulendorf Frauz Erbgraf zu, Ritter des kön. bayr. Haus-Ritter-Ordens vom heiligen Georg (Königsegg-Wald, per Aulendorf, Württemberg).

Kolář Martin, Professor am k. k. Ober-Real-Gymnasium (Tábor, Böhmen).

Kostersitz Ubald, infulierter Propst und lateranensischer Abt des regulierten Chorherrenstiftes Klosternenburg, Oberst-Erbland-Hofenplan in Niederösterreich, lebenslängliches Mitglied des Herrenbaues des Reichsrathes (Kosterneuburg)

Kozaryn von Okuliez Franz Ritter, Statthaltereirath bei der k. k. Statthalterei (Wien, III., Rasumoffskygasse 4).

Krahl Karl, k. k. und kön ungar. Hof-Wappenmaler, Inhaber des heraldisch-genealogischen Kunst-Institutes (Wien, I., Krugerstraße 13).

Kraus Rudolf Freiherr von, k. k. Statthalterei-Concepts-Praktikant (Kolin, Böhmen).

K. u. k. Kriegs-Archiv (Wien, I., Am Hof 17).

Kryspin Karl Georg, diplom. Forstwirth und k. k. Forsteandidat (Gmunden).

Kunsthistorische Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bibliothek (Wien, I., Burgring 5).

Ladányi Julius, Privatsecretär (Budapest, I., Palais Karátsonyi).

Lamberg Karl Reichsgraf von, Freiherr auf Ortenegg und Ottenstein, k. u. k. Kämmerer und Lieutenant a. D. (Graz, Burggasse 9 und Feistritz bei 11z).

Landes-Ausschuss des Königreiches Dalmatien (Zara).

Landes-Ausschuss der Markgrafschaft Mähren (Brünn).

Landes-Ausschuss des Erzherzogthumes Österreich unter der Enns (Wien, 1., Herrengasse 13). Landes-Ausschuss der gefürsteten Grafschaft Tirol (lunsbrack).

Ledebur-Wicheln Haus Graf, k. u. k. Kämmerer, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses

des Reichsrathes, Landtagsabgeordneter, Mitglied des Landesculturrathes in Böhmen (Prag, Waldsteinplatz 3). Ledóchowski Heinrich von Halka-Ledóchow Graf. k. u. k. Kännnerer. Statthalterei-Concents-

Praktikant und Lieutenant im n. a. Stande des Landwehr-Dragoner-Regimentes Nr. 2 (Prag. Kleinseite, Palais Buquoy).

Leidinger Josef, Rechnungsrath im Obersthofmeisteramte Sr. k. n. k. Apost. Majestät (Wien, XIII., Hietzing, Lainzerstraße 70).

Leitner Quirin Ritter von, k. u. k. Hofrath, Schatzmeister a. D. des Allerhöchsten Kaiserhauses (Wien. IV., Hauptstraße 8).

Limburg-Stirum Thierry Maria Josef Reichsgraf von, Senator des Königreiches Behrieu, Mitglied der kön. Commission für die Veröffentlichung der alten Gesetze und Ordonnanzen für Belgien (Gent. rue haute porte 66 und Rumbeke).

Linden Adhémar Reichsfreiherr von, k. u. k. Kämmerer (Queens-mead, Windsor, England).

List Louis, Cassen-Director und Prokurist der k. k. priv. österr. Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe (Wien, I., Oppolzergasse 6).

Lobkowitz Ferdinand Prinz von, k. u. k. Kämmerer, Rittmelster i. d. R. des Dragoner-Regimentes Nr. 14, Ritter des kön. bayr. Hans-Ritter-Ordens vom hell. Georg, (Prag. II., Hyberner-gasse und Schloss Unter-Berköwitz).

Lobkowitz Ferdinand Zdenko Erbprinz von, k. u. k. Kämmerer, Ehrenritter des h. sonv. Malteser-Ordens (Prag. Hradschin 3).

Lobkowitz Franz Zdenke Prinz vou, Herzog von Randnitz (Prag. HI., Nr. 174 und Křimitz, Post Pilsen).

- Lobkowitz Rudolf Vrinz von, k. n. k. wirkl. geb. Rath. und Kämmerer, Feldmarschall-Lieutemant. und Commandant des 4. Corps, Oberst-Inhaber des 13. Corps-Artillerie-Regimentes, erbliches Mitglied der ungarischen Magnateu-Tafel (Bindapest).
- Lotz Arnold, Architekt (Wien, 111., Strohgasse 25).
- Ludwigstorff Freiherr von Goldlamb Leopold Edler Herr von, Herr zu Deutsch-Altenburg, Wankheim, Steinabrumu und Prellenkirchen, k. u. k. Nämmerer und Oberlieutenant a. D. (Schloss Gnutersdorf, Niederösterreich, und Graz, Burgring 12).
- Mae-Nevin ô Kelly d'Aghrim Franz Wilhelm Reichsfreiherr von, k. u. k. Kämmerer, k. k. Bezirks-hauptmann und Hauptmann des Landesschützen-Bataillons Ober-Etschthal Nr. 4 (Klagenfurt).
- Mandelsloh Werner von, k. k. Hauptmann im Landesschützen-Bataillon Nr. 10 in (Bregenz).
- Marschalk von Ostheim Emil Freiherr (Bamberg, Sophienstraße 1).
- Marenzi, Markgraf von Val Oliola Friedrich, Graf von Taglinno und Talgate, Freiherr von Marenzfeld und Schöneck, k. k. Bezirkshauptmann (Tolmein, Küstenland).
- Marklowsky von Pernstein Arthur, k. u. k. Hof-Schriftgiebereibesitzer (Wien, VI., Millergasse 23).
  Maucler Eugen Reichsfreiherr von, kön, württemb. a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister
  (Wien, I., Schwarzenbergplatz 4).
- Mayer von Festenwald Wenceslaus, k. u. k. Husaren-Oberlieutenant a. D. (Wieu, IX., Warsen-hausgasse 24).
- Meltzer Karl, akademischer Maler und Leiter der Ersten böhmischen Kunstglasmalerei (Langenau bei Haida in Böhmen).
- Meraviglia-Crivelli Prà Franz Xaver Graf, Großkanzler des h. souv. Malteser-Ordens, Komtur von Brünn und Kralie, k. u. k. Känmerer und Rittmeister a. D. (Wien, 1., Johannesgasse 2. und Strakonie in Böhmen).
- Metternich-Winneburg Richard Fürst von, Herzog von Portella, Graf von K\u00fcnigswart, Grand von Spauien erster Classe, k. u. k wirkl geh. Rath und Kammerer. Eitter des Ordens vom goldenen Vliese, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Gro\u00fckrenz und Ehrenbailli des h. sonv. Malteser-Ordens (Wien, III., Bennweg 25).
- Metzerich Anton von, Ingenieur der priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesellschaft (Wien, IV., Taubstummengasse 8).
- Meyern-Hohenberg Gottfried Freiherr von, k. u. k. Linienschiffs-Fähnrich in (Pola).
- Miączyn-Miączyński Władisław Graf von, Rittergutsbesitzer, kön. prenö. Lientenant d. R. im Garde-Kūrassier-Regimente (Trombczyn, Gouvernement Kalisch, Russland).
- Miller zu Aichholz August Ritter von, Kanfmann und ludustrieller (Wieu, III., Am Heumarkt 11). Ministerium des kais. Hauses und des Änssern, Literarisches Bureau (Wien, 1., Metastasionasse 2).
- Mirbach-Harff Ernst Graf von, k. u. k. Kämmerer, Ehrenritter des h. Deutschen Ritter-Ordens (Wien, I., Wipplingerstraße 7 und Schloss Harff, Rheinprovinz).
- Mittrowsky von Mitrowitz Władimir Graf, Freihert von Nemyssl, k. n. k. geh. Lath und Kämmerer, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des Heichsrathes, Major a. D. (Brünn, Geneindeplatz 8, und Pernstein, Post Nedwieltz, Mahren).
- Mniszech-Vandalin von Gross-Kończyce und Ossowica Leon Graf, k. n. k. Kämmerer und Ehrenritter des Malteser-Ordens (Paris, 16 rue Daru).
- Montenach Johann Baptist von, k. u. k. Kämmerer und Major, zugetheilt Sr. kön. Hoheit dem Herzoge Philipp von Württemberg (Wieu, IX., Strudelhofgasse 3, und Gmundeu).
- Montennovo Wilhelm Albrecht First von, k. u. k. wirkl. geb. Rath und Kännmerer, General der Varallerie und Inhaber des 10. Dragoner-Regimentes, Ritter des Ordens vom goldenen Vilese (Wien, I., Strauchgasse I., per Adresser: Dr. Julius Herht).
- Mor zu Sunnegg und Morberg Erich Ritter, k. u. k. Lientenant des Armeestandes (Wien, VIII., Militär-geographisches Institut, und VII., Kaiserstraße 59).
- Mor zu Sunnegg und Morberg Franz Ritter, k. u. k. Lieutenaut im Genio-Regiment Nr. 2 (Wien, VI., Getreidemarktkaserne).
- Museum städtisches historisches in (Pilsen, Böhmen).
- Nejedly Julius, Dr. jur., Landesadvocat und Vertheidiger in Strafsachen (Prag, Pořičerstraße 30).

- Neufville Friedrich Alfred von, Lieutenant der Reserve im 1. Uhlanen-Regimente von Schmidt Nr. 4, kön, ital. Vice-Consul (Frankfurt a. M., Öderweg 56).
- Nostitz-Rienek Erwein Reichsgraf von, k. u. k. Kämmerer (Prag. III., Malteserplatz 1).
- Oriola Fernando Lobo da Silveira Graf von, Ehrenritter des h. sonv. Multeser-Ordens, kön. preuß.

  Premier-Lieutenant a. D. und Bittercutsbesitzer (Ober-Eisersdorf, Kreis Glatz, Preuß.-Schlas.)
- Pachner von Eggenstorf Anton Freiherr, k. u. k. Hofrath und Cabinets-Secretär a. D., Wappenkönig des Ordens vom goldenen Vliese (Wien, L. Freiung 6).
- Padula Commendatore Autonio, Schriftsteller (Rom, via Principe Amedeo 47).
- Pálffy ab Erdöd Alexander Reichsgraf, k. u. k. Kämmerer und Attaché bei der k. u. k. Botschaft in tConstantinopel).
- Pálffy ab Erdőd Eduard Reichsgraf, Freiherr von Ujezd, k. u. k. Käunnerer, Ehrenritter des h. souv. Malteser-Ordens, Landtagsabgeordneter (Prag, Waldsteinplatz Nr. 158 und Blowitz, Böhnen)
- P\u00e4lffy-Daun ab Erd\u00f6d Wilhelm Reichsgraf, F\u00e4ret von Thiano, Marchese von Rivoll, Grand von Spanien erster Classe, Ehreuritter des h. souv. Malteser-Ordens, k. u. k. K\u00e4mmerer und Generalm\u00e4\u00fcr (Schloss St\u00f6\u00fcr, St\u00f6)us, St\u00f6\u00fcr, St\u00f6\u00fcr,
- Pallavicini Hippolyt Markgraf, k. u. k. Kämmerer uud Major a. D. (Wien, I., Seilerstätte 13).
- Parseh Karl, wirkl. Hofseeretär im Oberstkämmereramte Sr. k. n. k. Apost. Majestät und Oberlieutenant a. D. (Wien, I., k. k. Hofburg).
- Pidoll zu Quintenbach Michael Freiherr von, Dr. phil., k. k. Regierungsrath, Director der k. k. Theresianischen und der k. n. k. Orientalischen Akademie (Wien, IV., Favoritenstraße 15).
- Pilati von Tassul zu Daxberg Henriette Gräfin, geborne Freim Hildprandt von und zu Ottenhausen, Sternkreuz-Ordensdame (Coritau, Post Glatz, Preußisch-Schlesien).
- Pinsker Viucenz, Dr. jur., Advocat (Wotitz in Böhmen).
- Pistorius Josef, Gutsbesitzer (Trebnic, Post Selćan, Böhmen).
- Poli Oscar Vicomte de, Präsident des "Conseil heraldique de France" (Paris, 2t avenue Carnot).

  Pražák Władimir Freiherr von, Dr. jur., k. k. Bezirkshauptmann (Landskron, Böhmen).
- Raab Reichsritter Paul Edler von, Rechnungsrath am k. u. k. gemeinsamen Obersten Rechnungshofe (Wien, I., Göttweihergasse 1).
- Rnadt Johann Theodor von (Brüssel, Schaerbeek, 176 rue Masni).
- Radvánszky von Radvány und Sajo-Kaza Béla Freiherr, erbliches Mitglied der nugarischen Magnaten-Tafel, Obergespan des Sohler Comitates (Schloss Sajo-Kaza, Post Vadna, Borsoder Comitat).
- Råtky von Salamonfa Emil, kais. Rath, Archivsadjunet im k. u. k. Reichs-Finanzministerium (Wien, III., Beatrixgasse 4).
- Regner von Bleylehen Alfred Ritter, k. k. Professor der technischen Hochschule (Brünn, Rudolfsgasse 28).
- Reichsheroldenamt, königl. bayrisches (München, Staatsministerium des königl. Hauses und des Äußern, Promenadeplatz 22).
- Reiffenstein Max, Procurist der k. n. k. Hof-Kunstdruckerei und artistischen Anstalt G. Reiffenstein (Wien, H., Rothesterngasse 25).
- Reinsperg Hugo Freiherr, k. n. k. Hanptmann im 49. Infanterie-Regimente (Wien, 111., Marck-kanergasse 5).
- Reischach Franz Josef Reichsfreiherr von, k. u. k. Kännnerer, Hauptmann im 21. Infanterie-Regimente und Komtur zu Tscherneubl des h. Deutschen Ritter-Ordens (Meligne per Castelnuovo, Dalmatien).
- Rommel Wilhelm, Verlagsbuchhändler (Frankfurt a. M., Kirchnerstraße 7).
- Rüdt von Collenberg Weiprecht Graf, Grundherr zu Bödigheim, k. u. k. Kämmerer und Oberstlieutenant im 12. Dragoner-Regimente (Volosca, Istrien).
- Salm-Reifferscheidt-Krautheim Leopold Reichsfürst und Altgraf zu, Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, Erbherr zu Dyck, Alfter- und Hackenbrüch, Ehrenritter des h. Deutschen Ritter-Prdens (Dyck, Post Glehn bei Neuß, Rheinproriuz).

Schaumburg-Lippe Withelm Karl August Prinz zu, Edler Herr zur Lippe, Graf zu Schwatenberg und zu Sternberg, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, k. u. k. Feldmarschall-Lieutenant (Ratiborzitz bei Skalitz und Nachot).

Schirnhofer von Marefalk Wilhelm Ritter, k. k. Statthaltereirath a. D. (Graz, Maiffredygasse 9).
Schlechta-Hrochow-Wssehrdský von Wssehrd Peter Friedrich Ritter (Swijan Podol, Böhmen).
Schlechta-Wssehrdský zu Wssehrd Anton Peter Ritter, Concepts-Praktikant bei der k. k. Statthalterei (Prag, Smichor, Ferdinandsquai 465).

Schmakowsky Karl vou, kön. preuß. Kammerherr, Ehrenritter des h. souv. Malteser-Ordens (Schloss Radau, Post Zembowitz, Prenßisch-Schlesien).

Schmidegg von Sår-Ladány Franz Graf, k. n. k. Kämmerer (Gmunden).

Schmidel Edmuud, Landesgerichtsrath beim k. k. Landesgerichte in Strafsachen (Wien, VIII., Laudongasse 16).

Schön Theodor, Schriftsteller (Stuttgart, Urkanstraße 44/III).

Schönau Jaroslaw Freiherr von, k. u. k. Kämmerer und Oberstlieutenant i. P. (Prag. Smichov, Iuselgasse 611).

Schöuborn-Buchhelm-Wolfsthal Erwin Reichsgraf von, k. u. k. wirkl. geb. Rath und Kämmerer, erbliches Mitglied der ungar. Magnaten-Tafel, Erb-Übergespan des Beregher Comitates und Oberst-Erbland-Truchsess des Erzherzogthumes Österreich ob und unter der Enns (Wien, L., Reungasse 4, und Schloss Schönborn, Post Göllersdorf).

Schönborn-Buchheim-Wolfsthal Franz de Paula Beichsgraf von, der heil. röm. Kirche Cardinal-Priester vom heil. Johannes und Paulus, Dr. theol., Fürsterzbischof von Prag, Primas von Böhnen, k. u. k. wirkl. geb. Rath, Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Landtageabgeordneter, Hausprühat und Thron-Assistent Sr. Heiligkeit des Papstes (Frag, Ilradschin 56).

Schönborn-Buchheim-Wolfsthal Josef Reichsgraf von (Prag. Kleinseite, Palais Schönborn, und Düsseldorf, Alleestrace 45).

Schrauf Karl, Dr. phil., k. u. k. Haus-, Hof- und Staaturchivar (Wien, VIII., Piaristengasse 43). Schroll Anton, Verlagsbuchhändler (Wien, I., Getreidemarkt 18).

Schwarzenberg Adolf Josef Fürst und Herr zu, gefürsteter Landgraf im Kleggau, Graf zu Sulz, Herzog zu Krumau, k. u. k. wirkl. geb. Bath uud Kämmerer, litter des Ordens vom goldenen Vliese, erbliches Mitglied des Horrenhauses des Leichsrathes, Major a. D. (Wien, I., Neuer Markt 8, fürstliches Central-Archiv).

Schwarzenberg Karl Fürst zu, gefürsteter Landgraf im Kleggau, Graf zu Sulz, k u. k. wirkl. geh. Rath, Ritter des Ordens vom goldenen Vliese, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Major a. D. (Prag. Brentegasse 15, und Schloss Worlik in Bölmen).

Schwarzenfeld Julius Ritter Schreitter von, Secretär der k. k. Gesellschaft für Laudes-Pferdezucht (Graz, Sporgasse 7).

Schwerdtner Johann, Medaillen-, Siegel- und Stanzengraveur (Wien, VI., Mariahilferstraße 47).

Schwerzenbach Karl von, Fabriksbesitzer (Bregenz).

Seutter von Lötzen Kurt Freiherr, königl. württembergischer Kammerjauker, Ehreuritter des Johanniter-Ordens, Ballei Brandenburg (Stuttgart, Friedrichstraße 11).

Seydlitz und Kurzbach Rudolf Freiherr von, kön. preuß. Lieutenant a. D. (Klein-Wilkau bei Namslau, Preußisch-Schlesien).

Sommaruga Oscar Freiherr von, Dr. jur., Administrationsrath der k. k. Forst- und Domäuen-Direction, päpstlicher Kämmerer di cappa e spada (Görz).

Splegel zum Diesenberg Hanxleden Ferdinand August Graf von, k. u. k. Oberlieutenant a. D. (Wischenau bei Misslitz, Mähreu).

Sprinzenstein Ernst Reichsgraf von, Freiherr von Neuhaus, k. k. Oberst und Commandant des 6. Landwehr-Schützeu-Bataillous (Linz, Museumstraße 5).

Starkenfels Alois Freiherr von, k. u. k. Rittmeister a. D. (Liuz, Fabriksstraße 2).

Steiger-Münsingen Albert Freiherr von (Marienberg bei Urfahr-Linz).

Sternberg Zdeuko Reichsgraf von, k. u. k. Kämmerer, Ehrenritter des h. sonv. Malteser-Ordens (Wien, III., Ungargasse 43 und Schloss Jemnischt, Post Postupitz, Böhmen).

Stillfried und Rathenitz Eduard Preiherr von, k. n. k Kämmerer (Baden-Baden, Maria Victoriastraße 18).

- Stockhorner von Starein Otto Freiherr, großherzogl. badischer Kammerherr und Landgerichtsrath, Rechtsritter des Johanniter-Ordens, Ballei Brandenburg (Freiburg im Breisgau).
- Stolberg-Stolberg Friedrich Reichsgraf zu, Ehrenritter des h. souv. Malteser-Ordens, k. u. k. Rittmeister in der Armee (Brustawe, Kreis Militsch, Preußisch-Schlesien).
- Strasser Josef, k. k. Postofficial in (Prag. Hauptpost),
- Sunko Milan, Maler (Wien, III., 3/3 Reisnerstraße 5, 2. Stock).
- Suttner Gustar Preiherr von, Reichsraths- und n. ö. Landtagsabgeordneter, Landstand in Niederösterreich, Gutsbesitzer (Wien, 11., Praterstraße 30, und Schloss Kirchstetten, Post Neudorf bei Staatz, Niederösterreich).
- Suttner Karl Gundacker Freiherr von, k. u. k. Kämmerer, Landstand in Niederösterreich, Guts-besitzer (Harmannsdorf bei Eggenburg, Niederösterreich).
- Tanuenhain Leo Gottlieb Edler von, Realitätenbesitzer (München, Schellingstraße 72).
- Tellez da Sylva-Tarouca-Nostitz Ernst Emanuel Reichsgraf, k. u. k. Kämmerer, Ritter des königl. bayr. Haus-Ritter-Ordens vom heil. Georg (Prag, Graben 12, und Türmitz, Böhmen).
- Tersch Emil Ritter von, Gutsbesitzer, Reichraths- und mährischer Landtagsabgeordneter (Wien, I., Stadiongasse 5, und Schloss Chudwein, Post Littau, Mähren).
- Teuber Moriz Edler von, Guts- und Fabriksbesitzer in (Brünn).
- Thill Franz, k. u. k. Hof- und Kammerlieferant und Fabriksbesitzer (Wien, VII., Dreilaufergasse 15).
- Thill Karl Ritter von, k. u. k. Hofrath, Schatzmeister des Allerh. Kaiserhauses, Kanzlist des österr. kais. Leopold-Ordens und Major a. D. (Wien, VII., Dreilaufergasse 15).
- Thun und Hohenstein Bailli Frä Guido von, Fürst Großprior von Böhmen und Österreich des h. souv. Malteser-Ordens, k. u. k. wirkl. geh. Rath und Kämmerer, a. o. Gesaudter und bevollmischtigter Mnister a. D. und bebenlängliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes (Prag, Kleinseite, Palais des Malteser-Ordens).
- Thun und Hohenstein Franz, reichsgräfliche Schlossbibliothek in (Tetschen an der Elbe und Prag, Thun'sche Gasse 193).
- Thun and Hohenstein Jaroslav Reichsgraf von, Dr. jur., k. u. k. Kämmerer, Lieutenant i. d. R. des Dragoner-Regimentes Prinz Eugen von Savoyen Nr. 13 (Prag. 111., Sporergasse 20 und Kwassitz, Mähren).
- Thun und Hohenstein Leopold Bohumil Reichsgraf von, k. u. k. Kämmerer, Ehrenritter des h. souv. Malteser-Ordens (Villa Stephan, Post Obristvi, Böhmen).
- Thurn-Valsassina-Como-Vercelli Vincenz Reichsgraf, Freiherr zum Kreuz, Übert-Erbland-Hof-meister im Herzoghume Krain und der Windischen Mark, Erbland -Marschall in der gefürsten Grächaft Görz und Gradisca, Erbland-Siber-Käumerer im Herzoghume Kärnten, Burggraf von Lieuz, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes (Waltsch, Böhmeu).
- Tischler Alois Vincenz, stud. jur. (Wien, VII., Kaiserstraße 8).
- Trauttenberg Heinrich Freiherr von, k. u. k. Kämmerer und Rittmeister a. D. (Wien, VIII., Lerchenfelderstraße 4, per Adresse Dr. S. Bruckner).
- Trauttmansdorff-Weinsberg Ferdinand Reichsgraf zu, Freiherr auf Gleichenberg, Sr. k. u. k. Apost. Majestät Oberstkämmerer, k. u. k. wirkl. geh. Rath. Kämmerer, litter des Ordens vom goldenen Vliese, Präsident und lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des Beichsrathes, Ehrenbailli und Grockreuz des h. souv. Malteser-Ritterordens (Wien, 1., Elisabethstraße 18).
- Tümpling-Sorna Wolf Wilhelm von, kais. deutscher Legationsrath und kön. preuß. Rittmeister a. D., Rechtsritter des Johanniter-Ordens, Ballei Brandenburg (Schloss Thalstein bei Jena).
- Vaux Karl Freiherr de, k. u. k. Kämmerer, Generalmajor und Adjutant Sr. kais. Hoheit des Herrn Erzherzogs Leopold (Wien, H., Praterstraße 43 und III., Lagergasse 6).
- Vetter von der Lilie Ferdinand Reichsgraf, Freiherr auf Burg Feistritz, k. k. Lieutenant der Landesschützen zu Pferd in Tirol und Vorariberg (Schloss Hautzenbichel bei Knittelfeld).
- VIIIani de Castello Pillonico Oscar Freiherr, Ministerial-Concipist im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht (Wien, IX., Universitätstraße 6).
- Waldbott von Bassenheim zu Bornheim Friedrich Reichsfreiherr, k. u. k. Kämmerer und Hofsecretär a. D. (Post Tolcsva, Zempliner Comitat).

Waldbott von Bassenheim zu Bornheim Hedwig, Reichsfreiin, geb. Freiin von Beust, Sternkreuz-Ordensdame (Post Tolesva, Zempliner Comitat).

Wallis Ernst Reichsgraf von, Freiherr auf Karighmain (Mährisch-Budwitz).

Wallis Josef Reichsgraf von, Freiherr auf Karighmain (Niederleis bei Ernstbrunn, und Wien, I., Wallnerstraße 6).

Walterskirchen Reichsfreiherr zu Wolfsthal Otto Wilhelm Edler Herr von, k. u. k. wirkl. geh. Rath, Kämmerer, und a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister (im Haag).

Warnecke Friedrich, geheimer Rechnungsrath, geheimer exped. Secretär und Calculator Im königl. preuß. Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Akademie des Bauwesens (Berlin, Friedrich Wilhelmstraße 4).

Wasserburger Paul, k. k. Baurath, Hof-Bau- und Steinmetzmeister (Wien, IV., Schwindgasse 8).
Weittenhiller Moriz Maria Edler von, Hoch- und Deutschmeisterischer Rath und Buchhalter (Wien, I., Hogelgasse 6).

Welsperg, Raitenau und Primör Wolfgang Reichsgraf zu, k. u. k. Oberst d. R. (Bruneck, Tirol).

Wersebe Gustav Freiherr von, k. u. k. Kämmerer, Geueralmajor und Commandant der 4. Cavallerie-Brigade (Budapest, Steinmetzgasse 5).

Wilezek Johann Reichsgraf, Frei- und Bannerherr von Hultschin und Gutenland, k. n. k. wirkl. geh. Rath und Kämmerer, erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Ehrenmitglied der kais, Akademie der Wissenschaften (Wien, I., Herrengasse 5).

Wimpffen Franz Freiherr von, k. u. k. wirkl. geh. Rath und Kämmerer, Feldmarschall-Lieutenant und Obersthofmeister Sr. k. u. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Ludwig Victor (Wien, I., Schwarzenberzplatz 1).

Woegerer Heinrich, k. k. Hofrath a. D. (Wien, I., Wollzeile 32),

Worżikowsky von Kundratiez Wilhelm Johann Ritter von, k. k. Bezirkshauptmann in (Hohenstadt, Mähren).

#### Correspondenten:

Benolt Arthur Maria August (Berthelmingen, Deutsch-Lothringen).

Dachenhausen Alexander Freiherr von, kön. preuß. Premier-Lieutenant a. D., Redacteur des Genealogischen Taschenbuches der adeligen Häuser (Rudolstadt, Fürstengarten 2).

Heilmann Albert, Hilfsämter-Directionsadjunct und Vorstand des k. k. Adelsarchives im Ministerium des Innern (Wien, 1., Judenplatz 11).

Kindler von Knobloch Julius, kön. preuß. Major a. D. und Mitglied des kön preuß. Heroldsamtes (Berlin, W., Bülowstraße 51 I).

Kilingspor Karl Arvid von, kön, schwedischer Reichsheraldiker und Major im Dragonercorps des kön, schwedischen Leibregimentes (Stockholm, Johannes-Östra-Kyrkogata 22).

Krahl Ernst, Wappenmaler (Wien, 1., Krugerstraße 13).

Liebenau Theodor von, Dr. phil., Staatsarchivar (Luzern).

Luschin von Ebengreuth Arnold Ritter, Dr. jur., k. k. Universitätsprofessor, correspondierendes Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften (Graz, Merangasse 45).

Seyler Gustav Adalbert, Kanzleirath, Bibliothekar und Lector im königl. preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe (Berlin, SW., Gneisenaustraße 99).

Vorsterman von Offen Anton Abraham, Director eines genealogisch-heraldischen Archives (im Haag, Laan Copes van Cattenburch 39).

Wertner Moriz, Dr. med., Ober-Physicus des Pressburger Comitates (Pressburg, Michaelergasse 23).

Wevhe-Eimcke Arnold Freiherr von (Nachod in Böhmen).

#### Gesellschaften. Museen und Redactionen

mit denen ein Tauschverkehr besteht.

Aachen, Aachener Geschichtsverein,

Berlin. Verein für Heraldik, Sphragistik und Genealogie "Herold" (Friedrich Wilhelmstraße 4).

Berlin. Deutscher Graveur-Verein (Rudolf Otto, Unter den Linden 40).

Berlin, Verein für die Geschichte Berlins (Dr. jur. R. Béringuier, W., 59, Alvenslebenstraße 10).

\*Berlin, Heraldischer Verein "Greif" (Sigismund von dem Knesebeck, NW., Brückenallee 36 11).

\*Berlin, "Der Sammler". (Dr. Hans Brendicke, W., 57, Winterfeldstraße 21).

Bregenz. Museums-Verein für Vorarlberg.

Brünn, K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Förderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde (Franzens-Museum).

Brüssel. Société d'archéologie de Bruxelles (rue des palais 63).

Frankfurt a. M. Verein für Geschichte und Alterthumskunde (Weekmarkt 3).

Görlitz, Ober-Lausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Graz. Historischer Verein in Steiermark.

Haag, De Nederlandsche Heraut (de Ruijterstraat 71).

\*Haag. Genealogisch-heraldick genootschap "De Nederlandsche Lacuw".

Hohenleuben. Voigtländischer alterthumsforschender Verein.

lunsbruck. Museum Ferdinandeum für Tirol und Vorariberg.

Klageufurt. Kärntnerischer Geschichts-Verein.

"Kopenhagen. "Danmarks Adels Aarbog" (H. R. Hiert Lorenzen, Rosenvaenget Østerbro).

Leipzig. Verein für geschichtliche Hilfswissenschaften "Rother Löwe" (Universität)

Linz, Museum Francisco-Carolinum.

London. "The Genealogist" (Keith W. Murray 10, Hyde Park Mansions W.)

Luzern, Historischer Verein der fünf Orte: Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug

München. Alterthums-Verein (Historienmaler R. M. Kuppelmayer Schellingstraße 1).

\*Neuchâtel (Schweiz). Archives héraldiques (Maurice Tripet, 15 rue de la gare).

Nürnberg. Germanisches National-Museum.

Nürnberg. Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg.

Pisa. Reale Academia Araldica Italiana (via Fibonacci 6).

Prag. Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Regensburg. Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg.

Regensburg. Historischer Verein für Oberpfalz und Regensb

Salzburg. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Salzburg. Vaterländisches Museum Carolinum-Augusteum.

Sigmaringen, Verein für Geschichte und Alterthumskunde.

Stuttgart, Königlich württembergisches Haus- und Staats-Archiv (Nekarstraße).

Ulm. Verein für Kunst und Alterthümer in Ulm und Oberschwaben.

Wien. Alterthums-Verein (I., Universitätsplatz 2).

Wien, K. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Deukmale (I., Schillerplatz 4).

men

Wien. Verein für Landeskunde von Niederösterreich (I., Herrengasse 13).

Zürich. Antiquarische Gesellschaft.



<sup>\*</sup> Erhalten nur das Monatsblatt.

## Publicationen der k. k. heraldischen Gesellschaft "Adler"

1871-1890.

Heraldisch-genealogische Zeitschrift des Vereines "Adler".
 und 2. Jahrgang, 1871 und 1872, können nur noch in unvollständigen

Jahrgang, 1873, ist durch W. Braumüller & Sohn zu beziehen.
 Jahrbücher des heraldischen Vereines "Adler".

Doppeljahrbuch 1879-1880 zum ermässigten Preise von

Jahrbücher der k. k. heraldischen Gesellschaft "Adler".
 Jahrbücher 1883, 1884, 1885, 1886 zum ermässigten Preise von fl.

Die Jahrbücher 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 und 1881 zum ermässigten

Preis per Jahrgang fl. 1.50.

fl. 3 . -.

fl. 8 . -.

fl. 4 .-.

Exemplaren abgegeben werden.

Jahrbuch 1882 zum ermässigten Preise von

Preise von je

|        | Jahrbuch 1887 ist vergriffen und wird nur beim Bezug der g<br>abgegeben.                              | anzen Serie              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|        | Jahrbuch 1888 zum ermässigten Preise von                                                              | fl. 6·                   |
|        | Doppeljahrbuch 1889-1890 zum ermässigten Preise von                                                   | fl. 10·                  |
| 1      | Die ganze Jahrbuchserie 1874-1890 auf einmal bezogen kostet                                           |                          |
|        | anstatt fl. 66 - nu                                                                                   | ır fl. 55 —.             |
|        | In Band (fünf Jahrgünge zu 12 Nummern) 1881—1885. Pr                                                  | eis fl. 4 · —.           |
|        | Einzelne Jahrgänge (1884 und 1888 vergriffen) kosten je fl. 1'-<br>Nummern, soweit der Vorrath reicht | —; einzelne fl. —·10.    |
| 5. K   | ataloge.                                                                                              |                          |
| 1      | Uebersicht der heraldischen Ausstellung des Vereines »Adler«.                                         | Wien 1878.<br>fl 20.     |
|        | Katalog der Bibliothek nebst einer Uebersicht der Sammlungen.                                         | Wien 1890.<br>fl. —: 60. |
| 6. Se  | eparatausgaben.                                                                                       |                          |
|        | Bericht über die heraldische Ausstellung in Wien, 1878. (Aus büchern für 1878 und 1879-1880.)         | fl. 10                   |
|        | Retberg Ralf von, Die Geschichte der deutschen Wappenbilder,                                          | (Aus den                 |
|        | Jahrbüchern für 1886 und 1887.)                                                                       | fl. 2·40.                |
| Direct | t zu beziehen von der Gesellschaft: Wien, I., Rosengasse 4, gege<br>Einsendung des Betrages.          | n vorherige              |
| Mitgli | ieder erhalten die jeweiligen Publicationen, Jahrbuch und Monats                                      | blatt gratis;            |
|        | edbeitrag fl. 8, Eintrittgebur fl. 3 8. W. Anmeldung                                                  |                          |
| .,     | unter der obigen Adresse entgegengenommen.                                                            |                          |

Verlag der k k. Heraldischen Gesellschaft "Adler". - Druck von Carl Gerold's Sohn in Wien. 1991.



### Der Reichs Canzelei Original Wappenbuch

von MDXL bis MDLXI.

Von

Julius Kindler von Knobloch

Josef Klemme.

#### Vorwort.

In dem reichen Besitze des Königlichen Kupferstichcabinets in Berlin befindet ein interessantes Wappenbuch, dessen genaue Beschreibung wir hiemit der Öffendlichkeit übergeben. Es bildete einst mit anderen ein Inventarstück der alten Beichskanzlei und eine wieltige und nothwendige Ergänzung der Reichsregistraturbücher. Während letztere noch in ziemlicher Vollständigkeit jetzt im k. und k. Haus-Hof- und Staatsarchive verwahrt werden, haben diese Wappenbücher ein minder günstiges Schicksal erfahren und sind zu einer Zeit zerstreut worden, als die Acten der Reichskanzlei noch selbständig verwaltet wurden. Mehrere dieser Bücher befinden sich im Adelsarchive des k. k. Ministeriums des Innern, Bruchstücke auch im Privathesitze.

Für die Forschung sind nun diese Wappenbücher in zweierlei Hinsicht wertvoll; einmal weil in ihnen noch die Originalbemerkungen der Referenten, verschiedene Notizen der Kanzlisten n. a. zu lesen sind und man somit Einblick in die damalige Praxis des Wappen- und Adelswesen nehmen kaun, und dann, weil die chronologisch geordueten Wappenentwürfe ein getreues Bild des herrschenden heraldischen Geschmackes und seiner Wandlungen sind.

Die Kanzleibräuche, den Instauzenzug und das Taxwesen hier zu schildern. nag bis dann aufgeschoben bleiben, wenn erst die Mehrzahl dieser noch wenig benutzten Folianten veröffentlicht sein wird; einstweilen gilt es nur, das nöthigste zum Verständnis der Beschreibung vorauszusschicken.

Es sind die von den ansuchenden Parteien selbst vorgelegten Wappen, sei es. dass sie unter das zumeist kurze Gesuch selbst oder auf beigelegten Blättern gemalt wurden, welche hier, nachdem vom Vicekanzler die Entschließung der Majestät darauf verzeichnet worden war, nach Auswahl in ein bereitgehaltenes leeres Buch eingeklebt wurden. So tragen auch fast alle diese Blätter den Kanzleivermerk ..lus Wappeubuch", genan so wie man heute "ad acta" darauf schreiben würde. Einmal sogar heißt es: "Ins Wappenbuch vnd nit wider zuzustellen" (Nr. 243). Dass man hiebei, die Blätter am Rande beschneidend, auf den Text wenig Bedacht nahm, und auch die Rückseite (bezw. Außenseite oder Rubrum) des Gesuches überklebte, zeigt uns, dass das Hauptgewicht auf die Wappen gelegt wurde, da der Text der Verleihung ohnehin in den Registraturbüchern copiert zu finden war. In vielen Fällen wurde iu das zur Aufuahme bestimmte leere Blatt des Buches ein Ausschnitt gemacht, um hiedurch das "fiat" der Resolution oder den Vermerk "Ins Wappenbuch" lesbar zu erhalten. Diese Bücher hatten den Zweck, als Nachschlagebehelfe und zugleich als Vorbild zu dienen, was einem Supplicanten zu bewilligen oder abzuschlagen rechtens sei. Leider zeigt das Buch, dass man später die Genauigkeit der Eintragung aufgab. indem von Nr. 325 an bis zum Ende Nr. 443 die kaiserlichen Resolutionen fehlen.

Die in früheren Jahren strenge Verleibungspraxis milderte sich später und wir müssen manchmal erstaunen, wie Leute in unbedeutender Lebeusstellung ihre Ansprüche bewilligt erhalten. Mit den Bestätigungen nahm man es genauer; Antworten wie die, man wolle gerne das Wappen "von neuem" (d. h. nicht ein bereits bestehendes aufs neue, sondern ein neues zum erstenmale) verleihen, sofern die Bittsteller den Besitz ihres alten Wappens glanbwürdig darbrächten, sind nicht selten, Mancher mag mündlich beschieden worden sein; aber auch mancher Unzufriedene wusste, durch die stets offenen Thüren der Fürsprache seinen Weg nehmend, vom Kaiser eine günstigere neuerliche Entschließung zu erwirken. Bei einigen wissen wir ganz genau den Namen ihrer Protectoren: denn der Kanzlist schrieb unten dazu "Sollicitator Secretarius Rost" und es treten die Rost, Schweiger, Gienger, Küepach. Iglshofer, vielvermögende Räthe und Secretäre, selbst als Vermittler auf, um für ihre Schutzbefohlenen aus dem unversieglichen kaiserlichen Gnadenborne zu schöpfen. Einen uicht geringen Kummer bereitete allen Petenten die Taxe, weil man von jeher Gnaden gerne empfangen, nicht aber bezahlen wollte. Da findet sich denn genug bewegliches Flehen um Nachlassung wenigstens der halben Taxe, während andere. im Bewusstsein ihres gefüllten Säckels ausdrücklich die Taxe zu bezahlen wünsehen, nur um durch Empfang eines Wappens die erste Sprosse auf der socialen Leiter ersteigen zu können.

Die Ausuchen gleichen sich und so wie heute bildet sich auch hier ein bestimmter Gesuchstil aus. Zumeist werden die langen Dienste, so die Eltern oder die Bittsteller selbst Ihrer Majestät erwiesen, in allgemeinen Phrasen hervorgehoben und daran schließt sich au die eigentliche Bitte die Schlussformel: "Das will ich bey Enrer Majestät unterthäuigst verdienen."

Von dem schlichten Gesuche des Jacob Himelreich (Nr. 24) bis zu dem um Taxnachlass bettelnden Gratulationspoeten Petrus a Retis (Nr. 56) ist ein weiter Schritt, zwischen dem viel wahres Verdienst, aber auch viel eitles Geflunker, wie das des Doctor Plotus (Nr. 315), liegen mag. Einzig aber in seiner Naivetät ist das tiesuch des Auton Mayr aus Tirol (Nr. 208), das hier wörtlich folgt:

"Meine Eltern von Ieh haben vans bissher lannge Jar im Vindtschgew an der Etsch gegen vaser Obrigkhait vad menigelichen dermaßen gehalten wie fromen Erlichen vanderthanen von Gerichtsleutten zethun wol geburt van Ieh im fal der notturfft zubeweisen verhoffe, Dahin Ich auch meine Eeliche Kinder laiten van weisen will, Das wir sollich mit der Hilf des Allmechtigen noch hinfür alle Zeit gehorsamlich hun wellen, wie wir auch zethun schuldig sein. Deshalb Laungt Zu E. Kay: Mt: mein Allervanderthenigist bit, Die welle mieh van meine Eeliche leibserben Mandlichs stannens mit ainem wappen klainat Innhalt gegenwurtige visier Allerguedigist bedennekhen Van Beuelih E. Kay: Mt: mich in aller vanderthenigister gehorsam zu gaaden.
Anthanio Mavr zu Morter".

Bloß weniger Uradel findet sich mit Wappenbesserungen unter dieser dem Stande nach den aufsteigenden Volksschichten angehörigen Gesellschaft, in der nur einige Niederdeutsche und Rheinische, sonst aber Schwaben. Baiern und viele aus den Erblanden sich befinden.

Von den wenigen Legitimationen sind besonders zu erwähnen: Enden (spurius von Ostfriesland), Solms, Langenweiller und Teutenhäuser (muthmäßiche spurii der Laugenmantel und der Teutenhöfen) Nr. 17, 103, 144 und 296.

Die Wappen selbst sind durchschnittlich gut gezeichnet und leicht mit Farben augelegt. Da das Papier vergilbt, das Blau verblasst, fast weiß geworden ist, so ist der Unterschied zwischen Weiß und Gelb, Blau und Weiß, Grün und Braun oft recht schwer herauszufinden. Es finden sich ganz prächtig componierte redeude Wappen, von denen wir nur Himelreich, Hausen, Otter, Lemp, Pott, Bischof, Luder, Ziegler, Umfarer, Scheer u. a. erwähnen, wogegen sich die Erfindungsgabe der Brüder Helmsauer (Nr.: 107), die sich einen Helm und eine Sau erbitten, ärmlich genug ausuimmt. Allein gleichzeitig neben diesen letzten Ausläufern der guten Heroldskunst breitet sich eine alles überwuchernde Mode aus, halbgestreifte Wappen nach dem Muster von Görz zu begehren, und die wachsenden Löwen und Greifen verdrängen alle anderen Figuren. Kein Helm, der nicht ein übereck getheiltes Hornpaar oder einen Flug trüge, und ültere, einfache Wappen werden durch ganz sinnlose Besserungen mit gestreiften Feldern verdorben. Dabei spielen natürlich die Reichs- und Hausfarben die größte Rolle, und selbst die Helmdecke kann nicht mehr einfach bleiben, sondern muss vier Farben haben. So weit gieng die Mode und Ehrsucht der Zeit, dass kaum hundert Jahre nach dem Gebrauche, Kleinodhelme wenn auch nicht zu tragen, so doch anzufertigen, man Combinationen von Kleinoden und Decken ersann, die praktisch gar nie hätten getragen werden können. Die Tradition war somit verloren gegangen.

Wer diese stattliche Reihe von Bitten durchliest, muss zu dem Glauben kommen, als sei auch damals die Genügsamkeit eine seltene Blune gewesen, denn keinem von denen, die um Confirmation oder Besserung bitten, ist sein Wappen mehr gut genug. Die auf dem Stechhelme nur einen Bausch führen, wünschen sich die Krone, andere bitten um Öffnung des Helmes und begehren in der nächsten Generation gewiss ein quartiertes Wappen und zwei Helme. Zu allem Überfluss müssen die

Schildfiguren gekrönt werden und der Mehrzahl Bestreben ist darauf gerichtet, nur ja ein "fürnehm" Kleinod (worunter sie auch das ganze Wappen verstehen) zu erlangen.

Es ist nicht mehr die Zeit, in der Bürger mit selbstgewählten Wappen und Handgemalen siegelten und wo erhöhter Wohlstand und edelmännische Lebensführung genügten. um aus dem Enkel des Großbauern oder Schildbürgers einen "edeln, vesten und weisen" Mann zu machen; der Adel hat sich bereits abgeschlossen und seine Beehte nach oben und unten zu hüten gesucht; und die Menge von geistlichen Verwaltern. fürstlichen Pflegern und Bentschreibern muss an die Gnade der Fürsten appellieren, um an ihr Ziel zu gelangen. Der Wappenbrief mit dem Lehenartisel verleiht ihnen eine Art von halbem Adel, der, wenn nicht durch ein neues Pergament. so erst durch Verjährung oder durch Aufnahme in die ständischen Collegien vollwichtig wird. Frühere Anschauungen sind noch in Besten erhalten, so z. B. wenu Peter Märckh (Nr. 309) bittet, ihm das Wappen seines ohne Erben verstorbenen Keffen, des Bichters zu Mals zu geben, das durch dessen Tod ledig geworden und dem Kaiser heimgefallen sei oder, wenn Balthasar Perner (Nr. 262) vorbringt, wie er als vernöglicher Mann und Pfleger einer Herrschaft sich so aufführe und lebe, dass "iedermann ihn als einen von Adel halte und bebandle".

Wappen waren auch dem geringen Manne wenn nicht Bedürfnis, so doch eine Freude, und wir sehen, dass Leute, welche Viehzucht und Feldbau betreiben und die man heute Wirthschaftsbesitzer nennen würde, ein Wappen erbitten und auch erhalten, während der noch nicht erloschene Wappensinn dieser Familien in unserer Zeit sieh nur mit den unlauteren Erzeugnissen anonymer Wappenfabriken beguügen müsste.

Das Wappenbuch ist ein starker Lederband mit aufgeprägtem Rückentitel aus der Zeit des XVII. Jahrhunderts und es sind damals auch die Wappen numeriert worden, obwohl schou ursprünglich die Wappen mit Zahlen bezeichnet worden waren, deren Bedeutung heute nicht mehr festzustellen ist. Es trägt folgende Signaturen: G. u. 8 und 2218a, zuletzt Pr. N. 3527, und auf dem dritten Vorsteckblatte die Bemerkung von einer Hand aus dieser späteren Zeit:

"Die 443 wappen, welche in diesem Volumine befindlich, sind original wappen, so diejenigen, welche das wappen verlanget, übergeben, worzu der Reichs Vice Canzler dazu gesetzt, dass sie verwilliget oder abgeschlagen, oder welch stücke davon nicht verwilliget, alß nehmlich die Crone, oder auch ein Thier so zu edel geschienen, ein Lebe, ein Greiff und waß dergleichen mehr. Die vor werth gehalten worden, sind in das wappenbuch der Reichts Canzeley gesetzt, andere aber außgelassen worden. Auß diesen allen ist sehr viel von der Teutschen Heraldic zu erlernen, absonderlich siehet man wie sparsam mit der Crone gewest, so wold suff dem Helm, alß auch auff einer Fügur in dem wappen, und daß solche keinem, der nicht die nobilität

erlanget zu gelassen worden. Diese wappen fangen an Anno 1540 und das letzte mit der Jahrzhal ist num 326 von 1566. Bey denen folgenden biß numero 443 ist die Jahrzhal außgelassen worden.

Bei der folgenden Beschreibung werden nur diejenigen Eingaben ausführlich mitgetheilt, die, mehr als die gewöhnlichen Gesuchsformeln enthaltend, entweder die Dieuste aufzählen oder Aufschlässe über die Familien bieten. Dagegen erscheinen die erfolgten Besolutionen, sowie die verschiedenen Kanzleinotizen genau wiedergegeben, wobei etwa abgeschnittene oder verblasste Worte ergänzt sind.

Zu den Wappen die Nachweise ihres späteren Vorkommens zu bringen, oder die unbenannten zu bestimmen, hätte zu weit geführt und die ohnehin unter schwierigen Umständen erfolgte Veröffentlichung nur noch verzögert.

- 1. Unter g. Schildeshaupte in B. zwei geschrägte, außen befiederte g. Pfeile, in der Mitte mit einem g. Kleeblatte belegt. Auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken ein offener b., im oberen Drittel g. Flng, in jeden Flügel mit einem aufrechten Pfeile belegt. "Hannsen Schmids, 1540." ["Bewilliget den 3 May A<sup>a</sup>. 1540."]
- 2. Im R. S. gespaltenen Schilde ein Jüngling zur Hälfte mit langen Haaren, dessen Kleid in verwechselten Farben tingiert ist, mit schwarzem Kragen, Aufsehlägen und Knöpfen, schwarzverbrämter r. Mütze, in der Rechten ein beschriebenes Blatt haltend, die Linke in die Hüfte gestützt. Auf dem Stechhelme mit r. s. Decken der Jüngling, das Blatt mit beiden Händen über sich haltend. "Wendell Lechenmann". [-Bewilliget den 15 Julii A\*, 1540.-]
- 3. In S. ein mit einem laufenden s. Wiesel belegter r. Schrägbalken. Auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken ein Flügel wie der Schild. "Thoman Wisinger zu Innsprugg". ["Bewilligt den Erst Tag Decembris A. 1540."]
- 4. "Nachdem meine eltern vnd vorfordern, vnnd Ich in derselben fuesstaphen der Sclinot vnd Nobilitat, Außer der Chronn, Auf dem Roten Pergl, in dem weissen Veld, bisheer fuern und geprauchen, Vnnd Ich mich aber meins Vaterlanndts begeben E. Ku. Mt. mein leben Zuschließen gericht, Vnnd ein Zeit heer ainer Ersamen vnd vunder Lanndschafft in Crain bei dem Lanndsrechten dadurch ist auch E. Ku. Mt gediennt Vnd hiefur mit vnderthenigissten Vleiß E: Mt. notturften sovil mir muglich gehorsamist zu pefurdern erpititig, damit Ich mich diser gab und pesserung von EMt Ruemen auch ewig erfreien mug. Bit Ich E. Mt vnnderthenigist mir solche pesserung aus suda Ku: guaden gst mittalin Das wil ich in aller vnderthanigkeit vngesparta leibs vnd guets verdienen. 19 Gespalten, vorn in S. auf r. Dreiberge eine g. Krone; hinten in R. eine hölzerne Leiter und ein eiserner Pfeil mit Holzschaft aufwärts geschrägt. Auf offenem Helme wachsend eine r. gekl. Jungfrau mit weißen Ärmelpuffen und zwei langen, über die Brust herabfallenden blonden Zöpfen, welche in der Rechten Pfeil und Leiter hält. Namen abgeschnitten. ["Sovern der Supplicant seiner Voreltern angezogen

<sup>1)</sup> Darunter und rückwärts steht "Zobelrued".

Nobilitation und das sy dises wappens anßerhalb der Cron in gebrauch gewest, genugsamen sehevp fürbringet, Soll Ime die begert bösserung gnädiglich eruolgen. Deeret, p. Reg. 16 Januarii 1541.

- In S. ein mit 3 g. fünfstrahligen Sternen belegter # Schrägbalken. Stechhelm mit # s. Decken und Wulst: offener s. Flug mit dem Sternenbalken. "Hans Lackhenmair". [,Bewilliget den 17 November 1541.\*]
- In G. ein # Wolf zur Hälfte. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: offener Flug, g. # übereck getheilt. "Hanns Widman". [. Bewilliget den 15 Junii 1541.\*]
- 7. In B. ein braunes Mühlrad, das rechts unten in einen s. Schrägfluss taucht. Stechhelm mit b. s. Decken: b. gekleidete Jungfrauenpuppe mit g. verbrämter # Mütze auf dem geflochtenen Haare und mit b. Flügeln statt der Arme, auf denen sich das Schildbild wiederholt. "Georg Mulner". ["Bewilliget 5 Mätz. 1542."]
- 8. In G. ein mit einem g. Pilgerstabe belegter # Schrägbalken. Stechhelm mit # g. Decken: ein wachsender alter Mann mit langem grauen Barte, dessen # Kleid und Hut g. besetzt ist und der sich mit der Reehten auf den g. Stab stützt. "Pegenfüses". ["Bewilliget den 16 September 1542."]
- 9. In B. G. gespaltenem Schilde über gr. Dreiberge ein rechtsgekehrter, wachsender Mann, dessen Mütze und Kleid g. b. gespalten ist und der mit beiden Händen einen über die linke Schulter gelegten Spieß hält. Auf dem Stechhelme mit b. g. Decken der Mann wie im Schilde. "Chunraden Peyerl". ["Bewilliget sambt dem Lehen Artikel den 17 December 1542."]
- 10 In S. mit r. Balken aus gr. Dreiberge ein dürrer Ast zwischen zwei gr. behaarten B\u00e4utensteugeln (Hopfen?) Stechhelm mit r. s. Wulst ohne Helmdecken —: F\u00e4\u00e4gel mit dem Sehildbilde. "Wolff Gretzler", [,Bewilliget 21 April 1543."]
- 11. "Hanns wielanndt Bitt die Bo Ku Mt vansern allergnedigisten herrn Im mit disem hieneben verzaichneten wappen sambt dem lehenartickel auff sich vnd seine erben gnedigist zu begab Solches vmb Ir Ro Ku Mt In aller vanderthenigisten diennstbarkeit Zuuerdienen Ist er vanderthenigist vrbuttig Daneben ist sein vanderthenigist bitten Ire Ro Ku Mt weilen der Taxe halbena Im auch aller get bedenneken vnd also ain gutte Senia gnedigist davon fallen, Vand vber acht guld, In gold darfur nitt nemen lassen." In G. R. getheiltem Schilde ein auf gr. Dreiberge seitwärts stehender natürlicher Weih. Stechhelm mit r. g. Wulst und Decken: zwischen natürlichem Hirschgeweih der Weih auf dem Berge. ["Ist bewilliget zu Wormbß den 26 Aprilis a". 45, doch das dauß die ordenlich tax bezalt werde."]
- 12. In G. anf br. Berge ein umgebrochener Baumstunnpf aus dessen Stamm zur Rechten ein einwärts gebogener Zweig, am Ende mit gr. Lindenblatte besetzt, hervorgeht. Stechhelm mit # g. Decken: # g. Hornpaar. "Hanss Stemlers zu Gastein alt wappen."
- 13. Durch einen mehrfach gestümmelten, unten in einen mit zwei Blättern besetzten Zweig ausgehenden dürren g. Ast R. B. schrägrechts getheilt, oben ein schreitender s. Löwe, welcher einen Zweig abbricht. Stechhelm mit b. g. und r. s. Decken: Bärtiger Mannsrumpf in g. r. gespaltenem Kleide mit g. verbrämter r. Mütze.

zwischen b. s. je im Mundloche mit einem g. Lindenblatte bestecktem Horupaare. — ["Hannsen Stemmler's Wappen... (abgeschnitten) mit dem lehen artikul und dessen Bösserung.\*, Bewilliget am 8 tag May 1545 zu Wormbs."]

14. "Wilhelmspurg. Bitten vndertöniklich vmb diss Wappen, damit Sy ierer gründ vnd fürfallenden sachen halb nit frömden Jengsigil (welche sy vor in die zechen vnd zwelff meil über feld suechen muessen), sondern ires aignen sigils gebrauchen mögen": Große Darstellung, kein Schiid) auf grünem Hügel ein runder Thurm mit zwei Rundbogenfenstern und einer runden Schießscharte, spitzem, rothem Ziegeldache und goldenem Kreuze auf goldenem Knopfe innerhalb einer runden crenelierten, mit Schießscharten und brauuem Thore verschenen Mauer, über welche ein alter Mann einen Stein wirft. [. Ist bewilliget zue Wien 8 Januarii 1546: ]

15. Caspar Keyser, Vogt zw Chirchain: In B. ein aus dem linken Schildesrande hervorgehender, einen naturlichen Hammer haltender Mannesarm mit aufgesehlagenem g. Arnel. Der Arm erhebt sich auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken. ["Ist bewilliget den 26 tag Julii anno 47.4]

16. Hanns Ringk: R. B. getheilt mit drei (2, 1 gestellten) g. Schnallen. Auf dem Stechhelme mit r. g. Decken ein b. gezungter rother Wolfshals. [,1st bewilliget den 15 Januarii 1548 zue Augspurg.\*]

17. Gespalten, vorn in ‡‡ der halbe ostfriesische Jungfrauenadler am Spalt, oben und unten ein Stern, alles g., hinten in B. ein von 2 und 1 g. Sternen begleiteter g. Schrägbalten. Auf dem gekr. offenen Helme mit ‡‡ g. und b. g. Helmdecken zwischen zwischen Straußenfedern ein g. mit dem Schweife abwärts gekehrter Komet. — {"Der Supplicant soll zuvorderst glaublich darthuen, daß die jetz regier-den graven in Ostfriesland inne für den, wie er in seiner supplication anzaigt, nämlich das er von grave Enno säligen naturlichen son Rudolphen geboren und daß sy ime söllich wappen fueren lassen allenthalben bewilliget haben und so das beschicht, will sich die Ro. Kon. Majt. gräddlich entschließen". "Uff ferrer fürbrachter anzaig von urkund bewilliget die Ro. K. Mt. Enno von Embden weltlichen probst zue Embden vnd seinen eelichen leibserben dis wappen sampt der nobilitation zue Augspurg den 24 tag Mail Anno 48.4"

18. Daniell Schwartz. In B. ein springender s. Pegasus über zwei mit je einem # Kleeblatte belegten ausgerundeten s. Unterecken. Auf offenem Helme mit ## g. und b. s. Wulst und Decken der springende Pegasus. ["Diß wappen ist sampt der nobilitation vnd thurnierhelm außerhalb der taxfreyung bewilliget zuo Augspurg den 14 junii A. 48.4]

19. Hanß Aschberger: # G. gespalten, darin auf r. Dreiberge zwei beiderseits zweimal geästete Stämme wechselnder Farbe. Auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken wachsend ein gr. bekränzter wilder Mann, die beiden Stämme vor sich haltend. ["ist Hansen Asperger bewilliget zuo Augspurg den 14 Junii A<sup>o</sup>. 48."]

20. D. Martin Nuttal: In B. ein aus 
\$\pm\$ Schildesfuße wachsender und an letzteren mit einer um den Hals gelegten eisernen Kette befestigter haariger wilder Mann mit grauem Kopfe und Barthaare, Gesicht und Hände natürlich, während der übrige Leib roth ist. Auf dem Stechhelme mit b. r. Decken ein [Flagel mit dem Schildbilde. ["Bewilligt neben dem Lehen artigkel den ersten April 1550."]

- 21. Im g. gerandeten getheilten Schilde, oben bei freiem Himmel eine aus den Meereswellen hervorragende korinthische Säule, unten G. B. je drei quergetheilt. Auf offenem Helme mit b.g. Wulst und Decken die Säule. ["Si hujusmodi armorum öffrmationem petunt supplicantes doceant se eis hactenus ita nsos esse, alias de novo eis ipsa regia Maj " cloment cedit, ita tamen ut galea non aperta. Decretum per regem 3 martii a". 51."
- 22. Licentiat Simon Pawer: S. R. in Wellen schräggetheilt mit einem Schrägflusse in wechselnder Farbe, der oben mit drei r., unten mit drei s. Wolfszähnen besetzt ist. Auf dem Stechhelme mit r. s. Helmdecken ein auswärts mit je drei Wolfszähnen besetztes Hornpaar, die Wolfszähne gleich den Hörnern vorne s., hinten r. ["Ist bewilliget Simon Pauren der Rechten licentiaten vnd seinem bruoder hierin benant zue Prag den 12 Januarii auno 52."]
- 23. "Die Bö. Kü. Mt. vnnsern allergenedigsten Herrn Bittet Lorentz Vesstemaur, Irer Mt. Müntzmaister zu Preslaw und Obrister Wardein des Osterreichischen Craiß in allervunderthenigkhait Ime vnnd seinen Eelichen Leibßerben in ansehung seiner getrewen vnd fleissigen Dienste, so Er Irer Kü. Mt. nun lannge Jar her erzaigt vnnd noch täglichs thuet, sich auch himfüre nit minders fleiß zu thuen erbeuth, die wappen vnnd Clainoth sambt der Nobilitation allergnedigst taxfrey zuverleihen. Das will er in aller gehorsam vmb Ir Kü. Mt. zuverdienen gelissen sein". Gespalten, vorn in B. auf g. (mit 2, 1 r. Sternen belegtem) Dreiberge zwei mit den Schnäbeln einen g. Ring mit b. Steine nach abwärts halteude g. bewehrte natürliche Falken hinten in G. über einer r. Zinnemnaner 2, 1 b. Sterne. Auf dem gekr. offenen Helme mit r. g. und b. g. Decken zwischen einem offenen, in jedem Flügel mit drei g. Sternen übereinander belegten Flug ein Falke mit g. Ringe (hier ein r. Stein) im Schnabel nach abwärts. ["Bewilliget sambt der Nobilitation, Thurnierßhelm vnd Chron, auch gegen erlegung halber tax den 20ten September 1552-1
- 24. "Nachdem Ich Jacob Himelreich, Juris Utriusque Doctor, geborener Wiener, in E. Khu. Mjt. Commission Sachen, auch lanng Jar bey Gericht vnud Rat gebraucht worden, vnnd auf ditz Jar zu Ewr. Ro. Khu. Mt. Stat Richter hie zu Wienn furgenomen worden, Ich aber zu solehem Ambt aines Sigl notdurfflig, Pitt Eur Ro. Khu. Mjt. vnderthänigist Euer Khu. Mjt. wollen dises furgenomen Wappen samt dem Lehensartiel so meinem Namen nach Mir vnnd meinen Sünen, der ich zwen hab in Eur Khu. Mt. Diensten, den Jungen in Hispania vnnd den eltern in Eur. Khu. Mt. Niderösterraichischen Canntzlei, Allergnedigist Taxfrei bewilligen": In G. ein um die Lenden s. geschürzter, auf dem Nacken eine aus schmalen g. Reifen und einem breiteren mit den # Zeichen des Thierkreises bestehende, b. gefüllte Himmelskugel tragender Neger. Auf dem Stechhelme mit # g. Decken zwischen einem g. # übereck getheilten offenen Fluge ein gestürzter funfstrahliger g. Stern, nach oben drei Lichtstrahlen entsendend. ["Ist bewilliget sampt dem Lechenartickel taxfrey zu Wien den 5 Februarii Anno 52.\*]
- 25. "Anndre. Vicentz yetz Leittenampt vber ain vendt landsknecht vnder her Duxen etc. Regiment, Herman, Marthein vnd Vrban, alle gebrüder die Moder" bitten um nachstehendes Wappen: In S. zwei oben und unten von je einem r. Sterne begleitete, gekreuzte r. Schrägbalken. Das Schildbild wiederholt sich auf einem offenen



Fluge über einem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken. ["Ist bewilliget zuo Wien den 12 September A. 53."]

- 26. "Ludwig Sailer. Hoffschlosser zu Insprugk.": In G. ein mit drei g. Flammen belegter schwach aufgebogener b. Schrägbalken. Auf dem Stechhelme mit b. g. Decken zwischen b. Hornpaare, aus deren Mundlöchern je eine Flamme herauszüngelt. eine Flamme. ["Ist bewilliget außerhalb taxbefreyung vnd anderer darneben begerter fraihaiten zuo Wien den 30 Maji A<sup>5</sup>.54."]
- 27. "Laurentz, Ambrosius, Georg Gebrüder Waldman von Elbing.": Gespalten, hinten getheilt, oben in S. ein r. gemeines Kreuz, unten R., in welches Feld vorn in G. ein aus rechtem Schildesrande herrorgehender geharnischter Arm ein s. Winkelmaß mit seinem horizoutalen Theile hineinhält.<sup>3</sup>) Auf dem Stechhelme mit r. s. und r. g. Decken ein wachsender Tartar, der mit der Rechten einen eisernen Türkensäbel mit r. Faustriemen, mit der Linken das Winkelmaß hält. Der Mann ist bekleidet, rechts g. mit g. Ärmel, links s. r. getheilt mit einem Kreuze wechselnder Farbe, der linke Ärmel fehlt und hier tritt die Stahlrüstung des Armes zutage; r. g. gespaltene Leibbinde, s. Umschlag. Auf dem Kopfe ein s. Bund, aus dem eine g. r. gespaltene Mütze hervorgeht. ["Ist bewilliget sampt dem lechen artickel zuo Prag den 3 September A. 54."]
- 28. "Johann Rénutz, Hofmaister im Gotzhaus Reut" bittet um dies Wappen und Kleinod: In ‡ ein von 2, 1 g. Rosen begleiteter g. Sparren. Auf dem Stechhelme mit ‡ g. Wnlst und Decken ein wie der Schild gekleideter alter bärtiger Mann wachsend, mit g. verbrämter ‡ Zipfellmütze ["Ist bewilliget sampt dem lechen artickel zue Augspurg den 4 januarii Anno 55."]
- 29. "Amman, rhat vnd gantz gmaind zue Altdorff vnb diß sigel". ‡ G. gespaltener Schuld mit zwei auf einem Dreiberge einander gegenüberstehenden Löwen wechselnder Farbe, von denen der vordere einen g. Schild mit ‡ Adler, der hintere den österreichischen Bindenschild hält. ["Das sigil ist bewilliget zue Augspurg den 9 Junii A. 55" "et petunt öfirmatio: priuile: ut in fine."]
- 30. "Wilhelm Kitz laudtrichter in Oesterreich ob der Enns" bittet um Besserung seines bisherigen Wappens: In R. eine springende s. Gemse, welche auf dem gekrönten Stechhelme mit r. s. Decken hervorwächst. Das vermehrte Wappen ist geviert: 1 und 4 das Stammwappen, 2: in # drei s. und 3: in S. drei # schräg hintereinander gestellte Ringe. Auf dem gekrönten offenen Helme mit r. s. und # s. Decken die wachsende Gemse. ["Diffe besserung sampt dem thurniershelm vnd nobilitation ist bewilliget, doch mit der beschaidenhait, daß die besserung nit quartiert, sondern neben dem vorigen wappen im schild gefiert werde. Decretum per regen Angusta 11 Julii A§ 55."]
- 31. "Paul, trabant, Thomas, Andre vnd Philip, gebrüder die Ratten bitten vnb wappen sampt dem leehenartiekel vnd taxfrey". In B. ein oben von zwei g. Sternen, unten von einer s. Lilie begleiteter und mit drei b. Rauten belegter s. Balken. Auf dem gekrönten Stechhelme mit b. g. Decken eine s. Lilie zwischen mit je einem

<sup>21</sup> Das Winkelmaß war ursprünglich - wurde aber in | umgemalt,

- g. Sterne belegten b. Hornpaare mit g. Mundlöchern. ["Ist bewilliget sampt dem lehenartikel und Cron") vnd sovil des Paul Ratten Irer Majt. Trabandens tax belanget taxfrey zue Augspurg den 5 septembris Anno 55."]
- 32. Michael und Raphael die Hunclberger, tiebruder, bitten die Röm. Königh, Mjt. um ihrer Voreltern und ihrer langiährigen Dienste um Besserung und Confirmation ihres alten erblichen Wappens sammt dem Lehenartikel. Das alte Wappen zeigt in B. einen springenden g. Ziegenbock, der auf dem Stechhelme mit b. g. Decken wächst. Das vermehrte, erbetene Wappen ist geviert: 1 und 4 der Stammschild, 2 und 3 in G. ein hinter zwei Rohrkolben auf Wasser schwimmender natürlicher Schwan. Auf dem Stechhelme mit b. g. und b. s. Decken der wachsende Bock. ["Disse besserung vnd confirmation ist bewilliget sampt dem lehen artickel außerhalb der Cron zue Insprugk den 15 octobris A. 55.-]\*)
- 33. Der Hauptmann der Herrschaft Rätzins bittet für sich und seinen Bruder Anton vom Stamp um taxfreie Verleihung desjenigen Wappens, welches die Rön. Kgl. Mjt. seinem Vetter, dem R. K. M. Trabanten Hauptmann Hans Victor vom Stampp und dessen Bruder Eustach der Stamppen altes Wappen gebessert. Geviert: 1 und 4 in R. ein auf einer s. Brücke mit drei Pfeilern und vier Thürmen stehender g. gekr. s. Adler; 2 und 3 in R. ein g. gekr. s. Greif einwärts. Auf gekr. offenem Helme mit r. s. Decken der wachsende Greif zwischen in den Mundlöchern mit je drei g. Pfauenfedern besteckten. s. r. übereck getheiltem Hornpaare<sup>5</sup>). ["Bewilliget aufferhalb der taxfreyung zue Wien den 19 novembris A<sup>6</sup>, 55."]
- 34. Im # G. schr\u00e4glinks getheilten Schilde ein L\u00fcwe wechselnder Farbe, ein s. St\u00e4ck Treppe (3 Stufen) haltend, Stechhelm mit \u00e4 g. Wulst und Decken: ein die Treppe haltender wachsender g. L\u00fcwe zwischen \u00e4 g. \u00e4bere \u00e4 \u00fcbereke getheilten Hornpaare, [...]st bewilliget Stef\u00e4nn Stapfen zuo Wien den 20 Julii Anno 56.\*]
- 35. Veit Gregor Scherffer, der Röm. Kgl. Mjt. Bauschreiber auf derselben Schlosse Prag bittet für sich und seine vier Brüder Nielas, Benedict, Jacob und Joachim Scherffer in Ansehung seiner Dienste nachstehendes Wappen und Kleinod sammt der Nobilitation und dem Namen und Titel von Scherffenstain taxfrei: B. R. gespalten, darin auf s. Felsen ein g. Greif. Auf gekröntem offenem Helme mit b. g. und r. g. Decken ein mit den Vorderpranken ein Stück s. Felsen haltender wachsender g. Greif zwischen g. r. und r. b. getheiltem Hornpaare. ["Ist abgeschlagen zue Wien den 7 Augusti Anno etc. im 50."]
- 36. "Die Hausen geprüder" «): G. ‡ sehräglinks getheilt mit 2, 1 schräglinks gelegten Lilien wechselnder Farbe, darüber ein Schrägrechtsbalken von Wasser mit einem schwimmenden Hausen. Stechhelm mit ‡ g. Bund und Decken: geschlossener Flug mit Schildbild. ["Die Ro. Kön. Mait, bewilliget für dissen dritten brueder ainen newen waspen brieff (ob er will) vertigen ze laßen zue Regenspurg den 19 februarii Anno 57."]

<sup>\*)</sup> Welche erst nachträglich austatt eines Wulstes mit fliegenden Bändern eingemalt worden ist.

<sup>4)</sup> Die erbetene Krone wurde durchstrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Nicht ganz richtig bei Siebmacher V S. 39 Nr. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Rückwärts: "Crystoff Hausen heist mein prued(er in) Villach, und Hans, Crystoff Lienhart die Hausen."

- 37. Paulus vund Andreas die Gröschen Gebrüder begehren statt des Stechhelms eine gekr. Turnierhelm: R. S. gespalten, darin ein g. gekr. doppelschwänziger Löwe wechselnder Farbe mit ‡ Krallen. Stechhelm mit r. s. Wulst und Decken: der Löwe wachsend mit Pfauenschweif in der Krone. ["Die Ro. Kön. Mai' vnser allergnädigster herr wollen zuvorderst sechen, ob die supplicanten sollich wappen zefüren befügt vnd bißhär im brauch geweßen seien. Decretum per regem zue Regenspurg den 10 Martii A°, etc. 57."]
- 38. Sebastian Mayer von Dietterstetten. Pfalzgräflich Simmerischer Rath bittet für sich und seinen Bruder Ludwig Mayer von Dietterstetten um nachstehendes Wappen und Kleinod eum clausula feudali: Getheilt, oben in B. ein g. gekrönter r. bewehrter schreitender s. Löwe; unten in S. drei je mit einem s. Doppelhaken belegte r. Pfähle. Stechhelm mit b. s. und r. s. Wulst und Decken: der wachsende Löwe zwischen r. s. bezw. s. b. getheiltem, in den Mundlöchern mit drei (b. s. b. bezw. r. s. r.) Straußenfedern bestecktem Horupaure. [.1st bewilliget zue Wien den 25 Mai Anno 57,-]
- 39. Matthias, Georg und Gall die Kucheln, Gevettern, bitten nm dies Wappen und Kleinodt: Getheilt, oben in G. ein schreitender # Greif, unten # G. gerautet. Stechhelm mit # g. Decken: g. # je zweigetheiltes Hornpaar. [\_Ist bewilliget zue der neuwstadt den 27 Augusti Anno 57.\*]
- 40. Gorg meleman Vnnd seine vetter zu dantzke gewenet habn dis wapen den schildt mit dem wilden man vor langer Zeit her von ir voreltern ererbet, doch an helm vndt ander zir. So bit gorg meleman Burger der Stadt Lentzen in dem Kurffürstnthom Brandenburg die Ro Ku Mt ganez vnterthenigist vir sich seine leybs erben auch seine prieder vndt vetern vndt ire erben dis Namens die meleman ir wapn wie da v. zeichnet darmit gnedigist zu Begnaden Sampt den leh, artickl dar ein mit begriffen ee-: In G. ein auf gr. Boden kniender, eine Keule haltender, mit Ausnahme des Gesichts, der Brüste, Hände. Knie und Füße brann behaarter wilder Mann mit weißem Barte und s. Stirnbinde mit fliegenden Enden. Stechhelm mit fig "Wulst und Decken: ein mit Lindenblättern weehselnder Farbe bestreuter, vorn g., hinten ‡t offener Flug. ["Die Ro Ko Mt bewilliget gnädiklich diss wappen wie gebetten samt dem leche artickel von newen ze geben, aber die effirmation nit anderst daß souern dar gethon wirdt das des supplicante voreltern es gefurt vud also an ime vad seine vetter geerbt sey zue neuwstadt do. 27 August Ab. etc. 57. \*]
- 41. Florian Otter bittet um taxfreie Besserung des von seinen Voreltern ererbten Wappens: In S. eine aus Wasser wachsende, einen Fisch (Sälbling) im Maule haltende # Otter, die sich auf gekr. Turnierhelme mit r. s. Decken vor zwolf abwechselnd s. r. Straußenfedern wiederholt. Erbetene Besserung geviert: 1 und 4 Stammwappen, 2 und 3 getheilt, oben in # ein schreitender g. Löwe, unten G. # g zwei getheilt. Zwei gekrönte offene Helme: 1: der Stammhelm, jedoch nur mit zehn Federn; 2: mit # g. Decken, ein wachsender g. Löwe zwischen einem Horupaare, das vorne g. #, hinten aber g. # g. # getheilt ist. ["Die Ro Kö M\* bewilliget dem supplicanten die gebettene besserung, also das er dieseben neben seinem vorigen wappe nit quert sonder halbiert fuere, vnd vff dem helm allain ainen vnd namlich sain vorig wappen klainot fiere, Doch soll er zuevor glaublich darthue, das er sölich

alt wappen seinen voreltern erbt vnd er vnd sy dasselbig bishär gefiert haben aber die taxfreyung könte ier Mt ime nit bewilligen zue Wien den 18 octobris Aº 57.-

- 42. "Wendell Meys": In # eine auf der s. Schleife eines r. Hiefhorns sitzende Blaumeise. Stechhelm mit # r. Decken, darauf das Schildbild, das Horn hier aber #: [.lst bewilliget außerhalb der Taxfreiung zue Wien den 2 Novembris Anno etc. 57.\*]
- 43. Abraham Schennek, Doctor: Geviert, 1 und 4 in ## ein großer g. Schenkenbecher, 2 und 3 in G. zwei gekreuzte gestümmelte r. Äste. Offener Helm mit ## g. und r. g. Decken: der Hals eines vorwärts schauenden, auf den Ohren mit den r. Ästen belegten g. Bracken mit g. Krone und Pfauensehweif darin. ["Die Ro: u. Kö. Mt. bewilliget gnädiklich diss Wappen sampt der nobilitation vnd thurnierhelm außerhalb der taxfreyung vnd dem palatinat zue Prag 3 januarii Anno 58."]
- 44. "Hans Prugkner. Bürger zu Straubing": Der Schild ist abgerissen, doch ist in G. der obere Rand einer # Brücke sichtbar. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: zwischen g. # übereck getheiltem Hornpaare ein wachsender Mann mit g. aufgeschlagenem und beknöpftem # Kleide und Hute. ["Ist bewilliget von newen zue Lintz den 11. Aprilis Anno 58."]
- 45. "Niclaß Khrumpacher", bittet, "das weillendt mein vatter Peter Khrumpacher säliger Ewr Khw: Mt diener vand münzmaister in Khärndten zw Clagenfurtt 24 iar lang vnd also bis in Sein endt gewest indem er Sich dann dermaßen verhalten, das solche Seine diennst Ewr Khw: Mt: zw gnedigistem gefallen . anch nit mit khlainer meerung derselben Camerguet geraicht, Vnnd dieweyl Ich nach gedachts meines vatters absterben Ew: Khw: Mt als der Puellacherisch factor in vill ansehenlichen gelthandlungen bisheer wie dann meinen genedigen herrn vnd d'selben verordneten HofCamerRäten guet wissundt ist, gehorsamblich gedient vnd noch täglich dien. E. K. M. . wöllen mir vnd meinem Brueder Hansen Khrumpach . . . hier vndter verzaichnet wappen od Clainat sambt dem Lehen Articl allergnedigist bewilligen." Schrägrechts getheilt, oben in G. ein # Greif mit eisernem Hakenstabe in den Pranken, unten S. R. je zwei schrägrechts getheilt. Auf gekr. Stechhelme mit # g, und r. s. Decken ein den Hakenstab haltender wachsender g. Greif, ["Ist bewilliget sampt dem lehenartikel außerhalb der Cron zue Franckford den 6 Martii Anno etc. 58".] Auf eine anscheinend wiederholte Bitte um gekrönten Helm: [\_Die kav, Mt lassen es bey vorigem beschaid bleiben zue Wien den 13 Augusti Ao. 58."1
- 46. Martin Throzekh von Lachaw bittet um dies Wappen mit dem Lehenartkel'); In R. eine dem polnischen Wappenbilde Odroważ ähnliche g. Figur. Stechhelm mit r. g. Wulst und Decken: ein r. mngürtetes wachsendes s. Roß. ["Ist bewilligt sampt den lechenartickel zue Wien den 16 Maii A\* 58.\*]
- 47. Johann Flaischbain zu Babenhausen: In R. auf gr. Boden ein stehendes s. Lamm, das auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken zwischen s. r. übereck getheiltem Hornpaare sich wiederholt. ["Ist bewilliget zue Wien den 18 Mai. A\* 58.\*]
- 48. Hanns Kherer Burger zu Ingolstadt.\*) In # S. schräglinks getheilt ein Einhorn in gewechselten Farben. Stechhelm mit # s. Wulst und Decken, daraus zwischen # Fluge das Einhorn wachsend. [.1st bewilliget zue Wien den 18 Maii Anno 58.\*]

<sup>7)</sup> Stator Lindegg.

<sup>&</sup>quot;) Wirt zu Englstat,

50. Mathie Framonio primi El. Brådeburgens: in B. eine natürliche Eule auf einem gestünnmelten Baumaste, aus dem ein befruchteter Lorbeerzweig hervorgeht. Steehhelm mit b. g. Decken: Schildbild ohne den Zweig in einem Lorbeerkranze. [-Ist bewilliget zue Wien de 18 maii Anno 58.\*]

51. Walter Happ: In S. ein r. Löwe eine halbe eiserne Schere haltend. Stechhelm mit r. s. Decken: ein s. und r. Hornpaar. [, lst bewilliget sampt dem lehenartikel zue Wien den 7 junii A\*, 58 doch außerhalb der taxfreiung.\*]

52. Namen fehlt: Alt Wappen: getheilt: oben in R. ein wachsender s. Hase, unter in S. ein r. Balken. Stechhelm mit r. s. Decken der wachsende Hase. Erbetene Besserung: geviert, 1 md 4 das Stammwappen, doch statt des Hasens zwei abgewendetes. Sicheln; 2 und 3 # S. gespalten mit zwei Armbrüsten wechselnder Farbe. (ickr. offener Helm mit offenem Fluge, die Felder 1. bez. 2 enthaltend: Decken r. s. und # s. ["Der supplicant mag sich seins alten wappens beniegen und betragen. Decretum viennas 12 Augusti A<sup>o</sup>. 58."]

53. Johann Schetzler von Schultzfeldt: in R. ein mit drei r. Rosen belegter s. Balken. Offener Helm mit b. s. Decken: b. Hornpaar mit w. Querstreifen und r. Rose darin. [.1st abgeschlagen zue Wien den 12 Augusti A\* 58.\*]

54. Lieunhart Pühelmayr. In G. auf gr. Bühel ein bärtiger Mann mit b. Hut und Rocke und s. Strumpflosen, mit der Reehten ein abgeschnittenes Bäumehen haltend, der auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken zwischen g. b. übereck getheiltem Hornpaare hervorwächst. ["Ist bewilliget zue Wien den 13 Augusti Anno 58.»]")

55. "Mathias Strauß, Verwalter des Zolampts zu Preßlaw" bittet nach 24 jährigem Dienste für sich und seine Söhne um taxfreie Verleihung dieses Wappens mit Krone und Lehenartikel: In B. ein s. Strauß mit Hufeisen im Schnabel. Gekr. Stechhelm mit b. s. Decken: die Schildfigur. ["Ist bewilliget sampt der Cron vnd lehenartikel außerhalb der taxfreyung den 13 Augusti Anno 58."]

56. Petrus à Retis U. I. D., dem einige Jahre vorher vom Kaiser nachstehendes Wappen verliehen und bald danach infolge einiger Glückwunsehgedichte die Hälfte der Taxe erlassen worden war, bittet um Erlass auch der anderen Hälfte. Geviert: 1 und 4 in G. ein # Löwe; 2 und 3 in # 3 (2, 1) g. Wagenräder. Auf gekr. offenem Helme mit # g. Decken zwischen g. # getheiltem Hornpaare der # Löwe. ["Ist abgeschlagen den 13 Augusti Anno 58."]

<sup>\*)</sup> Solicitator Secretari Igl.

- 57. Hanns Falckh, Bürger der Altstadt Prag, bittet wegen seiner Standhaftigkeit in dem jüngsten böhmischen Aufruhr nm dies Wappen sammt Lehenartikel und dem Rechte sich von Falckhenstein zu sehreiben: G. #. getheit, darin ein anf einem s. Felsen stehender natürlicher Falke, der auf gekr. Stechhelme mit # g. Decken zwischen einem g. und # Hornpaare steht. ["Ist bewilliget sampt dem lehenartikej außerhalb der Cron und sehreibens von Falckenstain zue Wien den 13 Augusti A", 58: [19]
- 58. Hanns Stockl von Regenspurg: In R. vor gr. Rasen ein aus Wasser hervorragender, oben drei gr. dreitheilige gezahnte Blatter treibender naturlicher Bannstumpf, der sich auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und abfliegenden Binden und Decken wiederholt. ["Ist bewilliget zue Wien den 13 tag Augusti A\*, 58.\*]
- 59. Veit von Mann: getheilt: oben in R. wachsend ein mit der Rechten eine Keule tragender Waldmann, in der Linken einen s. Halbmond haltend 11), der sieh auf dem Steehhelme mit r. s. Decken wiederholt, unten in S. zwei r. Balken. ["Die Ro. kay. M. bewilliget gnädiklich die halben Tax dem supplicanten nachzelassen zue Wien den 16 Octobr. A.º. 58."]
- 60. "Georg Auer Burger vand Saltzer allhie, gibt E. Röm. Kay: Mt: in allervnd'thänighhait Zuuernemen: Wiewol Imb E. Kay. Mt. vmb der getreuen vleissigen dienst, so Er E. Kay. Mt. vand dem löblichen Haus Osterreich mit versechung Etlich. Ambter bei dieser Stat Wien, vnd in ander mer weg. Sonnderlich in der belegernug gemelter Stat Wien neben Andern E. Kay. Mt. Vuderthauen vnd Kriegsvolckh. als der laidig feind des Cristlichen namens, der Türkh, dieselb überzogen und belegert mit dreien pfärten auf seinen aigen Unchosten sych in getreuen Vngesparten Vleiß Erzaigt vand brauchen laßen. Von desswegen mit ainem Clainat od Wappen. hiernnd zuer linckhen handt gemalt sambt dem Lehens Articl Im 41ch Jar aller gnedigist begnadt. Wo Er sych dan auch, mit den Comissärien als derselben Secretario, in der Raiss vand in Einnemung dess Krabatischen Klumigreich under den Graf Cristofischen vnd Jänusch Waydischen feinden, etwaz gfürlicher Weis. leib vnd lebens, große mhüe vnd gfär, mit den Briefen vmb gedachtes Khunigreich Erduldet vnd vberstanden. Die auch selbst E. Rom. Kay. Mt. aigen Person, neben dem Hrn Doctor Pauln v. Oberstain, derselben Zeit gewesenen Thuembrobst hie zue Wien praesentirt vnd vherantwort. Verner auch alhie in Eherlichen Ambtern Braucht worden. Eines Erbern Alters, Gueten alten Geschlächts und herkhumens Mit Not und Leibs Mänlichen Stams begabt, Bit demnach E. Rom, Kay, Mt. in aller deemutigister gehorsam. Die wöllen Ime aus grosser gnad, angebornner kavserliche milde dies gegenwirdig Wappen sambt dem Turnir Helm Kron und Nobilitation verleihen," Nr. 1: in ti, ein g. bewehrter b. Greif mit einem gr. Zweige ohne Blätter in den Pranken, der auf dem Stechhelme mit b. g. Decken hervorwächst. Nr. 2: geviert 1 und 4 in G. ein b. Greif. 2: G. # je drei schrägrechts getheilt und 3 ebenso in gewechselten Farben; gekr. Turnierhelm mit b. g. und # g. Decken: der wachsende Greif zwischen einem b. g., bezw. # g. getheilten, in den Mundlöchern mit je drei natürlichen Rohrkolben besteckten Hornpaare. [. Vor allen dinge des supplicanten

<sup>10,</sup> Solicitiert Unngelter und Secr. Igl.

<sup>11)</sup> Keule and Halbmond durchstrichen.

vermögen thuen vnd lassens erkundigung zehalten vnd die Kay, mt. zeberichte, zue Wien de 16 Octobr, Ao 58.\*]

- 61. Geörg und Hauns die Lachemayr, Gebrueder. weliche ain Zeit lanng bei ettlichen Schmelzherrn in der fürstlichen Gräschafft Tirol zu befürderung der Röm. kay. Mt fron vnnd Wexl gedient vnnd sich noch darinnen Vunderthauigelich gebrauchen lassen bitten um nachstehendes Wappen und Kleinod: In G. zwei r Balken, dazwischen Wasser, worin ein natürlicher Schwan schwimmt. Auf dem r. g., bez. b. s. getheilten Horupaare, ["Ist bewilliget zue Wien den 16 Octobr. A", 58."]
- 62. Mathes Knoblauch: In R. drei (1, 2) s. Kannen mit Deckel, Henkel und Ausguss. Auf dem gekrönten Stechhelme nit r. s. Decken liegt vor finf rothen Lanzen mit silbernen Spitzen und r. eingefassten dreicekigen s. Wimpeln ein mit 1, 2, 4, 3 sehmalen r. Streifen umgebenes s. Horn. ["Wo der supplicant darthuot, das diss seiner eltern vnd sein wappe sey, So bewilliget die kay. Mt. die gebettne bewilligung, Sunst bewilliget es yr Mt. von neuwem, wouern er darbringt, das ynne die von Knoblochsdorff zue ierem vett' erkennen vnd ir wappen gunnen zue Prag den 14 Decchris A. 58 zue Prag."]
- 63. Mathens Kapffer: G. B. gespalten, darin ein frei stehender in jeder Hand einen g. Pfeil mit eiserner Spitze und wechselndem Flitsch haltender Mann in einem Kleide wechselnder Farbe mit b. g. Kopfbinde und # Stiefeln, der auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Ist bewilliget zue Prag den 27 December des eingeenden 58 iars."]
- 64. "Der Schalautzer in Wienn in Oesterreich." Wappen: Im G. Dreieckschilde und auf dem mit # g. Decke umgebenen Kübelhelm erscheint ein r. bewehrter # Hahn in Adlerstellung. "1558."]
- 65. Holzschnitt. In einem Lorbeerkranze durch einen Liebesknoten verbunden vorn Pfinzing, hinten geviert: 1 und 4 der gevierte Schild der Loeffelholz v. Kolberg, 2 und 3 Tetzel. "Martin Pfinezing der elter. MDXLVIII."
- 66. Kupferstich. "Steffau Kleplat, Rö. kay. Mt. Diener. 15 L. G. L. 58": in # eine von zwei s. Greifen beseitete s. Spitze, darin auf # Dreiberge ein # dreiblätteriges Kleeblatt in Form eines Kleeblattkreuzes. Dasselbe auf gekr. offenem Helme mit # s. Decken zwischen einem offenen Fluge, dessen oben mit einem s. Sterne belegte Flügel von vorne sehräg # über s, getheilt sind.
- 67. "Steffan Vnnd Wolfiganng die Mitterhoffer gebrueder pitten gannz Vnd'henigist die Kay: Mt. welle Sy mit disem Wappen allergenedigist begaben vnd befreyen angesehen das solches Irer Muetter seligen als des Namens d'Tonneretscher Abgestorben Wappen ist': In G. auf # Balken ein laufender s. Windhund mit g. Halsband, der auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken wächst. ["Bewilligt den 4 Februaril Av. 59.112)
- 68. "Hanns Stockhmayr, Bürger unnd deß Innern Rhates zu Ingelstatt": In R. auf gr. Boden ein von 1, 2 s. Sternen begleiteter abgehauener Birkenstamm. Auf dem Stechhelme mit r. s. Decken ein wachsender r. gekleideter Mann, den eutwurzelten Birkenstamm haltend. ["Ist bewilligt 4 Februari A". 59."]

<sup>12</sup> Secretari Rost, Sollicitator.

- 69. Michael Mösmer, Stadtschreiber der Stadt Feldkirch, bittet ihm und seinen vier Brüdern Nicolaus, Cunradus, Martinus und Matheus dies Wappen zu verleibeu: In B. ein oben von 1, unten von 1 und 2 g. Sternen begleiteter gestürzter g. Halbmond. Das Schildbild wiederholt sich auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken zwischen b. s. und g. b. getheilten Horupaare, ["Bewilligt 4 Feb. Ac. 59."]
- 70. "Johannes Leuwtoldt zu Tetnang, auch Ulrich. Hanns vnnd Balthess die Leutoldt, geprued' pitt' Inen disses Wapp, vnd Clainot sambt dem Leh. Articl zuverleih." In B. die Büste eines bärtigen Mannes mit einem Lorbeerkranze im Haare. Auf dem Stechhelme mit b. r. Wulst und Decken der Rumpf des Maunes in r. b. gespaltenem Kleide. ["Bewilligt 4 Feb. A\*. 59."]
- 71. Hanns Seidntaller: In # zwei aus Wasser wachsende g. Blumen mit verschrägten Stengeln. Stechhelm mit # g. Wulst und Deckeu: # gekleideter wachsender Mann mit g. Kragen und Knöpfen, in jeder Hand eine g. Blume am Stiele haltend. ["Bewilliget 4 Feb. Ac. 59."]
- 72. Wolf und Ulrich Rechberger, Gebrüder: In S. auf gr. Dreiberge ["Der perg sol Rot sein"] ein stehender r. Rehbock mit braunem Gehörn. Auf dem offenen Helme mit gr. s. Bausche ["der pausch sol Rot vnnd weiß sein"] und r. s. Decken der wachsende Rehbock. ["Bewilliget doch mit zugethonem Helmb 4 Febr. Av. 59."]
- 73. Adam und Georg Gebrüder die Velduer bitten um dies Wappeu mit Lehenartikel: schrägrechts getheilt, oben in G. ein schreitender # Löwe, unten in # eine schräge g. Ziunenmauer. Auf dem Stechhelme mit # g. Decken ein aus g. Mauerkroue<sup>13</sup>) wachsender Löwe. ["Bewilliget 4. Febr. a.", 59."]<sup>14</sup>)
- 74. Christoff Ridinger bittet um dies Wappen mit dem Lebenartikel: In G. eine aus s. Mauer wachsender # Ride mit s. Stachelhalsband. Auf dem Stechhelme mit # g. Decken dieselbe wachsend vor einem wie der Schild getheilten offenen Fluge. [\_Bewilliget 4 Feb. 4º . 59.\*]
- 75. Georgius, Augustinus, Jacob, Joachim und Martin die Greillen, Gebrüder, bitten um dies Wappen mit dem Lehenartikel: Im S. R. schräggeviert ein g. gekr. r. Adler, in der Mitte überlegt von den r. Schrägvierteln. der auf dem Stechhelme mit r. s. Decken wachsend erscheint. ["Bewilligt 4 Feb. A? . 59."]
- 76. Jeorg Knauss: In B. auf gr. Boden ein auf einen natürlichen Felsen aufspringendes g. Einhorn, das auf dem Stechhelme mit b. g. Decken zwischen einem g. b. übereck getheilten Fluge aus grünem Boden hervorwächst. ["Bewilliget 4 Feb. A\*. 50.-]
- Cristan Wiesls Wappen: In R. und auf dem Stechhelme mit r. s. Bund und Decken ein gekröntes Meerweib, ["Bewilliget 4 Feb. A. 59."]
- 78. Kilian Rehtaler: In G. aus s. Dreiberge 15) und auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken ein wachsender natürlicher Rehbock. ["Ist bewilliget 7 Feb. a°, 59."]
- 79. Geldrich: In S. drei übereinander laufende r. Windhunde. Auf dem offenen Helme mit r. s. Decken ein sitzender Windhund. ["Pesserung mit dem Thurniershelm, Bewilliger 13 Feb. A. 9. 59. - 116]

Diese ist durchstrichen.

<sup>14:</sup> Secr. Rost, Sollicitator.

<sup>18:</sup> Eher als G S. mit s. Schuppen getheilt anzusprechen.

<sup>10</sup> Wie bei Siebmacher I 119 Nr. 1: Geldrich v. Sigmarshofen

- 80. Georgius und Christoff die Manngl, Gebrüder: In G. ein aufrechtes br. Blatt ("sol ain mangl plat sein"). Auf gekr. Stechhelme mit # g. Decken ein das Blatt mit der Rechten haltender wachsender bärtiger Mann in g. # gespaltenem kleide mit gewechselten Knöpfen, Kragen, Anfschlägen und Gürtel und g. Krone in # g. Bunde. ["Bewilliget außerhalb der Cron den 13 Feb. A\* 59.\*]
- 81. "Sebastian Druckhl, der Zeit Stattrichter zu Brugg an d'Muer, bitt, in ansechung dz Er sich zumermälln ain zeither in Verwalltung Ewr Mt; Grichtsmbt alda. . . . gebrauchen laßen vnd mit befürderung E. Mt. Camerguet des Eisen in mer weg . . . nutzlich erzaigt . . . . \* um dies Wappen mit den Lehenartikel. In G. und auf dem Stechhelme mit r. g. und b. g. Decken ein r. b. gespaltener Knabe zur Häfte mit r. g. Kopfbinde, einen weiß gefiederten Pfeil auf r. Bogen absehießend. ["Bewilliget, doch mit Bezalung der Tax 27 Feb. 59."]
- 82. Michill Bolfrass; Im S. R. schrägrechts getheilten Schilde nud auf dem Stechhelme mit r. s. Decken ein bekränzter, in eine Löwenhaut gehüllter Hercules zur Hälfte, der über der rechten Schulter eine Keule, um den linken Arm zwei Schlangen gewickelt hat. ["Bewilligtet 14 Marcii A<sup>6</sup>, 59.\*]
- 83. Hans und Christof die Hunger, Gebrüder: getheilt, oben in B. ein gekr. g. Greif, unten S. R. je zwei getheilt. Gekr. Stechhelm mit b. g. und r. s. Decken: der gekr. g. Greif wachsend. ["Bewilliget 14 Marcii A", 59."]
- 84. Wolfgang Pluiell: In B. und auf dem Steehhalme mit b. g. Wulst und Decken eine g. gekrönte<sup>17</sup>) Lerche mit ausgebreiteten Flügeln auf g. Dreiberge. ["Bewilligte 14 Marcii A". 59."]
- 85. Casparus Kinner Com. palati. petit Nobilitationem et palatinatum gratis: Ein von einem r. Balken überdecktes Andreaskreuz, das oben in G. silberuer, unten im G. # gespaltenen Felde wechselnder Farbe ist. Turnierhelm mit r. g. Decken: wachsende gekrönte Mohrin, deren Kleid oben g. mit gesenktem s. Sparren, unten r. ist, zwischen einem aus den Mundlöchern flammenden, dem Untertheile des Schildes entsprechend tingierten Hornpaare. ["Nobilitation ist bewilliget mitt Bezalung der Tax, Confirmation des palatinats abgeschlagen 14 Marcii A° 50.\*]
- 86. "Jost Hoene von Gülichen (Jülich), Nassauischer Catzenel(len)bogischer Secretari": Im S. # getheilten Schilde ein g. bewehrter ein r. Kreuz wagrecht im Schnabel haltender # Hahn mit r. Kamm, der auf dem Stechhelme mit # s. Wulst und Decken mit ausgebreiteten Flügeln wachsend erscheint. ["Bewilliget 14 Marcii A., 59, 4]
- 87. Georg Planck: Im S. R. gespaltenen Schilde auf einem Dreiberge wechselnder Farbe eine schreitende graue Gemse, welche auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken zwischen einem vorn s. hinten r. offenen Fluge aufgerichtet steht. ["Bewilliget 14 Marcii A\* 59."]
- 88. Balthasar und Georg die Pair, Gebrüder, bitten nm dies Wappen: In G. auf gr. Dreiberge ein # gekleideter bärtiger Mann, mit einem Dolche zum Stoße ansholend, der auf dem gekrönten is) Stochhelme mit # g. Decken zwischen # g.

<sup>17)</sup> Krone gestrichen.

<sup>18)</sup> Krone durchstrichen.

übereck getheiltem Hornpaare auf g. Bogen einen blutigen Pfeil nach unten abschießt. ["Bewilliget 14 Marcii A". 59."]

88a. Hanns Waibl bittet um dies Wappen: In # eine g. ausgebogene Spitze, darin ein mit der Rechten einen g. Schenkbecher haltender Mann in g. ausgeschlagenen # Kleidern und spitzer # Mütze, der auf dem Stechhelme mit # g. Decken hervorwächst. [, Bewilliget 14 Marcii A.º. 59.\*]

89. Elias Dickl: In G. ein gestürzter eingebogener # Sparren. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: offener vorn #, hinten g. Flug mit je einem gestürzten Sparren wechselnder Farbe. ["Bewilliget mit nachlassung halber Tax 14 Marcii A\* 59."]

90. Balthassar Griensszwej: In G. # getheilt ein einen stählernen Streitkolben schwingender r. bewehrter Greif wechselnder Farbe, der auf gekr. Stechhelme mit # g. Decken hervorwächst. ["Bewilliget doch one die Cron und kolben 19) 14 Marcii A<sup>3</sup>. 59.\*]

91. Eberhardt Schidenhoffer: Schrägrechts getheilt, oben in G. ein laufender # Steinbock, unten in # zwei schräglinks aufsteigende g. Spitzen. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: der Bock wachsend. ["Bewilliget 14 Marcii A" 59."]

92. Georg Linder, Bürgermeister zu Füßen: In G. ein von drei gr. Lindenblättern begleiteter gestürzter Buchstabe V. Steehhelm mit # g. Wulst und Decken: zwischen einem # g. Hornpaare wachsend ein gr. bekränzter, bärtiger Mann in g. # gespaltenem Rocke, in der Rechten einem dreiblätterigen gr. Lindenzweig haltend. ["Bewilliget 14 Mareii A. 59. 1]

93. Hauptman Leopold Helperger von Wienn alt Wappen: In B. 2. 1 g. Sterne. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: ein flugbereiter g. Schwan.

94. Der Hauptmann Leopold Helperger von Wien, der dem Hause Österreich von Jugend auf gedient und die Feldzüge in Ungarn. Italien, Frankreich und Spanien bei Kaiser Karl mitgemacht, bittet um Nobilitation und nachstehende Wappenbesserung: 1 und 4 in B. 2, 1. g. Sterne; 2 und 3 in G. ein b. Löwe, Auf gekr. offenem Helme mit b. g. Decken ein flugbereiter g. Schwan. ["Bericht zu nemen 14 Marcii A. 59. s.]

95. Jorg Vögelein bittet um dies Wappen von neuem: In R. und auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken ein s. Strauß. ["Bewilliget 14 Marcii A<sup>0</sup>. 59."]<sup>29</sup>)

96. Der Äscher Wappen: geviert, 1 und 4 in G. mit b. Einfassung ein r. Löwe. (Meyer v. Hueningen?); 2 und 3 in B. das von einem g. Stern überhöhte Glas der Escher vom Glas. Auf dem gekr. offenen Helme wächst ein das Glas mit dem Sterne darüber haltender r. Löwe hervor, auf dessen Haupte drei Straußenfedern (g. r. b.) stehen. ["Bericht zu nemen 14 Marcii A°. 59."]

97. "Ew. Rö, kay. Mt. bith Hanns Poß, Lautenmacher zu Schongaw vnderthenigist Eur. Mt. welle ime dises wappen sambt dem Lehen artiel guedigist bewilligen vnnd in ansehung das er mit hilff seiner Sun der Kü. M. zu Behaim etliche musica instrumenta alles von Helffenpain, dergleichen vor nie gesehen, gemacht hat, vnd alhie zu Augspurg diser Zeit, mit dergleichen Stückhen E. Mt. vnd derselben geliebten

<sup>10</sup> Solicitator lienhart Schweiger.



<sup>\*\*)</sup> Man sieht noch unter dem Greifen einen (verwischten) grünen Zweig. Hierauf bezieht sich wohl der Vermerk: "das gren zwey tregt praumel".

Sünen zu Eeren im werckh ist, taxfrey allerguedigist ervolgen lassen": In R. ein s. Löwe, eine elfenbeinerne Mandoline haltend. Stechhelm mit r. s. Deeken, darauf ein wachsender eine große elfenbeinerne Geige haltender bärtiger Mann in r. Kleide mit weißem Kragen und Manschetten, um dessen Haupt eine weiß und elfenbeinfarben gewundene Binde gewunden ist; eine gleiche Binde bildet den Helmwulst. ["Bewilliget doch mitt bezahung der tax. 14 Mareij Ab. 59.+]

98. "Ich Armer diener gib E. Ro: Kay: Mt... zuuernemen das Ich Eur Mt. in das funfezehent Jar In feldtzügen in Hungern vnd Zuerichtung allerlai Lustfeder gedient... wie dann auch meine eltern von Eur Kay: Mt vorfordern... gedient vnd auch ... von Inen mit einem Wappen begabt worden vnd in gemelten Wappen einen Raiger gefüert haben", und bittet um Verleihung nachstehenden Wappens und eines Ginadengeldes oder einer Freiheit, "Schastian Lott, zeugwart zu Pautzen"; Geviert, 1 und 4 in G. auf # Berge eine brennende Granate; 2 und 3 in R. auf s. Dreiberge ein # Reiher. Gekrönter Stechhelm mit # g. und r. s. Decken: eine brennende Granate zwischen # g. übereck getheiltem, in den Mundlöchern mit je zwei Straußenfederu (r. s., bezw. # g.) bestecktem Hornpaare, ["Bewilliget 14 Marcii A\*, 59.\*]

99. Sebastian Prenner bittet um dies Wappen mit dem Lehenartikel: # S. getheilt mit zwei brennenden Packeln wechselnder Farbe. Stechhlehn mit # s. Decken: # gekleideter, zwei brennende s. Fackeln haltender wachsender Mohr mit # s. Stirnbinde. ["Bewilliget 14 Marcii Aº. 59."] <sup>21)</sup>

100. "Veitt Laimprucher von Stertzing bittet für sich und seinen Bruderssohn Wolfgang L. um Verleihung des durch Absterben der Hogl heimgefallenen Wappens: ‡ S. gespalten mit einer runden Scheibe wechselnder Farbe. Stechhelm mit ‡ s. Decken: ‡ s. gespalten runde Scheibe. ["Bowilliget 14 Marcii A\*2. 59.\*] <sup>22</sup>)

101. Frantz vnd Georg Cünradt, Gebrüder: Getheilt, oben in S. ein r. Andreaskreuz, unten in # ein drei r. Flammen speiender, abgerissener g. Löwenkopf nach oben gestellt, der auf dem Stechhelme mit r. s. und # g. Decken und # g. Wulst zwischen einem # g. übereck getheilten offenen Fluge hervorwächst. ["Bewilliget 14 Marcii A., 59."]

102. Steffan mit den zwaien Schwerten zu Triendt: In R. zwei gekreuzte Degen in # Scheiden: die g. Korbgriffe nach oben. Stechhelm mit g. # r. Wulst und Decken: r. gekleideter wachsender Mohr mit # g. Stirnbinde, einen aus der Scheide gezogenen Degen haltend. ["Bewilliget 14 Marcii A\* 59.\*]

103. Nachdem ich, einen sonn Martin von Solms genant, Ehe das mich in Ehestand begeben, mit einer ledigen dirnen erzeugett, vnd ehr sich dermassen dienstlich treulich vnd gehorsam erhalten, das ich ihme von meinen wappen vnd Kleynotten gern etwas zue Eren dienlich gennt wolle, Vnderthenigst bittend E. Ro. Kay. Mt. geruheten ihnen auss der zall der onelichen gebornen zuerheben vud in die wirde der Ehlichen gepurt zusetzen vnd mit beverzeichneten wapen vnd Kleinotten

<sup>21)</sup> Solr Secs Rost.

<sup>11)</sup> Secr. Rost, Soll.

allergnedigst zu begaben.... Philips Graue zu Solms\*: Getheilt, oben in G. ein r. bewehrter schreitender b. Löwe; unten in B. ein g. Balken. Auf dem Stechhelme mit b. g. Decken wächst der Löwe zwischen einem geschlossenen g. Fluge hervor. ["Bewilliget 14 Marcii A<sup>o</sup>. 59.\*]

104. Jesse Herlin, Bürger, Maler und Visierer zu Nordlingen: Getheilt, oben in G. ein r. bewehrter schreitender b. Löwe, unten in B. ein g. Schildehen. Stechhelm mit b. g. Decken: aus einer Eichen-oder Dornenkrone wächst ein g. geflügelter b. Löwe, der mit der rechten Vorderpranke einen g. Mercurstab mit zwei b. Schlangen hält. ["Bewilliget, doch für den lewen ein Panthier 14 Marcij A\* 59.4"]

105. Hanns Ulrich vnd Maritz die Hertter, Gebrüder: S. R. gespalten, darin ein gehender Knabe mit Hut und Kleidern wechselnder Farbe, # Stiefeln und Umhängetasche, einen gekrümmten s. Stecken haltend. Gekrönter offener Helm mit r. s. Decken: wachsendes s. Ross. mit r. Mähne und r. Ringe am Unterkiefer. ["Bewilliget sampt der Nobilitation 16 Marcii A<sup>5</sup>. 59.\*]

106. "Caspar Nagl, Pfleger zu Greynburg in Osterreich ob der Enns" bittet "vonn seiner gethrewen dienst wegen dem Herrn Doctor Giennger erczaigt" um taxfreie Verleihung dieses Wappens: # G. getheilt und zweimal gespalten mit je einem g. Löwengesichte in den # Feldern. Gekrönter Stechhelm mit # Decken: zwischen g. # übereck getheiltem Hornpaare ein dieselben umfassender aufrechter g. Löwe. ["Bewilliget doch mitt bezalung der tax 10 April A\* 59."]

107. Andre und Georg die Hellmsawer, Gebrüder, bitten um dies Wappen: Schräglinks getheilt, oben in G. ein wachsender # Eber, unten in # ein g. Stechhelm, Gekr. Stechhelm nit # s. Decken: der wachsende Eber. ["Bewilliget 10 April A". 59.]-21)

108. Conrat Lemp der altt, Bürgermeister zu Nördlingen, bittet um dies Wappen: In ‡ ein r. bewehrter g. Löwe ein s. Lamm ("das der lew zerreyst ist ain lam") an den Hinterfüßen haltend. Stechhelm mit ‡ g. Wulst und Decken: zwischen g. ‡ übereck getheiltem Hornpaare ein wachsender r. bewehrter g. Löwe. ["Bewilliget 10 April A". 59."]

109. Jheremias und Balthasar, Gebrüder die Khnollen bitten etc.: In G. mit sehmaler eingebogener r. Spitze, belegt mit g. Lilie zwei zugekehrte r. Löwen. Stechhelm mit r. g. Wulst und Decken: g. Lilie zwischen einem offenen Fluge, der an den Sachsen r. (eine halbe spitze). sonst aber g. und mit den Löwen belegt ist. ["Bewilliget 10 April A<sup>o</sup>. 59."] <sup>24</sup>)

110. Petter Moßhamer zu Moßham: 29) In G. ein aus dem linken Schildesrande hervorgehender, einen Streithammer selwingender geharnischter Arm, der auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken zwischen g. b. übereck schräg getheiltem Hormpaare hervorwächst. [Bewilliget 10 April Aº, 59."]

111. Marx und Petter Lanng, Gebrüder, Bürger zu Wangen: Durch einen s. Sparren B. R. getheilt mit 2. 1 g. Halbmonden. Gekrönter offener Helm 26) mit b. g.

<sup>19)</sup> Die Krone ist durchstrichen.

<sup>34)</sup> Sollicitator lienhart Schweiger.

<sup>25)</sup> Die letzten beiden Worte durchstrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Beides durchstrichen.

und r. s. Decken: ein Halbmond zwischen je durch einen s. Sparren b. r. getheiltem Hornpaare. ["Bewilliget vand mit (zugetho)nem Helm A. 59. "]<sup>27</sup>)

112. Marx Grubißbaden <sup>20</sup>): Getheilt # G., oben ein g. Stern. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: geschlossener Flug mit Schildbild. ["Bewilliget 10 April A<sup>6</sup>, 59.\*1\*9]

113. "Herr Sebastian Holtzegger. Pfarrer zu Albeins vud Villnes vnd sein Bruder hieronimus Holtzegger. Bürger zu Brichss", bitten etc.: R. S. getheilt mit je einem liegenden gestümmelten natürlichen Baumaste; Stechhelm mit r. s. Wulst und Decken: Flügel mit Schildbild. ["Bewilliget 10 April A.º. 59."]

114. Balthasar und Frauntz die Hambler, Gebrüder von Costanntz.\*: In G. auf gr. Dreiberge ein aufrechter g. gehörnter # Widder, der auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Bewilliget 10 April A."). 50:

115. Wilboldt Schmidberger, Vogt zu Ebenhausen, um Wappen und Lehenartikel: In G. auf # Dreiberge ein # geharnischter, einen Streithammer schwingender Ritter mit s. Straußenfeder, der auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Bewilliget doch one küriß, sonder allain in Cleidung 10 April A. 59."]

116. "Haus Lauchinger von Dinglfing. Statgericht schreiber zue Passaw" und Wolffgang. Rentgegenschreiber daselbet, Gebrüder, bitten um dies Wappen mit dem Lehenartikel: Schrägrechts getheilt, unten in G. ein # Schrägbalken, oben in # ein aus Ohren und Rachen Flammen ausblasendes Pantier. das auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken zwischen einem offenen. je mit # Schrägbalken belegten g. Fluge hervorwächst. [Jeswilliget 10 April A\* 59.\*]

117. ..Hans Erlach petit solü arma, non autem nobilitationem": In S. drei gekreuzte gr. "erlach pleter", die auf offenem Helme mit gr. s. Wulst und Decken zwischen verkehrt aufstehenden gr. s. übereck getheiltem Hornpaare hervorwachsen. ["Bewilliget mitt zugethonem helm 10 April A.º. 59.»]\*\*\*

118. "Joseph, Hanns, Geörg und Laux die Perl, gebrueder", bitten wegen ihrer treuen Dienste wider die Türken um Confirmation und Bestätigung des von ihnen seit hundert Jahren geführten, altadeligen Wappens, da ihnen das alte Privilegium solcher Adelsfreiheit durch die Spanier in der Schmalkaldischen Empörung verbrannt und verderbt worden ist: In G. ein # Bär. der auf öflenem Helme mit # g. Decken sitzend erscheint. ["Bericht zu nemen 10 April A". 59."]

119. Friedrich, Hans und Wolf die Loner bitten für sich und ihres zweiten Bruders Georg L. sel. Söhne um das dem ohne männliche Leibeserben verstorbenen Friedrich Loner, Bruder ihres Vaters Hans Loner selig, von Kaiser Karl V. verliehene, aber wieder heimgefallene Wappen mit dem Lehenartikel: In # ein springendes s. Ross, das auf dem Stechhelme mit # s. Wulst und Decken zwischen einem geschlossenen # Fluge mit s. Schwungfedern hervorwächst. ["Bewilliget 10 April A<sup>5</sup>, 59.<sup>4</sup>]

<sup>27)</sup> Siebmacher III, S. 200, Nr. 2,

<sup>38)</sup> Straßburger Familie, fälschlich Grabinstaden genannt Siebmacher IV, 73, Nr. 3.

<sup>10)</sup> So H. D. Gieng.

<sup>90)</sup> Comendat Dn. Schonstetter.

- 120. "Hanns Abbt, Bürger zu Botzenn", bittet in Ansehung seiner treuen Kriegsdienste um dies Wappen: In S. ein erniedrigter Balken, daraus wachsend ein ## gekleideter infulierter Abt mit Stab und rothem Buehe, der sich auf dem Stechhelme mit ## s. Wulst und Decken wiederholt. ["Bewilliget 4 Maji A.º. 59.\*]
- 121. "Martten Vbl" <sup>31</sup>) bittet in Ansehung seiner Kriegsdienste... "sonnderlich in erhebung ettlich bergktwereh vnd befürderung Irer Mt Chamerguett"... um dies Wappen: In # auf g. Dreiberge ein brennender s. Schmelzofen; auf dem Stechhelme mit # Wulst und Decken ein wachsender weißgekleideter Bergmann mit Hacke. ["Bewilliget 4 Maji A". 59."]
- 122. Eberhart Zenngel bittet wegen treuer Kriegsdienste unter Kaiser Karl V. um dies Wappen: G. # getheilt mit je einer aufrechten eisernen Zange. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: Eine Zange zwischen g. # getheiltem Hornpaare. [. Bewilliget 4 Maii & 2. 59.4]
- 123. Staudinger wie bei Siebmacher<sup>29</sup>.), doch statt der Straußenfedern liegt an jedem Horn außerhalb ein dreiblätteriger s. Lindenzweig. ["Ist dise pesserung sampt Confirmation der Nobilitation bewilliget 10 Maji A<sup>o</sup>. 59. \*]
- 124. Hans Kaimer; "diss wapen sol auff dise 4 person alss Hanns George Leonhart vnd wolfganngn dj kaimer gebrüeder ausgebracht werdenn": In ‡ ein gekrönter³³) g. Greif, einen eisernen Streitkolben haltend, der auch aus dem Stechhelme mit ‡ g. Decken wächst. ["Bewilliget aufserhalb der Cronen 20 Maji A\* 59.\*]
- 125, Georg Schneid: Gespalten, vorn in B. ein g. Stern, hinten in G. ein # Hirsehhorn. Stechhelm mit b. g. und # g. Wulst und Decken: offener Flug, das Schildbild wiedergebend. ["Bewilliget 20 Maji A. 59."]\*\*)
- 126. Lienhart Fesel: G. B. schrägrechts getheilt, oben ein gehender natürlicher Biber; Steehhelm mit b. g. Deeken: eine von r. Bande mit seitwärts fliegenden g. bequasteten Enden umwundene g. Garbe. ["Bewilliget 20 Maji A.º, 59.-]
- 127. Martin und Hans Horngawer: # G. gespalten, darin ein schreitender, eine braune Schlange im Schnabel haltender, g. gekrönter Kranich wechselnder Farbe. Auf dem gekrönten \*\*

  Stechhelme zwischen offenem # Fluge der gekr. g. Kranichhals mit Schlange. ["Bewilliget außerhalb der Cron 20 Maji A\* 5.5.\*]
- 128. Andre und Melchior die Perger Gebrüder: G. B. gespalten mit einem Dreiberge wechselnder Farbe, auf dem vorn ein aufrechtes s. Einhorn steht, hinten ein g. Stern. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: wachsendes s. Einhorn zwischen g. Hornpaare, das mit b. Binde belegt ist. ["Bewilliget 20 Maji A.º. 50."]
- 129. Balthasar Gfässler: In G. # getheiltem Schilde ein aufgerichteter grauer Steinbock, der auch auf dem Stechhelme mit # g. Decken wächst. ["Lehen Artiel-"Bewilliget 20 Maii A<sup>o</sup>. 1559."]
- 130. "Jacob, Hanns und Steffan die Kissendorffer, gebrueder": In # ein auf g. bequasteten r. Kissen stehender, einen g. Stern haltender g. Löwe, der auf dem Stechhelme mit # g. Decken auf dem Kissen sitzt. ["Bewilliget 20 Maji A". 59."]

<sup>35)</sup> Krone durchstrichen.



<sup>31)</sup> An andererer Stelle "Ybel".

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) I, Nr. 15, S. 86.

as) Krone durchstrichen.

<sup>34)</sup> Solicitator Lienhart Schweiger.

- 131. Philips. Johannes, Petrus und Henricus die Hatzenberg: In R. auf g. Dreiberge eine s. Rude mit g. Halsband, die auf dem Stechhelme mit r. s. Decken wächst. ["Bewilliget 20 Maji A<sup>o</sup>. 59."]
- 132. "Leonhardt und Cristoff Mayer, Gebrueder": In G. ein drei natürliche Maiglöckelnen haltender Mohr zur Hälfte, mit g. gekröntem # g. Wulste, in einem unten in vier Federn endigenden # Rocke mit g. Kragen und Außehlägen, der auf gekr. Stechhelme mit # g. Decken zwischen # g. übereck getheiltem Hornpaare erscheint. \* [, [Bewilliget außerhalb der Cronen 20 Maij A\* 59.\*]
- 133. "Hanns Waldner. zu Hall Im Ynthal": Wellenförmig schrägrechts getheilt, unten in # ein g. Wellenbalken, oben in G. ein g. gekrönter # Falke mit aufgethanen Flügeln, der auf dem Stechhelme nit # g. Wulst und Decken zwischen je fünfmal g. # schräggestreiftem Hornpaare steht. ["Lehen Articl." "Bewilliget außerhalb der Cronen 20 Maji A°. 59."]
- 134. Bernhart Friettinger: In # auf s. Dreiberge ein g. Greif, der auf gekröntem\*\*) Stechhelme mit # g. Decken wächst. ["Bewilliget außerhalb der Cron 20 Maji A.º. 50.\*] \*\*\*\* [186]
- 135. Hans und Mathias die Flicker, Gebrüder: In # ein g. Balken, darüber ein schreitender g. Löwe, darunter auf g. Dreiberge drei an Stengeln wachsende g. heraldische Lilien. <sup>29</sup>) Stechhelm mit # g. Decken: ein wachsender, einen s. Fisch haltender g. Löwe zwischen in den Mundlöchern mit je einem g., zwischen zwei # Strauffenfedern bestecktem # Hornpaare. ["Bewilliget außerhalb der Cron 20 Maji A<sup>5</sup>, 59."]
- 136. Hanns Hamerberger: In # ein auf g. Dreiberge ein gefleckter Pardel, einen Hammer haltend. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: ein g. und # Hornpaar, in den Mundlöchern mit je einer Straußenfeder wechselnder Farbe besteckt. ["Bewilliget 20 Maji A\*0. 59.\*]
- 137. Andreas und Conrad die Megelin, Gebrüder: # G. getheilt mit einem drei Zirbelnüsse an gr. Stielen haltenden Löwen wechselnder Farbe; Steehhelm mit # g. Wulst und Decken: der wachsende g. Löwe mit drei Zirbelnüssen zwischen in den Mundlöchern mit drei Zirbelnüssen besteckten # Hornpaar. ["Bewilliget 20 Maji A\*. 59.\*] 40)
- 138. "Georg vnnd Michell die Herrmann", Gebrüder von Guntzenhausen: Getheilt, oben in B. ein wachsender g. gekrönter s. Widder (Hörmann), unten in S. 3 (2, 1) b. Sterne; Stechhelm mit b. s. Wulst und Decken: wachsender Widder. ["Bewilligtet 24 Maji A<sup>5</sup>. 59.\*]\*\*(1)
- 139. Georg Schwartzberg um Wappen mit Lehenartikel: In B. auf # Dreiberge ein g. gekrönter (2) g. Greif. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken:

<sup>36)</sup> Die drei Kronen durchstrichen.

<sup>87)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>30)</sup> Sollicitator Jacobo Schrenckh.

<sup>36)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>40)</sup> Solicitator Lienhart Schweiger.

<sup>41)</sup> Secs Rost sol.

<sup>48)</sup> Krone durchstrichen.

Zwischen g. b. übereck getheiltem Hornpaare auf # Dreiberge ein g. gekrönter \*) einen g. Bogen und einen b. geflitschten s. Pfeil haltender, g. gekleideter wachsender Mohr. ["bewilliget doch außerhalb der Cronen 24 Maji A\*. 59. "]

140. ("Cristan Jacob vnd Georg die Voglmair gebrueder Auch Balthasar Voglmair verlassen Kinder mitt Namen Balthasar vnd paul"). "Der Voglmair, geprued vnd vett" begert Wapp": Schräg geviert, oben und unten in G. ein abgerissener Mohrenkopf mit s. Stirnbinde, zu den Seiten in # ein einwärts gekehrter g. Greif, der auf dem gekrönten") Stechhelme mit # g. Decken wächst. ["tiat mit leh. Bewilligt außerhalb der Cron 24 Maji A\*, 5:9,"]4")

141. M. Mattheus Pott, Secretarius zu Ottenpeur: In R. ein nur mit einem weißen Röckehen bekleideter, mit der Rechten einen Fisch ("der visch soll ain Pott sein") haltender Knabe, der auf dem Stechhelme mit r. s. Decken wachsend erscheint. I.Bewilligtet 24 Maii A. 59. 59. 1

142. a) "Der Khuenen zu Bellasj allt wappen": S. R. getheilt mit einem Löwen weiselnder Farbe; offener Helm mit r. s. Decken: Auf r. s. gespaltenem Kissen ein linksgekehrter Löwe weehselnder Farbe sitzend. — b) Der von Niderthor anerstorben wappen": In R. ein s. Thurm mit offenem Thore; zwei mit s. Mauerkrone gekrönte offene Helme mit r. s. Decken: 1. r. Flügel mit dem Thore; 2. r. gekleideter Narrenrumpf mit hoebgezogener Kapuze; c) das vereinigte Wappen der Freiherren Khuen von Belasi 46, [.Ist Taxfrey bewilligt," .Bewilliget 24. Maii A. 59, ·]

143. "Authoni vad Sebastian Fleischhawer, gebrueder, Burger zu Mülhauss in Türingen": Schrägrechts getheilt, oben in R. ein schreitender s. Löwe, ein Fleischerbeil an g. Stiele haltend, unten G. B. je drei gegenschräg getheilt. Gekrönter Stechhelm (die Krone wurde durch einen g. s. Bausch ersetzt), der wachsende Löwe mit Beil zwischen öffenem, vorn r., hinten g. b. schrüggestreiftem Fluge 4). [Zwei, wie es scheint, zuerst ergangene Verfügungen sind durchstrichen: "Die Supplicanten sollen ein schlechter wappen nemen 24 Maji A\*. 59° und "Dem lewen ein fleischparten in die vorder pranken, auch die Cron ausgethon". — Darauf zwei neue Verfügungen: "Bewihliget, doch dem lewen ain fleischparten In die vordere pranken, auch die Cron ausgethon 24 Maji A\*. 59° und "für den lewen ainen hirsch 24 Maji A\*. 59°.]

144. "Adam, Sebastian vnd hanns die Teutenhäuser gebrued vund retternbitten "Ir Mt. welle Sy mit diesem Wappen sambt dem Lehen Artiggl vnd d' Legitimation" begaben, Getheilt, unten in R. ein s. Pfahl, oben in S. und auf dem gekr. Stechhelme mit r. s. Decken ein wachsender r. Hahn. ["Bewilliget 26 Maji A". 59."]

145. "Hans Meylndörffer und seine ....": In B. ein aufrechter g. Pfeil mit Stahlspitze und s. r. gestreiftem Flitsch zwischen zwei g. Lilien, welche unten durch eine zweifache, in der Mitte geschlungene r. Schnur verbunden sind. Auf dem Stechhelme mit b. g. Decken der Pfeil zwischen g. b. getheilten Hornpaare. ["Bewilliget 26 Maji A\* 59.\*]

<sup>49)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>44)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>45)</sup> Siehe Siebmacher IV, 187, Nr. 10 und 11

<sup>66)</sup> Siebmacher I, 26, Nr. 7.

<sup>47)</sup> Siebmacher IV, 62, Nr. 3.

146. Wolff Preninger (mit Lehenartikel): # g. schräglinks getheilt mit einem Einhorn wechselnder Farbe. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken; offener Flug vorn schrägrechts # g., hinten schräglinks g. # getheilt. ["Bewilliget 26 Maji A. 59.\*]

147. Melchior Diendorffer, Bürger zu Haaslach (mit Lehenartikel gegen Bezahlung der Taxe): In B. ein natürlicher Damhirsch, der auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Bewilligt 26. Maii A\* 1559".]

148. Wolf und Hans die Flentzen, Gebrüder von Nürnberg, bitten wegen der Verdienste ihres Vaters um dies Wappen mit dem Lehenartikel: ## g. gespalten, darin das Obertheil eines Knaben, der in der Rechten einen s. geflitschten g. Pfeil mit Stahlspitze hält und dessen Kleid und Hut g. ## gespalten sind Stechhelm mit ## g. Wulst und Decken: der Knabe wie im Schilde, doch mit ## g. abfliegender Stirnbinde statt des Hutes. ["Bewilliget 26 Maji Av. 5.9."]

149. "Hanns Schnitzer, Müntz(er). Schmidmaister zu Hall Im Yuthal": In R. S. schräglinks getheilt ein schrägrechts gelegtes Schnitzmesser mit Holzgriff, das auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken in einem r. Flügel sich wiederholt. ["Bewilliget, doch mit Bezalung der Tax 26 Maji A.º. 59."]

150. Hanns Menle (mit Lehenartikel): In # ein g. gekleideter freischwebender, eine g. Wage haltender Arm; Steelihelm mit # g. Wulst und Decken: # gekleidete wachsende Jungfrau mit # g. Stirnbinde, in der Rechten die Wage, in der Linken ein Schwert haltend. ["Bewilliget 26. Maii A° 1559.]

151. Lienhart Pruner: B. G. schräglinks getheilt mit einem Löwen wechselnder Farbe, der in den Vorderpranken einen g. Becher mit einem kleinen Brunnen darin hält; Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: der wachsende g. Löwe mit dem Brunnen zwischen b. g. getheiltem Hornpaare. ["Bewilliget 26 Maji A<sup>o</sup>. 59\*-]. (6)

152. Jacob Waidhals von Ulm bittet um dies Wappen sammt dem Lehenartikel: In G. ‡ schräglinke getheilt eine Rüde wechselnder Farbe mit g. Halsband; Stechhelm mit ‡ g. Wulst und Decken: wachsender Mann auf ‡ Horne blasend mit g. aufgeschlagenem ‡ Hute und Rocke. ["Bewilliget 26 Maji A<sup>o</sup>. 59."]

153. Peter Ebhardt: In B. ein springendes rückschauendes r. gezäumtes s. Ross, offener Helm mit b. s. Decken: der gezäumte Rosshals. ["Bewilliget mit zugethonem helm 13 Junii A<sup>o</sup>. 59."]

154. Ohne Namen: In # ein g. Greif mit braungeschaftetem Pfeile in der rechten Pranke, der auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Bewilliget 13 Junii A". 59."]

155. "Michael Laßmathauser, Statrichter zu Stain" (sammt dem Lehenartikel): Gespalten, vorn in G. ein # Balken, hinten in R. ein aufgerichtetes s. Einhorn; gekr. Stechhelm mit # g. und r. s. Decken: das wachsende Einhorn zwischen offenem, vorn g. # g. hinten s. r. getheiltem Fluge. ["Bewilligtet 13 Junii Ac. 50.\*1\*\*)

156. Hans Engler, Bürger zu Memmingen: In b. ein s. gekleideter g. und r. geflügelter Engel mit über der Brust gekreuzten, abfliegenden r. Bändern, einen braun-

<sup>48)</sup> Sec \* Rost Solicitator.

<sup>40)</sup> So. Georg payr.

geschafteten Pfeil haltend; Stechhelm mit b. s. Decken; der wachsende Engel. Bewilliget 13 Junii Ao. 59."]

- 157. Lienhart und Veit Braitschwert, Gebrüder: G. # getheilt, oben ein wachsender # Lowe mit breitem stahlbegrifften Schwerte in den Vorderpranken. der auf gekröntem Stechhelme mit # g. Decken zwischen # Hornpaare sich wiederholt. ["Fiat armorum confo et melo ex mandato Caesae Meis 25 Junii 59 Auguae. " [50]
- 158. Kilian Ziegler: G. # gespalten mit zwei Sparren wechselnder Farbe; Stechhelm mit # g. Decken: wie der Schild gekleideter alter Mannesrumpf mit # g. Stirnbinde. ["Fiat armor, concessio cum Arto feudali 25 Junii 1559."]
- 159. Hanbtmann Balthasar Senter: Getheilt, unten in S. 2, 1 r. Sterne, oben in R. und auf dem gekrönten offenen Helme mit r. s. Decken ein g. gehörnter wachsender s. Widder, ["Bewilliget Ulta Junii Ao. 59."]
- 160. Caspar Bernstain, Burger zu Nurmberg: In G. auf gr. Rasen ein gegen einen weißen Felsen springender # Bär. Stechhelm mit # g. Decken: der wachsende Bär mit einem Steine in den Tatzen. ["Bewilliget mit bezahnig der Tax Ulta Junii Ao. 59.41
- 161. Johann Hatzenberger zu Costentz: In G. eine ausgebogene r. Spitze darin auf g. Dreiberge eine aufrechte s. Rüde mit g. Halsbande, zu beiden Seiten in G. je eine einwärtsgekehrte, auf dürrem Zweige sitzende natürliche Elster. Stechhelm mit # g. und r. s. Wulst und Decken: offener Flug, vorn in g. die Elster. hinten in r. der Hund. ["Bewilliget Ult" Junii A". 59."]
- 162. Jacob Putz: Schrägrechts getheilt, oben in B. ein leopardirter g. Löwe, unten in S. drei in der Richtung liegende r. Granatäptel; Stechhelm mit b. g. und r. s. Wulst und Decken: Flügel mit dem Schildbilde. ["Bewilliget Ult" Junii Aº. 59. " [51)
- 163. "Fridrich Heuslin, Nobilitation und wapen": In B. R. gespalten eine ausgebrochene s. Rante (Fadenrante), an den Ecken mit halben g. Lilien besetzt. Über alles ein s. Fadenschrägkreuz. Offener Helm mit b. s. und r. s. Decken: g. gekrönter s. Löwenhals zwischen b. r., außen mit je drei halben g. Lilien besetztem Hornpaare. [\_Bewilliget Vlta Junii Ao. 59."]
- 164. Hanns Stolltz von der Naumburg, gewandtschneider, vetzt wonhafft zue Nürnberg", bittet gegen Bezahlung der gewöhnlichen Taxe um dies Wappen mit dem Lehenartikel: In R. auf s. Boden ein aufgerichtetes s. Einhorn, das auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken wachsend erscheint. | "Bewilliget Vlt" Junii Ao. 59."]
- 165. Wilhalm Pannamacher 52): Getheilt, oben in G. ein wachsender g. gewehrter # Doppeladler mit Scheinen, unten gespalten, vorn in R. ein g. Castell, hinten in B. 2, 1, 2 g. Thürme. Offener Helm mit r. g. und b. g. Decken, auf dem über # g. Wulste ein wachsender g. gewehrter # einfacher Adler mit Schein. ["Bewilliget ultima Junii Ao. 59." [53]

<sup>60)</sup> Siehe Siebmacher V. 333, Nr. 6.

sty Secs Rost soll.

as) Siebmacher IV, 143, Nr. 2.

<sup>50 |</sup> S Burgmaist' Herwat,

- 166. Ruedbrecht Hausman um Wappen und Lehenartikel<sup>54</sup>): Gespalten. vorn in r. über s. Zinnenmauer zwei abgewendete s. Halbmonde, hinten je drei # G. schräg getheilt. Stechhelm mit r. s. und # g. Decken: die Halbmonde zwischen einem r. und wie das hintere Feld getheilten Hornpaare. ["Bewilliget 2 Julii A°. 59". aber ohne Lehenartikel.]
- 167. Wendel Reich von Brüssel: In S. auf gr. Dreiberge ein g. gekrönter, ein g. Seepter haltender r. Löwe, der auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Soll ain ander Visier nemen 12 Julii Aº, 50,-]
- 168. "Paulus Zwerchek vnnd Benedict Zwerckh, sein Brueder": B. S. gespalten, darin auf gr. Boden stehend, in jeder Hand an gr. Stiele eine Tulpe wechselnder Farbe haltend, ein bekräuzter Zwerg in Kleidern wechselnder Farbe und mit # Schuhen; derselbe wachsend auf dem Stechhelme mit b. s. Decken. ["Bewilliget 12 Julii A % 5.9."]
- 169. "Lienhart Hofstötter hat dises Wappen von seinem vatter errept. nachdem Er aber ainen Stieffprued, Hanns Hofstött, genant überkomen, pit Er diss Wappen auch auf Inn zu extendiren"; G. # gespalten, darin auf gr. Dreiberge zwei wider einander gekehrte Hähne weehselnder Farbe mit r. Kamm; Stechhelm mit # g. Wulst und Decken; wachsender # Hahn mit r. Kamm und ausgebreiteten g. Flügeln. ["Bewilliget 12 Julii Ac, 59.-]
- 170. Balthasar Brunell (mit Lehenartikel): In # auf g. Dreiberge ein g. Greif unit einer ausgerissenen gr. Staude mit drei lila Blütendolden, der auf dem gekr. Stechhelme mit # g. Decken wachsend erscheint. ["Intereedit Marchio Christophorus Badensis. Bewilliget 12 Julii A. 59."]
- 171. Sebastian Bischof: In g. ein mit g. Bischofstabe belegter # Schr\u00e4grechts-balken; Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: Flugel mit Schildbild. ["Bewilliget 12 Julii A., 59-,185)
- 172. Jacob Luder: In G. auf # Dreiberge ein Vogelaas, das von einem darauf stehenden braunen Geier ausgeweidet wird. Stechhelm mit # g. Decken: # gekleideter Mannesrumpf, dessen g. aufgeschlagener Spitzhut mit einer g. zwischen zwei # Straußenfedern besteckt ist. ["Bewilliget 12 Julii A\*. 59.\*]
- 173. "Jo. Baptista Aicher pro Nobese et armis pro se et Georgio ejus free: Unter r. Haupte belegt mit g. Eichel in B. G. getheilt eine s. Spitze, in der ein wachsender # Eber erscheint; die b. Felder sind mit je einer g. Eichel schräg einwärts belegt: gekrönter offener Hehn mit b. g. und r. s. Decken: der wachsende Eber zwischen einem offenen b. g., bezw. r. s. getheilten, oben mit je drei Eicheln schräg übereinander belegtem Fluge. ["Bewilliget 12 Julii A\*, 59."]
- 74. "Ludwig Kolloffel hat dises Wap, von d Ro Kay Majt noch im 55 Jar erlangt ist aber auf zwen seiner prued mit gestalt word, pit.,. solch Wapp, auch auf seine zwen prued zu extendiren, der prued Namen heissen Cristoff vnd Hauns Kollöffel"; In S. ein von zwei # Windhunden mit r. Halsbändern begleiteter, mit drei

<sup>14)</sup> Lehenartikel durchstrichen.

se) Siebmacher IV, 31, Nr. 9.

s. Kleeblättern belegter # Schrägbalken; Stechhelm mit # s. Wulst und Decken: ein s. Flügel mit dem Balken und den Kleeblättern daranf. [\_Bewilliget 4\* Aug. A\*, 59, \*]\*\*

175. "Diez Wappen soll gehörenn Jacob Vbelackhern genannt waltheern Costnitzischer schreiber vnd diener In d' Reichenaw": In G. ein laufender am Hauptebekränzter, an den Lenden b. umgürteter wilder Mann mit beiden Händen einen oben und unten abgebrochenen Ahornbaum schrägrechts tragend; derselbe auf dem Stechhelme mit b. g. Decken wachsend. ["Bewilliget 4 Aug. A. 59. 1]

177. Ulrich, Hanns, Urban, Waltan und Marthau die Westendorffer, Gebrüderbitten um dies Wappen sammt den Lehenartikel: R. S. gespalten mit je einem abgewendeten halben g. Rade. Gekrönter Stechhelm mit r. s. Decken: wie der Schild gekleideter wachsender Mann mit s. aufgeschlagener r. Mütze und g. Eichel daran, in jeder Hand ein halbes Rad Imltend. ["Bewilliget außerhalb der Cron 4" Aug. A.", 50.9-[35].

178. Jheroniums Weinschenekh: In R. ein vasenförmiger s. Weinkrug, der auf dem Stechhelm mit v. s. Deeken mit einem gr. Rebenbusche darin sich wiederholt. Bewilliget doch mit bezalung der Tax 4 Aug. Av. 50-7158

179. Anthoni Mair von Stortzingen: In S. auf # Dreiberge ein mit # Leibchen. sonst nur mit # Federn bekleideter, einen Pfeil schleudernder Mohr mit # s. Stirnbinde; Stechhelm mit # s. Wulst und Decken: der Mohr wachsend. ["Legitimation, wasen bewilliget 4 Aug. A<sup>o</sup>, 59.1.

180. Hans und Peter Senseschmied: In B. ein mit drei g. Kreuzehen gabelweisebestecktes g. Kleeblatt: Stechhelm mit b. g. Decken: b. g. Hornpaar. ["Bewilliget 4 Aug. A., 59, 5]

181. "Hannß Dietrich, Bürger vund Schnelhalter zu Augspurg": B. G. getheilt mit einem Löwen wechselnder Farbe; Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: wachsender g. Löwe. ["Bewilliget 12 Aug. A. 59."]

182. "Der Hellthaler begert wappen": Dreigetheilt, oben und unten je drei R. S. schräglinks getheilt, in der Mitte in B. ein schreitender g. Löwe; ein "heller Thaler" den derselbe in den Pranken hielt, ist übermalt; gekr. Steehhelm mit r. s. und b. g. Decken: der wachsende Löwe zwischen vorn r. s. schräglinks, hinten b. g. schrägrechts gestreiftem offenen Fluge. ["Bewilliget, doch mitt bezalung der Tax 12 Aug. A. 9, 59."]

183. Caspar Dieppoldt Fegelli: In G. mit eingebogene # Spitze mit 3 (2, 1) graue Falken, von denen die oberen einander zugewendet sind, der in der Spitze rechtsgekehrt ist: Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: ein auftliegender Falke. ["Bewilligte 18 Aug. A<sup>o</sup>. 59."]

<sup>\*\*)</sup> Siebmacher IV, 107, Nr. 1; V, 231, Nr. 9 und V, 279, Nr. 8.

<sup>87)</sup> Solicitator Balthasar Westendorffer Ro' Kay: Mt. hofprofoß. Siebmacher IV, 194, Nr. 4.

Me Siebmacher V, 276, Nr. 10.

184. Hans Flicker um Wappen mit Lehenartikel taxfrei: getheilt, oben in ‡ein schreitender s. Löwe, unten in S. ein mit drei s. Lilien belegter ‡ Balken; Stechhelm mit ‡ s. Wulst und Decken; wachsender s. Löwe zwischen einem in den Mundlöchern mit drei (‡ s. ‡) Straußensedern besteckten ‡ Horupaare. ("Bewilliget doch den lewen Im schilt ausgethon 12 Aug. A\* 58." "Bewilliget mitt sampt den lewen. 18 Aug. A\* 5.59."

185. Lorentz Monawitz, Bürger zu Regenspurg, bittet um dies Wappen sammt dem Lehensartikel: In G. aus weißem geschichteten Boden wachsend ein bärtiger Ungar. mit # Schnürrock, in der Hand den Streithammer (Fokos) haltend, dessen Hut mit einer g. Krone und diese mit drei (r. s. r.) Straußensedern besteckt ist; Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: der Mann wie im Schilde. ["Bewilliget 18 Aug. A.\*. 59.\*]

186. Getheilt: oben in # ein wachsender, ein abgebrochenes Schwert abwärts haltender g. Löwe, unten in S. auf gr. Boden zwei einem Baume mit zwei b. Trauben (Rebstock) zugekehrt stehende braune Tauben mit g. Ringe in den r. Schnäbeln und r. Halsbändern und Füßen. Auf dem Helme (italienischen Stils) mit # g. Bund und Decken der wachsende Löwe mit Schwert, an dessen Haupte ein Spruchband: Betusta Novitas. Darunter steht: "queste significano due tortole ma nó son' ben fatte. Il soldato se chiama France Ant' tortola dela Citta de brindese." 59) ["Bewilliget 18 Aug. A. 59."]

187. Balthasar, Melchior und Wolffgang die Schmidt, Gebrüder, bitten um dies Wappen mit dem Lehenartikel: schrägrechts getheilt, unten in G. ein mit drei g. Bicheln belegter # Schrägbalken, oben in # ein g. Löwe, der auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Bewilliger 24 Octob. A., 59.-]

188. "Ewer Röm khay Mt Tirolische vnndthannen im Gericht Alltenburg zu Perg Sesshaft, Georg vnd Stephan di Grustner gebrüeder" bitten um ein Wappen gegen Bezahlung der Taxe: G. B. schräglinks getheilt, mit einem, einen b. Streitkolben vor sich haltenden Löwen wechselnder Farbe, der auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken wachsend erscheint. ["Bewilliget 24 Octob. A. 59."] [60]

189. Melcher Pfliegl, Bürger zu Freysingen: B. G. schräglinks getheilt, darin ein schrägrechts gestellter Pflug wechselnder Farbe, der auf dem Stechhelme mit b. g. Decken zwischen einem b. g. Hornpaare, welches durch ein b. g. Band oben umwunden ist, sich wiederholt. ["Bewilliget 24 Octob. A\*. 59.\*] <sup>41</sup>)

190. Urban Klainhannss. Bürger zu Latsch an der Etsch: In R. aus einer' niedigen Zinnenmauer und auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken wachsend ein geharnischter und mit einer Sturmhaube bedeckter bärtiger Mann mit einem Streithammer in der Rechten. ["Bewilliget 24 Octob. A., 59."]

191. "Bernhardt Goldtperger, des Gotshauß Krembßmünster Secretarij": In # ein g. Einhorn (zwischen den Hinterbeinen ein g. Felsen), das auf gekröntem Stechhelme mit # g. Decken hervorwächst. ["Bewilliget 24 Octob. A<sup>o</sup>. 59. "]

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Petit Nobio et arma... Est miles honorato, seruiuit M<sup>5</sup>i Caes he facultates sufficientes, Attestator Co Prosper de Archo.

<sup>90)</sup> Solicitator Cristoff Kuepach.

<sup>61)</sup> Solicitiert Lantuogt H. Ilsung.

192. Hanus Purras. B. G. schräglinks getheilt, darin ein Löwe wechselnder Farbe mit einem vorderhalben g. Rade in den Vorderpranken, der auf dem Stochhelme mit b. g. Wulst und Decken sich wachsend wiederholt. ["Bewilliget 24 Octob. A". 59."]

193. "Thoma Schmidtawer. Burger zu Laundßhuet": Getheilt, unten in B. ein von zwei g. Hufeisen begleiteter r. s. gleichgetheilter Schrägbalken, oben in G. ein schreitender b. Greif, der aus dem Stechhelme mit b. g. und r. s. Wulst und Decken hervorwächst. ["Bewilliget 24 Octob. A". 59."]

194. Georg Kheul der Jüngere: In G. und auf gekröntem offenen Helme mit ‡ g. Decken ein wachsender ‡‡ gekleideter, g. gekrönter Mohr, in jeder der ausgestreckten Hände einen g. Keil haltend. ["Bewilliget doch die Cronen auf den Köpfen ausgeton 24. Octob. A\* 59\*. "Bewilliget mit sampt den Cronen 26 Octob. A\*, 59.\*] \*\*[\*]\*\*

195. Christoff Müller: Getheilt, oben in B. ein wachsendes braunes Wasserrad, unten S. R. gespalten und in wechselnden Farben viermal gestürzt gesparrt; gekrönter Stechhelm mit b. g. und r. s. Decken: zwischen offenem. voru g. b. hinten r. s. getheiltem Fluge ein das unterhalbe Mühlrad über sich haltender, bärtiger Mann in b. Rocke mit g. Ärmeln. ["Bewilliget, doch mitt bezalung der Tax VIt\* Octob." A., 59.\*!

196. Martin Talii: Getheilt. unten G. B. je drei getheilt. oben in B. und auf gekröntem italienischen Stechhelme mit b. g. Decken ein g. bewehrter wachsender s. Greif ohne Flügel mit einem s. Pfeile in der rechten Pranke. ["Bewilliget außerhalb der (ron 29 Novemb. A., 59."]

197. Hans Pfirsichstain: In G. ein mit drei g. Pfirsichen nebst je zwei g. Blättern belegter # Sparren; gekrönter Stechhelm mit # g. Decken: eine Pfirsiche zwischen in den Mundlöchern mit je einem Pfirsich besteckten g., mit # Spitze getheiltem Hornpaare. ["Bewilliget doch außerhalb der Cron 29 Novemb. 48, 59:-]\*\*

198. "Hanns Gölkhoffer der Elter seines alters 52 Jar Haußpfleger Jm Newen Bew zu lanndshuet": Getheilt, unten B. G. je drei gespalten, oben in # und auf dem gekrönten Stechhelme mit # g. und b. g. Decken ein wachsender g. Löwe nit b. g. Stirnbindé. ["Bewilliget, außerhalb der Cron 29 Novemb. Aº. 58."]\*(4)

199. "Hannß Pippleß von Breßlaw vnd seine gebrueder bitt vmp veränderung vnnd pesserung Irs Wappenß wie dise Visier aufweißt": In S. ein von 2. 1 Papageien begleiteter, oben mit einer s. Rose belegter, eingekerbter # Sparren. Gekrönter offener Helm mit # s. Decken: ein wachsender s. Pegasus. ["Bewilliget 29 Novemb. A., 59, 945)

200. Petter Mayr aus Hoebburgundt bittet um dieses Wappen sammt den Lehenartikel: In G. ein in jeder Hand eine entwurzelte Blätterstaude haltender 14 gekleideter Mohr mit g. Puffhosen, der auf dem gekrönten Stechhelme mit 4 g. Decken zwischen g. Hornpaare hervorwächst. ["Bewilliget, doch außerhalb der Cron 29 Novemb. A. 59."]

et Die Kronen waren durchstrichen.

<sup>60 |</sup> Solt. dns. Syndicus Wormatiens,

<sup>64</sup> So. H. Doctor Weber.

<sup>61</sup> Stor Kirchschlager.

201. "Gregorius und Joannes Höltzl, Gebrüed", bitten um dies Wappen sammt dem Lebenartikel: Getheilt, unten in G. ein b. Balken, oben in B. und auf dem Stechhelme mit b. g. Decken zwischen einem b. g. Hornpaare ein wachsendes g. Einhorn. ["Bewilliget 29 Novemb. A". 59."]

202. Leonhard Pommer: In # ein auf w. Felsen stehender, einen entwurzelten und behauenen Stamm tragender g. Löwe, der auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken wachsend erscheint. [, Bewilliget 29. Novemb. Av. 59."]

203. Michael Tuntzen, Landrichter zu Riedt in Bayern: Getheilt, oben in R. ein wachsendes s. Einhorn, unten # G. gespalten mit einem achtstrahligen Sternewechselnder Farbe. Auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken das wachsende Einhorn zwischen einem # g. gespaltenen und mit dem Sterne belegten geschlossenen Fluge wechselnder Farbe. ["Bewilliget 29 Novemb. A\*. 59."]

204. Jacob Pfeyl: Getheilt, unten G. B. je drei getheilt, oben in B. und auf dem Steehhelme mit b. g. Wulst und Decken ein wachsender g. Greif einen g. Pfeil mit s. Spitze und Flitsch haltend. ["Bewilliget 29 Novemb. A<sup>o</sup>. 59,4"]

205. Bernhardt Pätzinger aus Bayrn: Geviert, 1 und 4 in R. drei mit den Spitzen zusammenstellte, aufrechte s. Nägel 2 u. 3 R. S. je zwei getheilt. (In 3 füngt S. an). Gekrönter Stechhelm ("soll ein offener Helm sein") mit r. s. Decken: die drei Nägel zwischen einem r. s. r. s. getheilten offenen Fluge. ["Bewilliget Nobilitation sampt offnem helm 29 Novembr. A. 59.—166)

206. "Bernnhart Kratzer, Burger von Augspurg" bittet um dies Wappen sammt dem Lehenartikel: In B. und auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken zwei gekreuzte g. Greifenklauen. ["Bewilliget 29 Novemb. Aº. 59."] for

207. Johannes, Hainrich und Virgiflus die Geysen, Gebrüder, bitten um dies Wappen: Getheilt, oben in B. ein schreitender g. Löwe, unten in S. zwei # Schräg-rechtsbalken. Auf gekröntem Stechhelme mit # Decken ein # Adler mit g. Schein. ["Abgesschlagen 29 Novemb. A<sup>o</sup>. 59. \*]

208. "Anthonius Mayr zu Morter im Gericht Schlanders sesshaft"\*\*); G. B. getheilt mit einem Löwen wechselnder Farbe Stechhelm mit b. g. Decken: wachsender b. Löwe. ["Bewilliget 29 Novembr. A\*. 59.\*]

209. Wolff, Weypprecht, Johann vnnd Wendel dye Zyegler vonn Büchen. Gebrüder: In G. ein mit drei g. Firstziegeln belegter b. Schrägbalken. Auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken ein vorwärtssitzender gekrönter g. Löwe, der den Schrägbalken mit den Hohlziegeln vor sich hält. ["Bewilliget 29 Novembr. A", 50."]

210. Geörg Dinglfinger: G. # getheilt, darüber ein mit drei g. besamten r. Rosen belegter s. Balken. Stechhelm mit # g. Decken: eine Rose zwischen einem # g. Hornpaare. ["Bewilliget 29 Novembr. A<sup>5</sup>, 59, \*] <sup>[69]</sup>

211. Des Herzogs in Bayern Diener und Stenereinnehmer Hanns Prugl bittet für sich und seinen Bruder Paul um dies Wappen: in # ein g. Schrägrechtsbalken,

<sup>66)</sup> Solicitiert Schobing.

et) Solicitator Secretarj Ygl. Siehe Siebmacher III, 57, Nr. 3.

es) Sein Gesuch ist in der Vorrede abgedruckt.

o) Stor. Mulier.

darin ein laufender, einen kurzen braunen Prügel im Maule tragender # zottiger Hund, der auf dem gekrönten 29 Stechhelme mit # g. Decken zwischen mit je einem g. Schrägrechtsbalken belegtem # Hornpaare sitzend erscheint. ["Bewilliget außerhalb der Cron 29 Novemb. Av. 59.") 171.

212. Georg Schürele: In # ein g. Löwe mit einem Brande in den Vorderpranken; gekrönter<sup>72</sup>) Stechhelm mit # g. Decken: der Löwe wachsend. ["Bewilliget außerhalb der Cron 29. A<sup>o</sup>. 59."]<sup>73</sup>)

213. Holzschnitt. "Mein hilft von Gott 1559. Vlrich Hein": Schrägrechts getheilt unten R. S. je zwei schrägrechts getheilt, oben in # ein g. Greif, eine r. gestielte Axt tragend, der auf dem gekr. Stechhelme mit # g. und r. s. Decken wachsend sich wiederholt.

214. Anthoni Fättinger in der fürstlichen Graßschaft Tirol wohnhaft bittet wegen der bei weiland Herrn Jacob Trappen, Ritter, und jetzt auch seinem Sohne, Ihrer Majt. Pfleger zu Glurns und Mals in Sachen gedachter Pflegverwaltung treu geleisteten Dienste um dies Wappen: in # ein von zwei g. Greifen begleiteter g. Schrägbalken. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: eine gefügelte g. Greifenklaue zwischen einem # g., in den Mundlöchern mit je einer Straußenfeder wechselnder Farbe besteckten Hornpaare. ["Bewilliget 28 Jan. A. 60."]

215. "Wendel Emhart, Oberuogt der herrschaftt Plumenfeldt," und Haus Enthart. Gebrüder: Getheilt, unten R. S. je zwei gespalten, oben in S. ein rechtsschreitender r. Löwe, der auch auf dem links gekehrten Stechhelme mit r. s. Decken hervorwächst. ["Bewilliget 28 Jan. A". 60."]"

216. Wolf Grueber, welcher elf Jahre in der Kanzlei in Österreich unter der Enns als "Cannzleyschreiber" arbeitet, bittet für sich und seinen Bruder Hans Grueber um dies Wappen mit dem Lehenartikel: Schräglinks getheilt, oben ‡, unten B. G. B. gleich getheilt; das obere b. Feld ist ‡ durchlocht (soll eine Grube vorstellen) und aus demselben wie auf dem gekr. Stechhehne mit ‡ g. und b. g. Decken wächst ein g. Löwe hervor. ["Bewilliget doch mit bezalung der Tax 28 Jan. A<sup>o</sup>. 60."]

217. "Johann Crisostom Peittinger zue Marpach" bitet "Nachdem das geschlecht Namen vnd Stamen der von Marpach, als vorigen Jnnhabern des Schloß vnd guets Marpach, vor 200 Jaren mit Todt abgung, vnd diß hieunden verzaichnet Jr wappen vnd Clainat mit Juen abgestorben. Ime Peittinger vnd seinen Leibserben, dasselb Clainot vnd wappen als schilt vnd hellm, neben seinem anererbten hiundten steenden wappen zugeviert zuefueren vnd zue geprauchen, aus sondern gnaden vnd vnb weylundt herrn Doctor Conradt Peitting's seins vattern säligen erzaigten gehorsamst' diensten" a) Peutinger <sup>72</sup>): durch einen mit drei s. Muscheln belegten Schrägbalken, G., über B. schräggetheilt; gekr. offener Helm mit braunen und

<sup>10)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>71)</sup> S: tor Muller.

<sup>78)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>79)</sup> Solicitiert H. Lienhart Gienng.

<sup>74)</sup> Secrius Rost Soll.

<sup>15)</sup> Siebmacher I, 208, Nr. 5.

g. Decken: Rumpf eines gelb (oder braun) gekleideten alten Maunes mit b. Spitzhute, daran eine s. Straußenfeder und ein mit drei s. Muscheln belegter r. Aufschlag. — b) "der abgestorbinen von marpach wappen" getheilt: unten braun silbern gesehacht (die braune Farbe ist durch Blan zu ersetzen), oben in G. ein schreitender s. bewehrter r. Löwe; offener Helm mit r. g. Decken: der wachsende Löwe, au Rücken mit einem dreitheiligen Kamm mit Federn besetzt. ["Bewilliget 28 Jan. A<sup>5</sup>, 60.\*]

218. Marcus Hafner, Pfarrer zu Geysenfeldt (und seine Brüder): In G. auf ‡ Dreiberge drei aus einem braunen Topfe hervorwachsende und durch den Boden des Topfes Wurzeln treibende natürliche Lilien; Stechhelm mit ‡ g. Wulst und Decken: ‡ gekleideter wachsender Mann mit g. Aufschlägen und ‡ g. Stirnbinde, in der Rechten eine entwurzelte dreifache Lilienstande haltend. ["Bewilliget 3 Maii A» 60."]

219. (Namen fehlt): Geviert: 1 nud 4 schräglinks getheilt, oben in G. ein springendes r. Einhorn, maten in R. ein g. Schräglinksbalken: 2 und 3 in G. ein s. r. s. r. gestückter Schrägbalken. Gekrönter offener Hehm mit r. g. und r. s. Decken: das wächsende Einhorn zwischen einem s. r. s. r. übereck getheilten Hornpaare. ["Bewilliget 3 Maii 49, 40.8]

220. Rueprecht Fischer: In R. ein mit einem natürlichen Hechte belegter s. Schrägbalken. Gekrönter <sup>(4)</sup> Stechhelm mit r. s. Decken: wachsender, in jeder Hand einen Fisch haltender Mohr mit r. s. Stirnbinde und s. anfgeschlagenem r. Rocke. ["Bewilliget doch außerhalb der Cron 23 Jul. A. 60, 7]

222. (Ohne Namen): Gespalten, vorn in G. ein b. Greif, hinten ein mit drei g. Kirschen an einem Stiele belegter b. Balken, darüber und darunter in R. zwei s. Schrägrechtsbalken, Gekrönter Stechhelm mit b. g. nnd r. s. Decken: der wachsende Greif zwischen einem mehrmals schräg gestreiften Hornpaare (übereck r. s. über g. b.). ["Bewilliget doch außerhalb der Cron und des Greiffens 23 Jul. A. 60.»]

223. "Eysfort": In R. ein über drei zackige s. Bergspitzen nach rochts oben fliegender feuerschnaubender rückschauender s. Pegasus. Gekrönter offener Helm mit r. s. Decken: wachsender, einen brennenden Baumast haltender geharnischter Arm. ["Bewilligtet 29 Jul. A". 60."]

224. Holzschnitt, "Franciscus Straub und Reymundus Strawb, gebrueder" 78): Als Schildhalter ein g. Löwe. ["Bewilliget 3 Ang. A". 60."]

225. "Cristoff von Wrißperg, Obrist": Geviert: 1 und 4 in S. ein vor einem gr. Busche stehender natürlicher Fasan; 2 und 3 in R. ein von vier g. Ringen

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Krone durchstrichen.

<sup>11)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>18)</sup> Siebmacher V, 39, Nr. 9.

begleitetes g. Andreaskreuz. Zwei offene g. Helme mit ‡‡ g. und r. g. Decken: 1. anf ‡‡ g. Wulste ein zwischen zwei am Stiele g. verzierten s. Straußenfedern stelhender Fasan; 2. ans Krone wachsender b. bekrämzter und bekleideter Mohr mit den Händen einen offenen, vorn r. hinten g. Flug umfassend. ["Ist pesserung des wappens bewilliget 2 Sept. A\*. 60."]

226. Paul Koch, Bürger zu Botzen, und Hanns Koch, sein Bruder um ein Wappen gegen Bezahlung der Taxe: In R. ein auf gr. Boden nach rechts schreitender, eine s. Tartsche vor sich haltender, einen g. Morgenstern sehwingender, an den Lenden gr. nunkränzter wilder Mann, der auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken, aber mit r. Tartsche, hervorwächst. ["Bewilligt 5 Nouemb. A\*, 60.\*179.

227. Hanns Fuchs, Bürger zu Botzen bittet wegen seiner Kriegsdienste gegen Erlegung der Taxe um dieses Wappen so): Schrägrechts getheilt, oben in B. drei in die Richtung gestellte g. Sterne, unten in G. ein über # Dreiberge rennender natürlicher Fuchs, der auf dem Stechhelme mit b. g. Decken zwischen einem g. # und links b. g. schrägrechts getheilten Hornpaare sitzt. ["Bewilliget 5 Novemb. Ac. 60.»]

228. Cristoff Kugler, der in der Hofkanzlei und "dann hiener in der Khriegs-Expedition bey Herrn Lennekhowitsch vnd Secretarj Fieringer biss in das Sibendi Jar" als Schreiber tren gedient, bittet um dies Wappen mit dem Lehenartikel taxfrei: In R. eine von einer s. Weltkugel oben überlegte und von zwei s. Stermen begleitete eingebogene b. Spitze, darin ein g. Adler, der sich auf dem gekrönten Stechhehne mit b. g. und r. s. Decken wiederholt. Über demselben steht: "soll ein Lärchen sein". ["Bewilliget Taxfrey 5 Novemb. A.º, 60."]

229. "Oberster Einnemer des Hällingerisch vnnd Mör Saltz Auffschlags in vnnder Steyr, Kärnut' vund der Grafschaft Cilli, Wolf Heller", bittet um taxfreie Besserung seines Wappens durch Quartierung: Altes Wappen: getheilt, unten in B. ein g. Balken, ohen in g. ein schreitender graner Wolf, der auf gekröuten offenen Helme mit b. g. Decken hervorwächst. Erbetenes Wappen: geviert: 1 und 4 in G. der Wolf; 2 und 3 in B. ein g. Balken. Der Helm wie vor, doch dazu ein b. g. b. getheiltes, in den Mundlöchern mit einer b. zwischen zwei g. Straußenfedern bestecktes Hormpaar, I. Bewilliget doch mitt bezalung der Tax 5 Novemb. A<sup>0</sup>, 60. 1 <sup>(4)</sup>

230. Michel Fridewald, preußischer Rath und Diener, bittet für sich und seinet Brüder Moritz. Nielas und Hans um dies Wappen sammt der Nobilitätion; Getheilt, unten in B. drei natürliche Palmenbäume nebeneinander, oben in R. ein geharnischter und ein g. gekleideter Arm sich die Hände reichend, darüber eine g. Krone. Gekrönter offener Helm mit r. g. und b. g. Decken; r. b. getheilter offener Flug, darunf die eine g. Krone haltenden Arme, <sup>82</sup>) ["ist Ime in bed hend ob sieh ain sehwert anstat d'Cron zehalt, bewilligt word." "Bewilliget doch mitt außtunng der Cronen 5 Novemb. A. 60."]

<sup>79)</sup> Solicitator Cristoff Kuepach, der das Gesuch selbst schreibt,

<sup>\*\*)</sup> Auch von Cristoff Kuepach geschrieben.

<sup>\*1)</sup> Stat Kirchschlager.

et) Die drei Kronen sind durchstrichen.

231. Ulrich Kayser, Pfarrer zu Gabersperge: "In S. auf braunem Dreibergedrei natürliche Pilze. Stechhelm mit braunen mid s. Decken und Wulst: wachsender g. Löwe einen Pilz haltend. ["Bewilliget 5 Novemb. A., 60."]

232. Colorierter Kupferstich Aug, Hirsvogels 1543. Das mittlere Wappen der Igelshofer, gehalten von zwei Putten. Darüber: "Sunm enique pulchrum". Darmher: "Römischer Kün, May. ecc. Rate vnd Secretari Francz Ygelshofer". Zu beiden Seiten in Medaillons je ein Wappen. Rechts ein Schrägbalken, belegt mit laufendem Wolf. Umschrift: W. L. A. SCHREKHENFYCHS, links schräggetheilt oben (in R.) ein w. Wolf, eine Barte tragend, miten G. # je zwei schräggetheilt. Umschrift: V. S. MARG, HOPMANIN.

233. Die R. K. M. bittet derselben "Eltister Secretarii dieser Zeit vand vawirdiger Rath Auch in das neununddreissigist Jar laung aneinander vuderthenigister würcklicher diener Frantz Jgelshoner" um Confirmation "sein vnnd seiner gebrueder zuuer von der Rom: Kay: May: ec. habennden freyhajten veränderungen vnd pesserungen Ires alten Adennlichen ererbten wardens sampt den zugethanen seiner Eeleiblichen Muettern ersten Eelichen Hansswirts Niclaussen Lyndawers, den weillenndt Kaiser Friederich, ... vund dann sonnst hinach menigelich Schreckenfuchs genant, vand seines Suns Wolffgangen Schreckenfuchs gedachten Jgelshouer Bruedern von der Muetter abgestorben Wappen mit denen Fuchsen vermuegneben verzaichnetem newen Gemälde vand das Ir Kay: May: Ine Frantzen sampt seinem Eeleiblichen Brueder Dominicus Jgelshoner so anch Irer Kay: May: vber drevunddreissig Jar lanng aneinander gehorsamist dienet vand noch Irer May: Renatmaister oder Gegenschreiber der Herrschaft Hungerischen Altenburg einkhummen ist vnnd Ire Eeleibliche Erben ec. mit denen geprenchigen freyhaiten lumunitas personalis Exemptio ab externis Judiciis. Salnaguardia et Salnus Conductus. Das Sy sich auch jetzo vnnd künfftig von vnud zu einem Schloß oder Sitz sehreiben mögen"..... Altes Wappen: geviert, 1 und 4 in G. ein aufrechter natürlicher Igel, 2 und 3 R. S. je zwei getheilt; gekrönter offener Helm mit # g. und r. s. Decken: der Igel zwischen einem offenen, vorn g. #t. hinten r. s. r. s. getheilten Fluge. Erbetenes Wappen 85); geviert mit g. Herzschilde, darin der Igel; 1 und 4 R. S. je zwei getheilt, 2 und 3 in B. ein g. Fuchs. Zwei gekr. offene Helme mit r. s. und # g. Decken: 1. der Igel zwischen offenem, vorn r. s. r. s., hinten g. # getheiltem Fluge; 2. der sitzende g. Fuchs. ["Bewilliget den 17 Januar Ao. 61 nur mit einem Helm; Sind beide Helme wie gebeten bewilligt den 11 Febr. An. 61."]:

234. "Ulrich Koberger, Ainer ersamen Laundschafft in Grain Laund-vund Schranschreiber". In G. ein von zwei ‡ Windhunden begleiteter, mit zwei g. besamter. Rosen belegter s. Balken. Gekrünter offener Helm mit ‡ g. und r. s. Decken: der wachsende Windhund zwischen einem offenen g. Fluge mit s. Balken und je einer r. Rose darin. ["Bewilliget doch mit zugethonem Helm one Nobilitation 14. Jan. Ab., 61."]

235 und 236. Kilian Sauer bittet wegen treu geleisteter Dienste, "so Er von Jugent auf Erstlich bei der oberösterreichischen Regierung In die sechs Jar vund

<sup>60)</sup> Siebmacher V, 11, Nr. 10.

hernach bey dem Vitzdomb Ambt alhie zu Wienn in die Zwayundzwaintzig Jar lang auch noch heutigs tags in Irer Kay: Mt: diensten vnd Ambtsverwaltung am Ochssengrieß vand andern Plätzen vand einkhommen in der Stat Wienn zu mehrung Irer Mt: Chammerguets vand sonst in allerhandt Commissionen" erzeigt und bewiesen, für sich und seine in der Grafschaft Tirol sesshaften Gebrüder Hans, Mathias, Simom Marx und Georg um Wappenbesserung und Adelsfreiheit. Aneretht Wappen: G. B. getheilt, darin ein springender # Gemsbock, der auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken zwischen einem b.g. übereck getheilt, belegt mit einer g. besamten s. Rose: 2 und 3 in G. ein # Gemsbock, der auf gekr. offenem Helme mit b. s. und # g. Decken zwischen einem b. s. und links g. # getheilthe Horupaare hervorwächst. [\_Abgeschlagen 14 Jan. A\* 6.1.\*]

237. Lorentz Grabmer von Wien: Ein mit einem s. Einhorn belegter b. Schrägbalken, oben und unten # G. je zwei gespalten. Gekrönter offener Helm nitt # g und b. s. Deeken: wachsendes s. Einhorn zwischen einem vorn g. # hinten b. s. getheilten offenen Fluge. ["Bewilliget 14 Jan. A<sup>o</sup>. 61-]\*4)

238. Ulrich Schkur: Getheilt, unten G. B. je zwei getheilt, oben in B. und auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken ein g. gekröntes Moerweib, in der Linken einen g. Stern, in der Rechten ein g. Mühlrad am Stiel haltend. ["Bewilliget doch mitt bezalung der Tax 14 Jan. A". 61."]

239. Kupferstieh, Hanns und Andre die Henniekl, Gebrüder: In S. ein # Ross-Steehhelm mit # s. Wulst und Decken: ein s. bewehrter # Hahn. ["Bewilliget von newen, sie beweisen dann das alt. 11 April a\*, 61 °. "Bleibt bey vorigen bescheid 20 Maii A\*, 61 °.]

240. Gerhardt Haserl von Costentz Wappen: In B. eine weiße, einen g. Maueranker im Schnabel haltende Eule. Offener Helm mit b. g. Wulst und Decken: die Eule ohne Eisen zwischen einem # g. Hornpaare. ["One Lehen." "Bewilliget, doch mit beschlossenem Helm 11 April A". 61..\*]

241. Der Lasanen zu Zwickaw Wappen: Getheilt, unten in G. 2 # Schrügbalken, oben in # und auf gekröutem offenen Helme mit # g. Decken ein wachsendes g. Einhorn, ["Bewilliget von newen mit bezalung der Tax 11 April a", 61.-]

242. Hanus Walch, Nobilitation: Geviert 2 und 3 in 8. ein r. Pfal; 1 und 4 in R. eine schrägrechts gelegte s. Schaufel dune Stiel, welche auch in der Kroue des offenen Helmes mit r. s. Decken zwischen mit je drei Pfauenfedern in den Mundlöchern besteckten und je s. r. gevierten Hornpaare steht. ["Bericht zu nemen 11 April AP. 61-; Bewilliget 20 Maii AP. 61.-]

243. Lienhart Winckler: Aftes Wappen: In R. ein s. Winkelmaß, das auf dem Schalbeldene mit r. s. Decken einem geschlossenen r. Fluge aufliegt. Erbetene tlesserung: Gekrönter Stechhelm und das Winkelmaß zwischen offenem r. Fluge, Bewilliget 20 Maji A<sup>6</sup>, 61.-]

"244. Sigmund Schilling wölcher zu Rottenburg am yn etlich mal Burgermaister "wiesen vnd alda noch täglich in Burgerlichen ambtern vnd dann in furfallenden

<sup>24</sup> Comendat. H. Wills, Ludwig v. Puchaim.

nöten von ermelter Stat wegen, in landtags vnd außschußhandlung gepraucht wurder zu dem auch mit erpauung etlicher perkwerch Ewrer Mt fron vnd wechst getreulich inrdert", bittet um dies Wappen mit dem Lehenartikel gegen die Taxe: Gespalten, vorn S. R. je zwei schräginks getheilt, hinten in # ein auf Erzbergen schreitender, in der Linken ein Stück Erz, in der Rechten eine Bergmannshaue haltender g. Löwe, der auf dem gekrönten "9) Stechtelme mit r. s. und # g. Decken zwischen einem r. s. r. links # g. # getheilten, mit je einer s., bezw. g. Stranßenfeder besteckten Hornpaare hervorwächst. ["Bewilliget, doch one Cron 20 Maji A", 61."]

245. Caspar Schissler, Bürger zu Laundsperg: G. # schräglinks getheilt, darin ein Greif wechselnder Furbe zwei gekreuzten g. Pfeilen mit Stahlspitze und s. Elitsch in der Pranke hultend. Stechhelm mit dem wachsenden # Greifen. Decken # g.\*\*) [\_Bewilliget, doch one die Cronen Pen. Juli A\*. 61.-]

246. Clement Pümpler 1561: # G. getheilt, darin zwei Löwengesichter wechselnder Farbe. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: vorwärts gekehrt sitzender g. Löwe mit g. Straußenfeder auf dem Kopfe zwischen einem g. # Hornpaare, das er mit den Pranken umfasst. ["Bewilliget 16 Aug. A., 62.—)

247. Caspar Ruep, Burger zu Wieun: In # ein von 2, 1 grünbeblätterten weißen Rüben begleiteter g. Sparren. Gekrönter 5) Stechhelm mit # g. und # s. Decken: wachsende # gekleidete, g. umgürtete Jungfran. in jeder Hand eine Rübe haltend. ["Bewilliget 23 Aug. Au. 61.~]

248. Cristoff, Hanns und Caspar die Phlieger, Gebrüder: Iu B. eine von zwei zugewendeten g. Löwen begleitete, mit 3 (1. 2) aufrechten eisernen Pflugscharen belegte eingebogene ‡ Spitze. Gekr. Stechhelm mit ‡ s. und b. g. Decken: wachsender g. Löwe, eine Pflugschar haltend. ["Bewilliget doch mitt bezalung der Tax 28 Aug. Ab. 61.4]\*]

249. Die R. K. M. bittet "derselben Diener vund Hartschier Ferdinand Starekli, sein alt Adenlieh herkhomen vund Wappen. In ansehung der.... Dienste, so weilend sein lieber vater seliger .....als derselben Cammerdiener vil Jar lang vund dann hernach als hanndsgraf in Osterreich biß in sein ennd" und er selbst geleistet haben, für ihm und seinen Bruder Daniel taxfrei zu confirmieren und zu bessern. Das alte Wappen: G. # schrägrechts getheilt, darin ein Löwe wechselnder Farbe, in der Rechten eine abgerissene # Thierkenle haltend. Gekröuter Spangenhelm mit # g. Decken: wachsender g. Löwe mit dem Thierbein. Erbetene Besserung: Geviert 1 und 4 Stammwappen, aber der Löwe darin, wie anch auf dem Helme g. gekröut; 2 und 3 R. S. R. S. getheilt. Helmdecken # g. und r. s. ["Soll sich seines vatters wapen betrag, 28 Aug. 4°, 61.-] \*\*es

250, 251. Petalius: Gespaltener, an den Seiten und unten dreifach (g. gr. g.) gerandeter Schild; vorn in S. 2, 2, 1 abwärts gekehrte r. Früchte (Erdberen?) an Blattstielen, hinten in R. 2, 2, 2, 1 s. Kugeln. Wälscher Stechhelm mit r. s. Wulst.

M Krone durchstrichen.

<sup>66)</sup> Die Kronen des Greifen and des Helmes sind durchstrichen.

<sup>\* &#</sup>x27;) "Solicitator Frantz Kuepach."

<sup>88)</sup> Siebmacher I. 211, Nr. 5.

und Decken: zwei aufwärts gerichtete Arme mit Armschienen. Erbetene Besserung: Voru statt der Beeren in G. ein g. gekrönter halber # Adler am Spalt und gekrönter offener Hehm mit r. g. Decken. ["Bewilliget, doch mitt Bezalung der Tax 28 Aug. A", 61.-1

252. Nielaus Schueman, Burger zu Wienn: In R. drei s. Balken, darüber ein b. Schrägrechtsbalken mit einem g. Greifen darin. Gekrönter Stechhelm mit r. s. und b. g. Decken: wachsender s. Greif ohne Flügel zwischen offenem, vorn s. r., hinten g. b., getheiltem Flüge. ["Bewilliget mitt bezahg halber Tax 9 Sept. Ac. 61.-]

253. Hauß Habersagkh, des Erzherzogs Ferdinand zu Österreich Hofsecretarius, bittet, nachdem er in der fürstlichen Hofkanzlei, dann in der böhmischen Kammerkanzlei als Kanzleischreiber und Ingrossist einige Jare gedient, dann vor zwei Jahren als F. D. Hofsecretari aufgenomen worden ist, und weil die K. M. und das hochlobilehste Hans Oesterreich "Jre Diener zu ehrn vnnd aufnemben mit allen besondern gnaden zubefurdern pflegen" dessen er sich trösten thut und nachdem er von J. K. M. "sonsten noch nie kain gnadt empfangen" für sich und seine Brüder Georg und Lienhart um taxfreie Bewilligung nachstehenden Wappens sammt der Nobilitäton: Eingebogene, zu den Seiten R. S. R. sparallel getheilte # Spitze, darin ein ans g. Dreiberg wachsendes g. Einhorn, das auf gekr. Stechhelme mit r. s. und # g. Decken zwischen einem wie der Schild getheilten offenen Fluge sich wiederholt. ["Bewilliget Taxfrei 12 Decemb. A.", 61. Mitt sampt der Nobilitation", \*\*\*\*]

254. Johann Kelner, des Grafen von Konigsteyn Gesandter, bittet für sich und seine Brüder Cristoffel, Georg und Heynrich und seine Neffen Jacob und Balthasar die Kelner das ihnen von Kaiser Friedrich 1459 confirmierte Wappen (laut beiliegenden Briefes) durch einen offenen gekrönten Hehn zu bessern, auch ihnen alle adeliche Freiheit, wie J. M. sie anderen... verleiht, zu geben, nachdem ihre Vorfahren dieses Wappens. sehnen lange geführt hätten, anch rittermäßige Lehen vor Sachsen, Schwarzburg und Königstein haben und verdienen: In ‡‡ eine oben von drei s. Lilien überhölte, mit einer durchbrochenen r. Rose belegte s. Mauer. Stechhelm mit ‡‡ s. Decken: auf s. aufgeschlagenem ‡‡ Hute zwei aufrechte ‡‡ Äste mit r. Schnittflächen\*9). Erbetene Besserung: Offener Helm und Krone statt des Hutes. ["Bewilliget 22 Decemb. A., 61."]

255. Christoff Tersch, Secretarius bei der N. Ö. Regierung: Schrügrechts getheilt, unten S. R. parallel getheilt, oben in B. ein g. Löwe, der auf dem gekr. Stechhehme mit b. g. und r. s. Decken zwischen einem r. s. und g. b. getheilten Horupaare hervorwächst. ["Bewilliget mit nachlassung halber Tax 12 Jan. Av. 62.-]

256. Jacob Bender: In B. und auf dem Stechhelme mit b. g. Wappenmantel ein Meerweib mit aufgelösten g. Haaren. ["Bewilliget 12 Jan. A. 62."]

257. Crispin Krieg, der Rechten Doctor, fürstl. Bayrischer Rath zu Glatz: Getheilt, oben in G. ein wachsender natürlicher Hirsch, unten in G. drei absteigende # Spitzen. Gekrönter offener Helm mit # g. Decken: wachsender bärtiger Mann mit # Zipfelmütze und Rock und g. Ärmeln, sowie einer r. s. Schärpe um den Leib, einen stählernen Streitkolben schwingend. ["Bewilliget 12 Jan. A.º, 62 sampt der Nobilitation."]

<sup>\*9)</sup> Rückwärts: "vmb Nobilitation und offnen Helm. Ist vormals versagt worden."

<sup>90)</sup> Siehe Siebmacher V. 77, Nr. 1.

258. Haus Schwetichauer. Bürger zu Regensburg, bittet um dies Wappen sammt dem Lehenartikel: In G. eine aufsteigende, eingebogene # Spitze, darin ein g. Dreiberg, aus welchem ein Schild ausfüllender "feigenpamm" mit vier Früchten hervorwächst. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: wachsender alter Mann in g. # gespultenem Rocke mit verwechselten Kragen und Aufschlägen und mit einer Pfauenfeder besteckten g. aufgeschlagenem # Hute, in der Rechten einen befruchteten Zweig haltend. ["Bewilliget 20 Febr. A", 62."]

259. (Namen fehlt): Schrägrechts getheilt, unten S. R. je zwei gegenschräg geheilt, oben in # ein g. Greif, der auf dem gekr. Stechhehme mit # g. und r. s. Decken hervorwächst. ["Bewilliget Taxfrey 20 Feb. A?. 62."]

260. (Ohne Namen): Getheilt, oben in G. ein r. Halbmond, unten in R. 2, 1 g. Löwengesichter, Gekrönter Stechhelm mit r. g. Decken; vorwärts gekehrt sitzender g. Löwe zwischen g. r. übereck getheiltem Hornpaare. ["Bewilliget mitt nachlassung halber Tax 15 Maii 26, 62, 2]

261. Victor Vilinger, bittet um dies Wappen ohne Lehen; getheilt, oben in 42 zwei g. Lilien, unten R. ‡ S. dreigespalten, im ‡ Felde ein g. Greif, der auf dem Stechhelme mit g. s. r. Wulst und r. s., bezw. ‡ g. Decken wachsend erscheint. ["Bewilliget 7 Juni A", 62.5"]

262. Die R.K.M. bittet Balthusar Peruer, sie wolle ihm weil sein Vater selig noch von weiland Kaiser Maximilian das unten gezeichnete Wappen erworben, noch er sich jetzt in ausehnlichen Verwaltungen bei einer ehrsamen Landschaft in Kärnten hat gebrauchen lassen, auch daselbst bis in das zwölfte Jahr als Pfleger der Herrschaft Rosegg sieh zu allgemeiner Zufriedenheit erzeigt habe. "auch von Gott mit Zeitlichen Vermügen also begabt dz. Er von vedermenigelich als ainer vom Adel geacht vund gehalten wirdet. Aber damit er dessen ainen schein aufzulegem" vermag, sein altes Wappen mit der Adelsfreilheit und der Krone gegen Bezahlung der Taxe zu bessern. Iz gefteilt, unten S. R. gespalten, oben in G. und auf dem Stechhelme mit r. s. und 4½ g. Wulst und Decken ein wachsender ‡† Bär mit g. Hulsband. Erbetene Bessenung: H. Offener gekrönter Helm. "Läsericht von H. Erasmen von Gera zu nemen 2. Nonemb. A. 61.", Bewilliget 7 Jun. A. 62."

263. 1. "Der von Morenberg alt Wappen": In G. ein rückschauender springender, Windhand mit # Halsband, der auf gekröntem offenen Helme mit r. g. und # g. Decken hervorwächst. 2. "Das Schloß Janff", so Sy die von Morenberg Innhaben wappen: In Silber ein mit den Vorderpranken ein g. Armbrustjoch haltender g. Löwe, der auf dem gekrönten offenen Helme mit r. s. Decken hervorwächst. 3. "Pesserung": Geviert, 1 und 4 Morenberg, 2 und 3 Jauffen; zwei gekrönte offene Helme: 1. Der Hund mit r. g. und # g. und 2. der Löwe mit r. s. Helmdecken. ["Bewilliget den 29 Juni A", 62."]

264. Erhardt Zehenntner: h G. ein 

Pfahl, darin ein aufrechter g. Löwe, der auf dem Stechhelme mit 

g. Wulst und Decken zwischen 

g. übereck getheiltem Hornpaare sitzt. ["Bewilliget 3 Jul. A\*, 62."]

265. "Leonhart und Niclas der Höpffner (?) Gebrüder Wappen mit dem Lehen": R. # getheilt, darin ein s. Pferd mit hinter sieh gebogenem, natürlichem Fischschwanze, das auf dem Stechhelme mit r. s. Wulste und vorn # s., hinten r. s. Decken zwischen einem s. r. und # s. getheilten Hornpaare hervorwächst. ["Bewilliget 3 Juli A\*, 62.\*]

266. (Ohne Namen): Getheilt, oben in R. drei (2, 1) s. Rosen, unten G. B. je zwei schräglinks getheilt. Gekröuter offener Helm mit r. s. und b. g. Decken: vorn r. s. r., hinten b. g. b. getheilter offener Flug. ["Der N. O. Reg. vmb bericht vnd guttbeduncken 18 Jul. A. 6.2.\*]

267. "Joann Maria de Catzia": In S. zwei gestürzte r. Sparren, darüber ein mit einem blechernen Schöpflöffel") belegter s. Pfahl. Stechhelm mit r. s. Wulst und Decken: wachsender # Adler. ["Bewilliget mitt bezalung der Tax 18 Aug. A<sup>o</sup>. 62."]

- 268. "Johann de la fell von Andtorft": In # ein unten von einem vorwärtsschauenden g. Löwenkopfe "sollen Lowenkopfe sein" mit s. Ringe, oben von zwei einander zugekehrten Löwenköpfen ohne Ringe begleiteter, mit drei g. Lilien belegter b. Sparren. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: eine g. Lilie über einem s. Halbmonde. ["Bewilliget 18 Aug. A<sup>2</sup>, 62."]
- 269. "Manng Kerner aus Kerndten": Getheilt, unten R. S. je zwei getheilt, oben in # ein schreitender g. Löwe, der auf dem Stechhelme mit Zinkenkrone und # g., links r. s. Decken, jedoch mit einer stählernen Streitaxt in den Pranken wachsend erscheint. ["Bewilliget 9 Sept. 1562."]
- 270. Hanns Maria Leutner: In R. ein s. Löwe mit einem dreifachen g. Eichelsengel in der rechten Vorderpranke, Stechhelm mit r. s. Wulst und Decken: Schildbild wachsend. ["Bewilliget 23 Sept. A", 62."]
- 271. Georg Rauch, Bürger zu Sterzing: In S. auf # Dreiberge ein aufrechter, mit der rechten Vordertatze ein stählernes Scheermesser haltender # Bär, der auf dem Stechhelme mit # s. Wulst und Decken hervorwächst. ["Bewilliget 23 Sept. A. 62."]
- 272. Christoff Puecholtzer: Geviert, 1 und 4 in 8. ein r. Buch mit g. Schnitt. 2 und 3 in # ein s. Schrägrechtsbalken, darin ein laufendes # Windspiel mit g. Halband. Gekrönter offener Helm mit r. s. und # g. Decken: vorn s. r., hinten g. # getheilter offener Flug. ["Bewilliget 1 Octob. A. 62."]
- 273. Die Ebershaimer von Maintz, Carpentari genannt: In B. drei r. Spitzen, über deren mittlerer ein g. Stern. Stechhelm mit r. b. Decken: ein g. Stern zwischen einem offenen b. Fluge mit je zwei aufsteigenden r. Spitzen. ["Bewilliget 1 Decemb. A". 62."]
- 274. "Lienhart Vmbfarer pit vmb Nobilitation vnnd dz er ain schloß pawn vnd demselben den Namen vmbfaregg schöpft, möge": Geiert, 1 und 4 in G. ein ‡ Löwe; 2 und 3 S. B. je drei getheilt, darüber zwei abwärts geschrigte ge Ruder. Gekrönter offener Helm mit ‡ g. und b. s. Decken: Zwischen einem g. ‡ und b. s. getheilten Hornpaare ein wachsender junger Mann in einem wie Feld 2 gestreiften Rocke ein g. Ruder tragend. ["Bewilliget 10 Novemb. A., 62.»]
- 275. Hanns Ernust von Hagenaw: In S. eine g. Hausmarke (bestehend aus einem gestürzten Pfeil ohne Flitschen und verschräukt darübergelegtem Doppelhakenpaar),

<sup>19)</sup> Wohl auf den Namen anspielend, da Löffel croatisch każika heißt.

belegt mit zwei verschlungenen b. Schlangen. Stechhelm mit b. s. Wulst und Decken: ein s. b. übereck getheiltes Hornpaar. ["Bewilliget 6 Jan. A°. 63."]

- 276. Hans Zinckh: G. # gespalten, mit einem Hirschgewicht wechselnder Farbe. das auf dem Stechhelme mit # g. Decken sich wiederholt. ["Bewilliget 19 Jan. A. 6. 63."]
- 277. "Sebastian, Philip, Ludwig, Johan vnd wieder Johan die Schaden, gebrüder": Getheilt, oben in B. zwei g. Sterne, unten in G. eine r. Rose aus querliegendeun Zweige; über das Ganze zwei gekreuzte Hölzer, deren eines mit einem Griffe wie bei den Sensenstielen ("Nent man ein Schleiffen. Ist Holzfarb"). Stechhehn mit b. g. Wulst und Decken: wachsende. im aufgelösten Haare mit bunten Blumen bekränzte, in der Rechten einen g. Stern, in der Linken eine r. Rose haltende Jungfrau im b. g. gespaltenen Kleide, auf welches "die Schleiffen" gelegt ist. Schildhalter: ein g. Löwe und ein brauner Greif. ["Bewilliget 19 Jan. A" G.3."]
- 278. "Leonhardt vnnd Leopoldt die Wirtinger geprueder" bitten um dies Wappen sammt dem Lehenartikel: S. R. durch einen Schrägbalken wechselnder Farbe schrägrechts getheilt. Stechhelm mit r. s. Wulst und Decken: offener Flug, von vorne schräg wie der Schild getheilt. ["Bewilliget 19 Jan. A<sup>5</sup>, 63."]
- 279. "Virich Velser genannt Pitsch, Lanndtrichter zu Newhauß": In G. ein attricher Gensbock auf drei # Felsspitzen ("sol ain Dreipnechleter stainfarb" velß sein"). Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: wachsende Gemse zwischen einem # g. Hornpaare. ["Bewilliget 19 Jan. A. 6.3."]
- 280. "Paulus Scheer, Landtrichter zu Frundsperg": In G. ein schrägrechts gestellter natürlicher Maulwurf. Stechhelm mit ‡ g. Wulst und Decken: sechsseitiges, an den Spitzen mit je einem ‡ Knopfe und einer Pfanenfeder bestecktes Schirmbrett mit dem Schildbilde. ["Bewilliget 17 Feb. A<sup>o.</sup> 63.\*1<sup>28</sup>)
- 281. "Narcissus vnd Conradt die Peierle, gebrüder": B. G. gespalten, darin auf einem Dreiberge stehend ein Bauer in kurzem Rocke und mit einer Kappe, alles wechselnder Farle, in der Linken drei g. Ähren, in der Rechten eine Sichel mit g. Griff haltend. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: der Baner wachsend. ["Bewilligte 17 Septb. A. 63. \*]
- 282. "Georg und Hanns die Tegen, Gebrued": G. # gespalten, darin ein gekrümmter geharnischter Arm ein Schwert mit # Korbe haltend; Stechhelm mit # g. Decken: wachsender, das Schwert schwingender Ritter. ["Bewilliget 17 Feb. A., 63.-]
- 283. "Auff Hern Gallen Gasteyger, pfarherr zu phaltzen ("Ist jezt Brobst in d'Nenstifft") vund Georg auch Simon Gasteyger seine gebruedere, zu Zell vuder Welsperg gesessen, vnd auff derselben zweyen weltlichen brueder absteygende eheliche lejbserben So sie itze haben, oder noch künffliglich bekomen werdenn. Sambt dem lehen artickul zustellen": In B. ein oben von 2, 1 g. Kreuzehen, unten von einem g. Halbmonde begleiteter, mit einem schreitenden g. Löwen belegter ‡ Schrägrechtsbalken. Gekrönter Stechhelm mit ‡ g. Decken: der Löwe wachsend. ["Bewilligtet 17 Feb. A.", 63."]

<sup>91)</sup> Siehe Siebmacher IV, 39, Nr. 5 und V, 327, Nr. 9.

- 284. Michael Nietter zu Überlingen: In # über gr. Dreiberge ein aus dem ligen Schildesrande hervorgehender g. bekleideter Arm, welcher ein Rebmesser mit g. Griffe hält: Stechhehn mit # g. Wulst und Decken: # gekleideter Mann mit hohem # Hute, das Rebmesser in der Rechten haltend. ["Bewilliget 27 Feb. A9, 63. \*]
- 285. Josua Kessler bittet um dies Wappen mit dem Lehenartikel: In B. über nafürliche Felsen springend ein g. geflügelter s. Pegasus, der auf dem Stechhelme mit b. g. und b. s. Decken hervorwächst. ["Bewilliget 27 Feb. A", 63."]
- 286. (Namen (chlt): # s. gespalten, mit einem Hormpaare wechselnder Farbe, Gekrönter Stechhelm mit # s. Decken: ein # s. Hormpaar. ["Gimain." "Har 8 Gold ift daruff Empfang." "Ist von neuem zu geben bewilliget 27 Feb. Aº, 63."]
- 287. Gall. Conradt und Thomas die Finck: B. S. R. getheilt, mit einem natürliene Finken im S. Stechhelm mit b. s. und r. s. Wulst und Decken: der Fink zwischen mit je drei Pfauenfedern besteckten b. s. r. getheilten Hornpaare. ["Bewilliget 27 Feb. A. 63.\*]
- 288. . . . . Englman bittet um Confirmation seines Wappens: tietheilt, oben in R. wachsend ein s. gekleideter, die Hände anfstützender Engel, unten in G. die Puppe eines r. gekrönten bürtigen Mannes in b. Kleidung. Stechhelm mit b. g. Wulst und r. g. und b. g. Decken: der Mannesrumpf zwischen s. r. s. r., bezw. b. g. b. g. getheilten Hornpaare. ["Confirmation bewilliget 27 Feb. A. 63.\*]
- 289. "Hanns Tueffenprun, Landrichter zu Merau": In # ein g. Brunnen mit vier Wasserstrahlen. Steehhelm mit # g. Wulst und Decken: offener, mit je einem gestürzten g. Sparren belegter Flug. ["Bewilliget 27 Feb. A. 63."]
- 290. "Hannss, Marthin vnd Matheus die Kölbl, gebrüder vnd Vettern von portukierehen" bitten um dies Wappen mit den Lehenartikel: In #t eine absteigende g. Spitze, darin wachsend ein aufrechter # Rohrkolben. Gekrönter\*\*) Stechhelm mit # g. Decken: der Rohrkolben zwischen g. # getheilten Horupaar. ["Bewilliget doch one Cron 27 Feb. A\*9, 63.\*]
- 291. Nielaß Andrianer, genannt Correndt, in der Grafschaft Tirol zu Persen sesshaft, bittet, ihm das Wappen so auch seine Voreltern geführt, "auch in anschmig, das er sich in Enr Kay. Mt. dienst als in einbringung der Steuern, an den Tyrolischen Weischen Confinen gebrauchen last" gegen die Taxe confirmieren und sammt dem Lehenartikel von neuem zu verleihen: tiespalten, vorn in R. ein g. Löwe einen g. Stern haltend, hinten in R. eine zweithürmige s. Burg. Stechhelm mit r. g. und r. s. Wulst und Decken: der aus s. Manerkrone wachsende Löwe mit Stern. ["Bewilligtet 27 Feb. A., 63.4-]24)
- 202. Caspar Schaller, Vogt in dem Kaiserl, Pfandschlosse Seyfridtsperg: In R. ein aufrechter s. Finelis, der auf dem Stechhelme mit r. s. Wulst und Decken sitzt. ["Bowilligtet 29 Mart. A", 63."]
- 293. Oswald Kössler, Bürger und des Raths zu Meran: tieviert, 1 und 4 in G. ein eiserner Kesselhenkel, 2 und 3 in 4 cin aufrechter eiserner Hammer mit

<sup>93)</sup> Krone durchstrichen.

<sup>34) &</sup>quot;Küepacher Zk Solicit" Persen ist Pergine.

- g. Stiele. Stechhelm mit = g. Wulst und Decken: wachsender, einen Hammer m der Rechten haltender Knabe in g. # gespaltenen Kleide mit Aufschlägen und Knöpfen wechselnder Farbe. ["Bewilliget doch halbiert. 85] 29 Mart. A. 63.-.]
- 294. "Cunrad Lerch pharr zu... Caspar Hanns Mathias Jacob Die lerchen all füngeprücder" um Wappen mit dem Lehensartikel: In B. eine g. Lerche eine g. Ähre haltend. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: die Lerche (ohne Ähre) zwischen einem b. g. Hornpaare. ["Bewilliget 29 Mart. A". 63"-[18]
- 295. Leopoldt Grueber, Bürger zu Aussee: G. B. schräglinks getheilt, darin b. g. Wulst und Decken: aus g. Dreiberge wachsender Farbe. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: aus g. Dreiberge wachsendes b. Einhorn zwischen einem b. g. übereck getheilten offenen Fluge wechselnder Farbe. ["Bewilliget 29 Martii A., 5.9."]
- 206. Caspar Langeuweiller bittet I. M. "welle Ine allergust, legitimiren vud mit diesem Wappen vud Cleinat fürsehen": Gespalten, vorn in R. ein aus dem Spalt hervorgehendes R, hinten S. R. geschacht. Stechhelm mit r. s. Wulst und Decken: Ein Flügel mit Schildbild, ["Bewilliget 29 Mart. a", 63." [97]
- 297. Wolf Dietrich Lupin zu Memmingen: # S. gespalten, mit einem gehenden Wolfe wechselnder Farbe. Stechhelm mit # s. Wulst und Decken: wachsender s. Wolf zwischen einem # s. Hornpaare. ["Der Helm sol Ein turnier Helm Sein vnd ain Cron darob haben." "Bewilliget sampt Nobilitation vnd Cron 29 Mart. Ac. 63."[88]
- 298. Salviwein: In # ein g. Weinblatt, belegt mit einem gr. irdenen Topfe (Weinglass?). Stechhelm mit # g. Decken: # Flügel mit Schildbild. ["Bewilliget doch mitt bezalung der Tax 29 Mart. a., 63."]
- 299. Leonhard Mockh. Burger und des Rats zu Rauenspurg: Getheilt, oben in B. ein gestürzter g. gesichteter Halbunord, aufen in G. ein b. Sparren; Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken; Flügel mit Schildbild. ["Bewilliget 29 Mart. A., 63.\*]
- 300. Joachim Martin um Wappen mit Lehenartikel: # G. schrüglinks getheilt. darin ein Löwe wechselnder Farbe ein Schabmesser mit g. Griff haltend. Stechhelm mit # g. Wulst und Decken: der Löwe mit dem Schabmesser zwischen offenen Fluge, welcher vorn g. # schrügrechts, hinten # g. schrüglinks getheilt ist. ["Bewilliget 29 Mart. A.º. 63."]
- 301. Steffan Stöckhl: In # auf gr. Bolen ein gr. Blätter treibender grauer Baumstumpf. Stechhelm mit # s. Wulst und Decken: Der Baumstumpf zwischen # Horupaare. ["Bewilliget 29 Mart. A., 63.\*]
- 302. Hannss Schüttenwein: In S. R. getheilt ein kegelförmiger Krug wechselnder Farbe auf g. Seraphskopfe stehend. Auf dem Stechhelme ("der Helm soll offen vad geerönt sein") wiederholt sich das Schildbild zwischen einem r., nur im obersten Drittel s. Hornpaar. ["Bewilliget sampt der Nobilitation vnd Cron 29 Mart. A.º. 63."]

<sup>\*5)</sup> Die unteren Felder sind durchstrichen. "So. H. Lienhart Gienng' vnd hofmaist'.... \*

<sup>96)</sup> St Sebastian Kurz.

<sup>97)</sup> Solicit, H. Rost.

<sup>&</sup>quot;) "Rogat sibi concedi priullegiù nobilitatis, Comendat et fidem facit de parentibo facultatibo Agnatione honesta ac autiquissima. Jo. Baptista Weber d."

303. "Balthasar Nesslpacher. Herrn Philippsen Graffens zu Liechtenstain etc. Gerichtsschreiber zu Schönnen": Geviert, 1 und 4 in # eine entwurzelte g. Nesselstaude, 2 und 3 in R. ein querfließender s. Bach. Stechhelm mit r. g. Wulst und # g., bezw. r. s. Decken: ein # g. und s. r. getheiltes Horupaar. ["Bewilliget doch ainfach 99 29 Mart. A9, 63."]

304. Oswald Schneider, Schmid und Bürger an Meran: In B. zwischen drei (2. 1) s. Hufnigeln ein s. Sparren mit zwei kurzen Seitenansätzen in Form eines W. belegt mit einer geöffneten b. Zange. Stechhelm mit b. s. Decken: ein gestürztes b. Hufeisen zwischen s. Hormaar. ["Bewilliget 29 Mart. A9, 63.\*]

306. Rupreht Holtz: # G. gespalten, darin ein ein Stück Holz schwingender, an Kopfe gr. bekräuzter Waldmann zur Hälfte, unten in 6 Lappen wechselnder Farbe ausgehend. Gekrönter 100 Stechhelm mit # g. Decken: das Schildbild. ["Bewilliget doch one Cron 29 Mart. A2, 63."]

307. Streitmair: in G. ein aus weißer Mauer hervrowachsender, einen stählernen Streitkolben schwingender # mit g. Aufschlägen gekleideter Mohr, der sich auf gekröntem offenen Helme mit # g. Decken wiederholt. [, Bewilliget 10 Maii A., 63.-]

308. Hanns Rorer, Burger zu Botzen: In S. auf b. Dreiberge ein r. Löwe eine g. Ähre tragend, der auf dem gekrönten (Krone durchstrichen) Stechhelme mit r. s. und b. g. Decken wachsend erscheint, [".H. Caspar v. Wolckhenstains Diener zeschreib", "Bewilliget doch one Cron 10 Maii A". 63".]

309. "E. Bo: Kay: Mt: haben meinem vetter Carl Corradin meiner sehwester Sun, gewesten Richter zu Gluruns vnd Mals seligenn" ein Wappen verliehen, "Der nun vor zwaien Jaren on Ehelich leibserben tots verschiden, hiemit sollich Klainot vnnd Wappen mit Inne abgstorben vund das Insigl Zerschlagen, Dieweil unn der Wappenbrief allain auf gemeltem Carl Corradin meinen vetter vnd seinen eelichen leibserbenn vnnd derselben erbens erben gestellt, vnd ich sunst klain Wappen hab. Lanngt an E. Kay: Mt: mein vnderthonig anlangen, bitt vnnd begern, E. Kay: Mt welle mier als ainem Landtman vnnd meinen eelichen leibserben sollich kleinot vnnd wappen wie das getachter mein vetter seliger gehalt", gebrauchen lassen. Peter Märckh zu Malls: R. S. getheilt mit 2. 1 Rosen wechselnder Farbe. Steehhelm mit r. s. Wulst und Decken: r. s. übereck getheiltes Hornpaar, in den Mundlechern mit ie einer Rose wechselnder Farbe besteckt, I. Bewilliget 10 Maii A. 6.3.\*]

310. "Niclas Umreutter In Sexten Lanndtgerichts Heunfolß im Passterthal": In B. G. B. getheilt ein springendes s. Ross, das auf dem Stechhelm mit b. s. Wulst und Decken zwischen b. g. b. getheiltem Hornpaare hervorwächst. ["Bewilliget 10 Maii A<sup>o</sup>. 63."]

W) Also nicht geviert!

<sup>100)</sup> Krone durchstrichen

- 311. Andreas Keller, des Abts zu St. Ulrich in Augsburg Secretarius: Getheilt.
  oben in G. ein # Löwe, unten in B. ein mit drei b. Lilien belegter g. Sparren.
  Stechhelm mit # g. uud b. g. Deeken: geschlossener Flug mit Schildbild. ["Bewilliget
  10 Maii A<sup>6</sup>. 63."]
- 312. Matheus Kaltenbach: In B. auf # Dreiberge ein g. Stern. Stechhelm mit b. g. Decken: der Stern zwischen einem b. g. Hornpaare. ["Bewilliget 10 Mail A\*, 63."]
- 313. "Ulrich Moser zu Velah In Oberkärnten am Kränich In am' mossbielte um dies Wappen: In R. im schiffigen Wasser stehend und auf dem Stechbelme mit r. s. Wulst und Decken ein natürlicher, einen Rohrkolben haltender Kranich ["Bewilliget 10 Maii A". 63."]
- 314. Die Casstl, Gebrüder: Gespalten, hinten R. S. R. wellenförmig getheilt, darin drei Sterne übereinander wechselnder Farbe, vorn in # ein g. Löwe, der auf dem gekrönten offenen Hehne mit # g. und r. s. Decken zwischen einem in den Mundlöchern mit einer Pfauenfeder besteckten r. Hornpaare mit s. Querstreifen wachsend erseheint. ["Bewilliget 1 Maii A.". 63. \cdot)
- 315. "Jo. Baptista de Plotis jurisconsultus veneraŭ. Collegij judicum et jurisperiforum Novarieŭ, ejusdema ciuitatis Novarie, Decurio\* bittet um Wappenbesserung. Antiqua arma: gespalten, voru in B. drei übereinander stehende g. fünfstrahlige Sterne, hinten in B. drei g. doppelt gezinnte Balken. Offener Helm mit
  r. g. b. Wulst und Decken; ein wachsender barhängtiger römischer Krieger mit
  ungelängten r. Mantel, ein Schwert in der Rechten erhebend. Desiderata melioratio:
  g. gerandeter r. Schild mit einem rechts von einem aufgeschlagenen Buche darunter
  die Worte: Codes leguin), links von aufrechten Schwerte begleiteten gevierten Mittelschilde: 1 und 4 in G. ein # Adler (diese beiden Felder sind ausradiert, also wohl
  nicht bewilligt worden, 2 und 3 das Stammwappen, aber ohne die Sterne im vorderen
  Felde. Helm und Decken wie zuvor. Darüber steht: "Gneus Plancus Plotus
  Romanorum Imperstor et Cousul Designatus." ["Lewilliget 15 Maii A", 63."]
- 316. Conrad vud Lorentz die Gugger. Gebrüder: Gespalten; hinten # G. # G. schrägrechts getheilt, vorn in S. und auf dem gekrönten Helme<sup>109</sup>) mit # s. und # g. Decken gespreizt stehender grauer Geier. [Bewilliget 18 Jun. Av. 63.<sup>-</sup>]
- 317. Jacob Corradin: in B. ein springender natürlicher Hirsch, der auf dem gekrönten Stechlichne mit b. g. Decken sieh wachsend wiederholt. ["Bewilliget 18 Jun. A". 63."]
- 318. Leopoldt Behaim bittet um dies Wappen mit dem Lehemartikel: Schrägrechts getheilt, unten in S. ein r. Schrägbalken, oben in # ein g. Löwe, der auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken zwischen einem offenen g. s. r. s. nach außen schräg getheilten Fluge wächst. ["Bowilligtet 19 Jun. A., 63.+1<sup>162</sup>)
- 319. "Dz Handwerek der Schwertfeger zu Magdenburg In gemain vnd dann hans Hawer vnd Joachim Eggelünck Burger und schwertfeger daselbet Insonderhait pitten Ineu Iren Nachkomen vnd Erben ditz wappen guedist mitzutailen." In B.

<sup>101)</sup> Die Krone ist durch einen # g. Bund übermalt

<sup>100) &</sup>quot;Sollicit. Wilhelm Truebenpach d. passauisch Rath."

aus Wolken am linken Rande hervorgehender geharnischter Arm, der einen g. gesichteten Halbunord aufheht, in dessen Munde drei gesenkte Schwerter mit g. Griffen (die ämberen mit Korbgriffen) mit den Spitzen zusammentreffen. Die Schwerter sind beseitet von zwei g. Sternen und überhöht von einer Bügelkrone. Ohne Helm. ["Bewilligtet 29 Juli A. 6.3.3.]

320. Wentzel vnd Haus Grutzschreiber, Gebrüder von Czopkendorff vnd Schimbachin zue Stabelwitz vnd Michelaw." 1. "Der Grutzenschreiber Vatern Weutzl genant Hanbtschild". In B. G. gespalten eine s. springende Bracke, am Rücken und Schweif # mit g. Halsband, die auch auf dem Stechhelme mit b. g. Decken hervorwächst 103). 2. "Der Grutzschreiber Vattern muetterschildt. Margerethe als eine geborne von Krickaw<sup>a 104</sup>). In R. ein s. Schrägbalken belegt mit drei Jungfrauenbüsten nebeneinander in rosenfarbenen Kleidern. Auf dem gekrönten Spangenhelme mit r. s. Decken eine wachsende Jungfrau, in der Rechten einen g. Kranz, in der Linken einen g. gerandeten Spiegel haltend. 3. "Der Grutzschreiber Muetter schildt Catherin Monin" 105). In 4º drei s. Monde gabelweise aneinandergestellt. Spangenhelm mit 40 s. Decken, daranf ein Mond, aus dem ein Busch von sieben 4t Hahnfedern hervorgeht. 4. "Der Grutzschreiber Muetter Mueter schildt Hedwigis Krapflin": getheilt, oben in S. ein wachsendes r. Ross, unten R. S. gerantet. Offener Helm mit r. s. Decken; Judenrunnof mit Eberzähnen, im r. s. geranteten Kleide und mit r. s. Stirnbinde. ["Bewilliget zu confirmiren wie dem hannolt zue Priß, Jungist zu Prag. In Wien den 8 Augusti Aº, 63, "1

321. Die R. K. M. "pitten derselben Rat vnd Diener, Ladwig vnd Gabriel von Taxis, genettern... Dieweil die anndern von Taxis Ire Vettern hiebey vertzaichnet Wappen mit dem Zwifachen Adler auch d. Rott Wax haben vnd fueren, Ir M welle Inen dasselb (in bedenneklung ds Sy von ainem Namen vnd Stamen Herklunnen auch noch mit Pluetssfrundschafft aneinannd' verwont, vnd uit weniger, sonnder ein merers als die anndn, in Irer Mt anschenlich diennsten vnd Ambtern verhafft sein) gleichsfals zufuern vnd zugebranchen..., bewilligen..." I. getheilt, oben in G. ein g. gekrönter wachsender † Doppeladler, miten in B. ein gehender s. Dachs. Gekrönter offener Hehn mit † g. mud b. s. Decken; g. Posthorn mit r. Schlinge vor vier Pfanenfedern liegend. 2. Das alte Wappen wie zuvor, nur statt des doppelten Adlers ein einfacher mit Schein. ["1 Martii 1504."]

322. Paulus Eberlen, Bürger zu Ingolstadt bittet um dies Wappen sammt dem Lendratikel: durch zwei Zinnen G. # sehräglinks getheilt. Gekrönter Stechhelm mit # g. Decken; g. gekrönter und mit einem Pfanenfederbusche besteckter # Spitzhut. ["bewill. 15 Febr. Av. 65."]

323. "Lorentz Merherl. Ertzhertzogs Ferdinanden Cantzleyschreiber 1505"; Geviert: 1 und 4 in 8. (B?) ein r. s. geschachter halber Adler am Spalt. 2 und 3 in S. drei absteigende # Spitzen; gekrönter Stechhelm mit # s. und r. s. Decken; offener Flug, oben und unten geschacht, in der Mitte s. mit den drei # Spitzen.



<sup>100)</sup> Siebmacher I, 72, Nr. 5.

<sup>104)</sup> Siebmacher II, 47, Nr. 12.

<sup>106)</sup> Siebmacher II, 49, Nr. 12.

324. Doctor Johann Koch: in S. mit g. Rand ein von drei abgekehrten b. blinden Tulpenstengeln begleiteter r. Sparren. Stechhelm mit r. s. und b. s. Decken; offener Flng. von innen nach außen zu # b. s. r. tingiert. ["bewilligt das wappen sine nobilitatione 7 Octobris a.º. 65."]

325. (Haselhofer): Getheilt, unten in ‡ zwei s. Schrägrechtsbalken, oben in S. und auf dem Stechhelme mit r. s. Decken ein wachsender, in jeder Hand eine gr. Haselstaude haltender bärtiger Mann in r. s. gespaltenem Kleide mit verwechselten Unterärmel und Gürtel.

326. (Namen fehlt): In G. ein von zwei # Jagdhörnern begleiteter, mit einem s, Windhunde belegter r. Schrägrechtsbalken. Stechhelm mit # g. und r. s. Wulst mid Decken: gr. bekränzter. ein # Jagdhorn blasender wachsender Mann in g. r. gespaltenem Rocke mit s. Knöpfen. ["bewill. 30 Maii A\*. 66.\*]

327. "Graven zu Schwartzenberg Freyherrn zu Hohen Lanndsperg" 166); geviert 1 und 4 B. S. in acht Feldern gespalten (in 4 ist sogar noch ein neunter b. Streifen). 2 und 3 in R. anf # Dreiberge ein s. Thurm mit # Fenstern und Thor. Zwei gekröute öffene Helme mit b. s., bezw. r. s. Decken; 1. zwischen einem s. b. in acht Stücken quergestreiften, in den Mundlöchern mit drei, an den Seiten mit sieben Pfanenfedern besteckten Hornpaure ein r. gekleideter Mannesrumpf mit s. aufgeschlagenem r. Spitzhute, auf dem in g. Krone ein b. Pfanenfederbusch; 2. g. bewehrter flugbereiter s. Schwan.

328. "Wolekenstain Freiherr" 197): aber ohne den Herzschild und der Spitzhut des zweiten Hehns ist b., die Stranßenfedern in seiner Krone #.

329. "Hannß und Anthoni die Metzler, genettern von Veldkhirch (des Bischofs von Costentz Vettern)" bitten, "Sy von Irer Eltfordern getrewen diennst und sonderlich von desswegen, das Ir anherr Hauptmann zu Ronerredt lange Zeit gewesen, vund in seiner Kai. Mt. diennsten vunbkhomen. In Stand des Adls zuerheben, und bey vertzaichnet Ir anererbt Wappen mit ainem offnen Turnier Hehn vnd ainer Kron zu bessern....": S. R. gespalten, darin eine wachsende Jungfrau mit über den Schoß gekreuzten Händen, r. s. Kopfbund und einem Kleide wechselnder Farbe. Stechhelm mit r. s. Decken: ein s. r. Hornpaar. Die Allerbiechste Resolution fehlt.

330. Colorierter Kupferstich. "Rom. Caes. Mai. Consiliarius Georgius Vigelius senior Doetor": Geviert: 1 und 4 in S. ein von zwei abwärts geschrägten g. Pfeilen durchbohrtes r. Herz; 2 und 3 in G. zwei aufrechte ‡ Pligerstäbe nebeinander. Gekrönter offener Helm mit r. s. und ‡ g. Decken: ein gemauerter Thurin mit ‡ Thor und zwei Fenstern, r. Dache und g. Knopfe zwischen s. r., bezw. g. ‡ nach außen sechsmal sehriggedheilten Hornpaare. Darunter steht "Beata Mediocritas".

331. Holzschnitt. ("Obernburger.") Eine gekrönte Säule, gehalten von zwei Greifen. Spangenhelm mit Wulst und Krone, darauf ein Greifenhals zwischen je mit einer gekrönten Säule belegtem Fluge.

332. E. K. M. bittet derselben Hofzahlmeister Sebastian Fuchs, ihm und seinen Bruder Paul das alte Wappen mit der Quartierung zu bestätigen und ihm neben

<sup>106)</sup> Siebmacher I, 15, Nr. 4

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Siebmacher I, 26, Nr. 1.

Verleihung der Rothwachsfreiheit auch über den Raths Titel den "gepreuchigen schriftlichen schein" fertigen zu lassen. I. Gespalten # G., vorne ein nat. Fuchs, hinten ein b. Balken. Helm mit Krone, daraus der Fuchs wachsend zwischen # g. und g. b. getheiltem Hortppaare. II. Dasselbe, nur geviert.

- 333. "Heinrich Herman Schutzsper ..., milechling ..., "Geviert 1 und 4 nischter g. Arrei # Kugeln gabelförmig verbunden. 2 und 3 in B. aus Wolken ein geharnischter g. Arm mit kurzem Speer begleitet von 2 g. Sternen (einer unter der Speerspitze, der zweite unter dem Ellenbogen.) Zwei goldene Helme. I. Flug wie 1 und 4. Decken # s. П. Aus Krone mit b. g. Decken wachsende nackte Jungfrau mit Eisenhandschuhen und b. g. Stirnbinde, in jeder Hand ein b. Fähnlein au g. Stange haltend.
- 334. 335. "Melioratio Armor, q petitur à Caess Ma" pro Michaele Ardenol Barcinonen." I. Über b. Schildesfüß mit g. Sterne in Luft ein über fünf aus der Theilung züngeluden Flammen vierspännig gefahrener antiker g. Wagen, von einer nackten Frau geleitet, die in der Rechten ein w. Segel mit den Worten "In te Domine confido" hält. II. Innerhalb eines mit acht r. Andreaskreuzchen belegten s. Bandes getheilt. Oben in B. die frühere Darstellung; unten in S. zwischen je drei r. Pfählen eine b. Spitze belegt mit g. Sterne. Gekrönter Gitterhelm mit r. g. und b. g. Decken, darauf stehend g. gekrönter r. Löwe, ein Schwert tragend.
- 336. ..Hannß Teichstett's von passaw wapp, visier ist also bewilligt." In R. ein springendes g. Eidhorn. Stechhelm mit r. g. Decken, darauf wachsend zwischen g. übereck getheilten Fluge eine g. gekleidete Jungfrauenpuppe mit r. s. Rosenkrauze im Haare.
- 337. "Melchior Peunthner von Roßpach." I. In R. auf gr. Boden ein schreitendes s. Ross, das aus dem Stechhelme mit r. s. Wulste und Decken zwischen s. r. getheiltem Hornpaare hervorwächst. II. Geviert 1. und 4. wie 1. 2 und 3 in R. ein s. schräglinker Fluss. Zwei gekrönte offene Helme; I wie vorher II mit b. s. Decken ein Flug wie der Schild. ("nihli").
- 338. Hannß Prugger. Geviert. 1. und. 4. in # eine g. Brücke auf zwei Pfosten. 2 und 3 in # G. getheilt ein Greif wechseluder Farbe. Spangenhelm mit Krone und # g. Decken, daraus der g. Greif wachsend.
- 339. Holzschnitt. "Gott geb mirs. Hannß Prugger." Dasselbe Wappen wie vorher, nur mit vertauschten Quartieren.
- 340. Holzschnitt. "Mathias Paul Strasperger," Geviert. 1 und 4 vier Schrägbalken. 2 und 3 auf Dreiberg eine Säule, die in 2 kaiserlieh, in 3 königlich gekröut ist, Gekrönter Spangenhelm mit offenem Fluge, der rechts mit den Schrägbalken (von hinten), links mit der kaiserlichen Säule und dem Berge belegt ist.
- 341. Georg Boemer Burger zu Nurmberg. Geviert. 1 und 4. In S. ein # Straußenhals, unten in b. Wolken ausgehend; 2 und 3. S. # je drei schräg getheilt. Spangenhelm mit Krone und # s. Decken, daraus ein wachsender Strauß mit schräg gestreiften Flügeln.

- 342. Des Erzherzogs Ferdinand Kuchlschreiber Michel Fridberger bittet wegen seiner siebzehnjährigen trenen Dienste seine vorhabende Adelsfreiheit mit Wappenbesserung durch zwei "Crönel" taxfrei zu versehen. I. In R. ein s. Einhorn. das auf dem gekrönten Spangenhelme mit r. s. Decken hervorwächst. II. Besserung: das Einhorn beidemale gekrönt.
- 343. Michel Grießawer. B. S. getheilt, oben 3 g. Lilien nebeneinander, unten 2. r. Spitzen, je in eine (perspectivisch verkürzte) r. Nelke ausgehend. Stechhelm mit r. s. und b. g. Decken, daraus wachsende Frau mit g. Zopfe (das Kleid g. b. gespalten und mit den zwei Nelkenspitzen belegt, die Unterärmel rechts r. links g.), die in der Rechten eine g. Lilie, in der Linken eine r. Nelke hält.
- 344. Die Rysen. Gespalten: vorne in G. # getheilt auf grauem Pflaster ein geharnischter, einen Stab schräg haltender Riese, hinten in R. S. getheilt ein aufrechter Pfeil, von einer g gekrönen gr. Schlange umwunden. Gekrönter offenter helm mit r. s. und # g. Decken, aus dem zwischen einem g. #, bezw. r. s. getheiltem und ie mit Schlange um Pfeil belegten Fluge der Riese wächst.
- 345. Doctor Helffandt, In G. ein # Elephant. Spangenhelm mit # g. Decken. darauf ein Elephantenhals.
- 346. . . . . erinnert daram, dass er bereits um Besserung und Verleihung eines althergebrachten Wappens sammt der Nobilitation eingekommen sei, jedoch noch keinen Bescheid erhalten habe, und bittet nenerlich darum mit Berufung auf die vielen Dienste, die sein seliger Vater Wolfgang Schwer bereits seit Kaiser Maximilians Zeiten in die vierzig Jahre erwiesen hatte, und um Nachlassung der Taxe. In R. ein g. quer gelegter Zweig, aus dem drei Lindenblätter sprossen. Stechhelm mit r. g. Wulst und Decken und einem Ffligel wie der Schild.
- 347. Colorierter Holzschnitt. "Simon Gurtner, Ro. Kay. May. Hof Cantzley-schreiber." In R. ein mit drei r. Rosen belegter s. Schrägbalken. Gekrönter Stechhelm mit r. s. Decken und einem Fluge wie der Schild.
- 348. "Felix Zeilröeder, Ro: Kay: Mt. Trabant." Getheilt. Oben in G. ‡† gespalten ein wachsender Adler in wechschuden Farben, unten R. S. ‡† G. schräg getheilt. Gekrönter Stechhelm mit ‡† g. und r. s. Decken, darauf der wachsende ‡† g. gespaltene Adler.
- 349. "Franutz Kurtzen Allt Wappen." G. # getheilt mit einem nach rechts gehenden, ein # Hirschhorn emporhaltenden alten Männlein wechselnder Farbe, das sich auf dem Steehhelme mit # g. Wulst und Decken zwischen g. # getheiltem Hormpaare wachsend wiederholt.
- 350. Doctor Johann Eisenberg. In G. aus b. Dreiberg zwei b. abgewendete Haken Jr. Gekrönter Spangenhelm mit g. b. Decken und b. Dreiberg, aus dem ein g. Flug, je belegt mit einem Haken, hervorgeht.
- 351. "Liennhart Eissen der Ellter, Burger zu Windtshaim." In B. ein s. Feuer-stahl zwischen zwei sinkenden g. Sternen übereinander. Stechhelm mit b. g. Decken, darauf der Vogel Strauß stehend.
- 352. "1 Justinianus. 2 Justinus. 3 Mansuetus von peulstein gebrueder." Geviert 1 und 4 schräg links getheilt von R. und Bayern (B. 8. geweckt). 2 und 3  $\pm$  8.

353. Johann von Hoengen, genant Wassenberg. In B. ein lediges g. Andreaskreuz zwischen vier g. Widerkreuzehen. Spangenhelm mit b. g. Decken und g. Flugmit b. Schwungfedern, zwischen dem ein Schildehen mit dem Wappen steht.

354. Hanns von Reiffenstain Hartschier. In B. ein lediger g. Sparren, unten begleitet von g. Rose. Stechhelm mit b. g. Decken: wachsender gr. Greif.

355 a. "Mgr. Christoph Widmann in Vte Vienn: Artis poëticae pfessor ordinar. & Martinus Theodory Widman duo germani frès." In G. ein r., mit gekrönter g. Schlange belegter Schrägbalken. Spangenhelm mit Krone: Flug wie der Schild und r. g. Decken.

355 b. "Thomas Widman, I. V. Licen: Inclyti Ducis Bauariae Cancellarius Burkhausensis." Gespalten # mit g. Schräglinksbalken und G. mit # Balken. Stechhelm mit Krone und # g. Decken: sitzender g. Löwe zwischen # g., je wie der halbe Schild bezeichneten Fluze.

356. Hanns Geyger Burger zu Nurmberg. a) In B. eine g. Geige schräg gelegt. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: bärtige, b. bekleidete Mannspnppe mit b. Zipfelmütze; b) geviert. 1 und 4 wie zuvor, 2 und 3 in G. ein # Jagdhorn. Gekrönter Spangenhelm, das Kleinod vermehrt durch sechs abwechselnd g. b. nud b. g. auch an den Stangen schräg getheilte Fähnlein.

357. "Joachim vnd martj die Spehler von Lutr... gebrueder." Gespalten: vorue in ## ein r. gekröuter g. Pantierhals; hinten in S. ein ## Pfahl, belegt mit drei s. Bochen. Spangenhelm mit ## s. und g. ## Decken, darauf der gekrönte Panthierhals aus ## Stulp, der mit den drei Rochen belegt ist.

358. Angustin Grappler. In G. drei Felsen, aus deren mittlerem ein # Bock wächst. Stechhelm mit dem wachsenden Bocke, # g. Wulst und Decken. 109)

359. Hanns Walther von Waidhouen. Gespalten, vorne in B. ein gekrönter g. Löwe, hinten in R. ein s. Balken. Gekrönter Stechhelm mit b. g. und r. s. Decken: der wachsende Löwe zwischen einem g. b. und r. s. r. getheiltem Hornpaare.

360. Schwartzen Wappen. Getheilt G. #, oben ein gekrönter wachsender Mohr ohne Arme, unten drei aus dem linken Unterecke schrägrechts züngelude g. Flammen, Gekrönter Stechhelm mit # g. Decken: der Mohrenrumpf zwischen einem g. # getheilten Hornpaare.

361. "Valeutin Lewßer Schultheyß zu Hornheym" um Confirmation sammt Lehenartikel. In B. auf quer gelegtem braunem Aste eine auffliegende s. Taube, Stechhelm mit b. s. Decken und den Schildfiguren.

362. "Benedict Fischerawer, Hofschreiber des Saltzsiedens zu Halstadt." In G. eine 4 Mauer mit drei stufenartig abfallenden Zinnen, fiber die ein # Bock springt. Stechhelm mit dem wachsenden Bocke, # g. Wulste und Decken.

soe) Spurii von Bayern?

<sup>109)</sup> Unter dem Wappen steht: "Ein abguss, ein Sigill, vnd ein stein."

363. Matheus Kauthek de Rosenperg. In B. ein r. gezäumtes, laufendes g. Ross, dem in Pfeil schräg in den Weichen steckt. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken: drei Stranßenfedern b. g. b.

364. ..lheranime Schrautn von Irmwerg gehabtes wappen des begert hanß Ludwig schrawt von Jr. Ro. Khu. Mt zu pessern." In R. ein # Jagdhorn, überhöht von drei s. Sternen, deren mittlerer in der Schlinge steht. Stechhehn mit s. r. # r. s. und # s. Decken Wulst, und einem s. # Hornpaare.

365. Georg Segustoll. Schräglinks getheilt S. R. mit s. Schräglinksbinde, in R. buber das Ganze ein Löwe geweehselter Farbe. Stechhelm mit r. s. Wulst und Decken: wachsender r. Löwe, auf dem Kopfe mit drei Straußenfedern s. r. s. besteckt.

366. "Christoff Lederer von Hall im Ynthal." Schräggetheilt, unten G. B. gleichgetheilt, oben in # ein g. Greif, der auch auf den gekrönten Stechhelme mit # g. und b. g. Decken, diesmal drei Pfattenfedern haltend, hervorwächst.

367. Pflaumer. In R. drei s. Wurfbarten übereinander. Stechhelm mit r. s. Decken. Auf r. Kissen eine Wurfbarte, im Ringe besteckt mit Hahnfedern, 110)

. 368. Reiffnitzer. In G. B. gespalten auf # Dreiberg stehend ein # Geier, einen Ring im Schnabel. Gekrönter Steehhelm mit g. b. Decken: der Geier stehend zwischen einem mit Pfauenfedern gefüllten, g. b. übereck getheilten Hornpaare.

369. Licentiat Balthasar Eißlinger. In # G. schräglinks getheilt ein Löwe wechselnder Farbe, mit beiden Pranken eine Eisenkugel (Steinkugel?) haltend, der auch auf dem Spangenhelme mit # g. Wulst und Decken wachsend erscheint.

370. Staudinger. Geviert. 1 und 4. In G. ein # Einhorn, 2 und 3 # G. je zwei gespalten (in 3 beginnt G.). Gekrönter offener Helm mit # g. Decken, daraus das Einhorn wachsend zwischen einem rechts g., links # g. # getheilten Horn-naare.

371. Anthoni Rosenaw. In S. R. gespallen sechs (2, 2, 2) Rosen gewechselter Farbe. Spangenhehm mit r. s. Decken und r. s. Hornpaare, das mit je drei Rosen (rechts s., links r.) besetzt ist.

372. Petter Schubart von Wolffransgrün. In R. ein mit zwei # Krenzlein und einer # Schindel (+ | +) belegter s. Schrigbalken, begleitet von zwei # Wölfen mit g. Halsbändern. Gekrönter Stechhelm mit # r. Decken: zwischen einem r. # übereck getheilten Hornpaare ein wachsender # Wolf.

373. "Georg Meynl Burger zu Nurmberg." Gespalten B. #, vorne gesichteter g. Halbmond, hinten gekrönter g. Löwe. Gekrönter Stechhelm mit g. b. und g. # Decken, darauf der den Mond emporhaltende Löwe hockend.

374. "Sigmundt Schonawer, Ro: Kay: Mt: Registrator." Geviert B. G. 1 und 4 g. Greif; 2. wachsender r. Knabe, einen Schlüssel schräg links haltend; 3. b. Querfluss, auf dem ein Mädchenantlitz schwimmt. Gekrönter Spangenhelm mit b. g. und r. g. Decken und dem wachsenden g. Greifen.

375. "Staudinger Burggraf zu Wienn." Geviert. 1 und 4 in Gold eiu # Einhorn, 2 und 3 S. R. je zwei getheilt (in 3 beginnt R.) Gekrönter Helm mit # g. und r. s. Decken und dem wachsenden Einhorn.

<sup>110)</sup> Pflummern, Siebmacher I, 43.

- 376. "Gandents vom Alber ans Tyrol." In S. R. getheilt ein gr. Lindenbaum. Helm mit Krone und r. s. Decken; gekrönter r. Adler.
- 377. "Hanns Schopper, Burger zu Schweinfurt." In B. S. getheilt ein Einhorn wechselnder Farbe. Stechhelm mit wachsendem s. Einhorn und s. b. Decken.
- 378. "Georg Bensle von Tubingen." In R. auf s. Dreihügel eine s. Rüde zur Halfte, mit H. Kapuze. die Schmanze und Ohren frei lässt, und Stachelhalsband. Stechhelm mit s. r. Decken und der Rude wie im Schilde.
- 379. "Johann Winckler, Burger vand Rechenmaister zu Nurmberg." Getheilt, oben in S. ein wachseuder Mann, Kleidung und Zipfelmütze r., in der Rechten einem Zirkel, in der Linken ein Winkelmaß haltend; unten durch mit dreig S. Sternen belegtem # Pfahl gespälten, vorue # G. je drei schräglinks, hinten B. S. je drei schrägrechts getheilt. Stechhelm mit # g., b. s. Wulst und Decken; der wachsende Mann zwischen einem # g., links b. s. getheilten Hornpaare.
- 380. Hanns Einhart, Getheilt, oben in B, ein schreitender g. Löwe, unten R. S, je zwei getheilt, Gekrönter offener Helm mit b. g. und r. s. Decken: wachsender g. Löwe, ein mit Pfauenfedern gefülltes b. g., links r. s. getheiltes Hornpaar umfassend.
- 381, Georg Menutzer von Kempten. Getheilt und halbgespalten # R. S. mit mienem wachsenden g. Hirschen in #. Stechhelm mit # g. Decken: wachsende Jungfrau g. gekleidet mit # Sann, einen r. s. Blumenkranz auf dem Haupte. zwischen einem # g. übereck getheiltem Hirschgewichte, das sie mit den Händen umfasst ["ist bewilliget word, sambt dem lehen artigkl"].
- 382. Christoff Widemann. In S. R. geviert ein Knabe, in verwechselten Farben gekleidet, ein durch einen Türkenkopf gestecktes Schwert emporhaltend. Gekrönter Stechhelm mit # g. und r. s. Decken, darauf der wachsende Knabe.
- 383. Hanns Moll von Mecheln. Schräg dreigetheilt, oben in # ein brauner Granatapfel, mitten in G. ein Salamander (Molch), unten Wasser. Stechhelm mit # g. Decken: zwischen einem g. Damhirschgewicht die Puppe einer # gekleideten Mohrin mit Zopf.
- 384. Hanns Gayl von Ynsprugg." Geviert. 1 und 4 in G. # gespalten auf wechschudem Dreiberge ein Waldmann, in jeder Hand eine Lilie verwechselter Farbe emporhaltend. 2 md 3 in R. mit s. Balken 6 (3, 2, 1) Lilien verwechselter Farbe, (Die Lilien im Balken könnten auch # statt r. sein.) Gekröuter offener Hehn mit # g. md r. s. Decken, darauf ein die Lilien haltender Waldmann wachsend zwischen einem g. # und s. r. getheilten Hornpaare.
  - 385. Fehlt.
- 386. Jakob und Konrad die Geldrich bitten, ihnen ihr alt Wappen zu bessern und sie in den Stand und Grad des Adels zu erheben, damit sie sieh von ihrem innehabenden Schloss und Sitz schreiben können. "Alt Wappen": wie Nr. 79 (zu dem dieser Ausschnitt gehört) nur statt des offenen Helmes ein Stechhelm.
- 387. Balthasar Kloessel. Ertzhertzog Ferdinannden zu Osterreich Apotecker." 8. # gespalten, vorue ein springendes r. Einhorn, hinten drei g. Sparren. Gekrönter Stechhelm mit r. s. und # g. Decken, darauf das Einhorn wachsend zwischen einem Fluge, der rechts g. mit drei #, links r. mit drei s. Sparren belegt ist.

- 388. Christoff Riss. Wie Nr. 344, unr mit verwechselten Helmdecken.
- 389. Sigmund Peyerabent. Geviert. 1 und 4 in # ein g. Stern auf g. Dreiberge. 2 und 3 in G. ein wachsender # Adler. Spangouhelm # g. Wulst und Decken. darauf der Berg mit dem Stern zwischen einem g. # Hornpaare, das rechts mit einem das Wappen I und 4, links jenes von 2 und 3 enthaltenden Fähulein besteckt ist.
- 390. "Rudinger zu Werthaim Wappen." In G. B. getheilt eine springende grane Bracke<sup>111</sup>) mit r. Halsband. Steehhelm mit r. g. Wulst und Decken; die Bracke wachsend zwischen einem g. r. übereck getheilten Hornpaare.
- 391. "Lienhardt Waldtenstainer Richter zu Medling in Osterreich." In ‡ G. geviert ein Waldmann mit einem entwurzelten Baum, der unten in G. von einem kleinen Eichenwald, links in # von einem Felsen, amf den er sich mit der Haud stützt, begleitet ist. Gekrönter Spangenhelm mit ‡ g. Decken, darauf wachsend der Waldmann (ohne Baum) und einen gesichteten g. Halbmond aufhebend.
  - 392. Die Ligsaltzen von München. Wie bei Siebmacher 1, 96.
- 393. "Hieronymus Rieger Burger zu Nurmberg." Getheilt, oben in B. ein wachsender r. gekleideter Mann, je eine Tulpe (rechts r., links s.) haltend, aus dessen r. Zipfelmütze drei Tulpen hervorgehen; unten in R. auf g. Boden ein liegender zurücksehender g. Löwe. Stechhelm mit r. g. b. g. Wulst nud Decken, darant der wachsende Mann.
- 394. Georg Widman, Gerichtschreiber zu Neumarkt bittet um dies Wappen dem Lehenartikel. In R. ein s. Balken belegt mit zwei i! Mühleisen. Ge-krönter Stechhelm mit r. s. Deeken: wachsender # Bock zwischen s. r. übereck getheiltem Hornpaare.
- 396. Veit Höfman von Retz. Gespalten G. R. vorne ein # Greif, hinten ein s. Schrägbalken. Gekrönter Stechhelm mit einem # r. Flug, der vorne mit g.. hinten mit s. Sehrägbalken belegt ist und entsprechenden Decken.
- 395. Hanns Hilprandt. In ## ein g. "Kürisser" einen Brand vor sieh haltend, der sieh wachsend auf dem Stechhelme mit ## g. Wulst mid Decken vor einem ## Flügel (1) wiederholt.
- 397. Donat Hübschman. Gespalten, vorne in G. ein r. Löwe, hinten B. G. je drei gespalten.<sup>112</sup>) Gekrönter Stechhelm mit Pfauenstoß und r. g. b. g. Decken.
- 398. "Valtin Krafft, Burger zu Nurmberg." In R. ein geharnischter Mann mit r. s. Bandelier, der sich auf einen Bidenhänder mit der Rechten stützt. Stechhelm mit Zinkenkrone und r. s. Decken, darauf der Mann wachsend, den Bidenhänder sehwingend.
- 399. Hieronymus Furst von Bamberg. In B. G. schräglinks getheilt ein grauer Wolf, der auf dem gekrönten Stechhelme mit b. g. Decken wachsend wiederholt ist.
- 400. (Staudinger.) Wie Nr. 123, wozu dieses Blatt gehört: "Das alt wappen hat khain Kron ghabt vand zwisch, den hörnern ain krantz hang, wie Im sehilt. bitten die Staudinger pesserung wie hieob, welche Ir Kay. Mt. Jingst zu Augspg sehon bewilligt." ["Bewilliget."]

<sup>111)</sup> Sott natürlich eine Rüde sein.

<sup>119)</sup> Vorhin waren statt der Streifen drei Schitdlein eingezeichnet.

401. "Angness Itherin von Vadutz, die letzt diss Geschlechts ist abgang"." In # ein g. Panthierhals, r. gekröut, der sich auf dem Stechhelme mit g. # Decken wiederholt, (Gehört zu Nr. 357 Seehler.)

402. Wolff Gundershaimer, R. G. schräg geweckt (wie Königsegg). Stechhelm mit # s. Wulst und r. g. Decken, darauf eine wie der Schild gekleidete Manns-

puppe mit g. ausgeschlagener r. Mütze.

403. "Friderich Eckstain Statschreiber zu Krembs vund Stain." Gespalten; vorne G. S. geviert, darüber ein r. Pfal belegt mit drei s. Ecksteinen übereimander (in Form von dreiseitigen Prismen), hinten in # R. getheilt ein gekrönter g. Löwe. Gekrönter offener Helm mit r. s. und # g. Decken: Flug, rechts s. r., links g. # getheilt.

Von hier an ohne Namen.

403b. In B. ein s. Schrägbalken, der Richtung nach belegt mit zwei r. Rosen und einer g. Lifie dazwischen, auf dem ein nat. Pardel schreitet. Offener gekrönter Hehm mit b. g. und r. s. Decken: g. Lifie zwischen einem g. b., links s. r. getheilten Hormbaare.

404. Getheilt, unten # G. je getheilt, oben in R. sowie auf dem Stechhelme mit # g. Wulste und Decken eine wachsende Jungfran, s. gekleidet mit g. Verbrämung, einen s. r. Rosenkranz im Haare und je zwei Stengel mit Blumen (die im Schilde s., auf dem Hehne r. sind) emporhaltend.

405. Colorierter Holzschnitt, identisch mit Nr. 347 (Gurtner).

406. In B. ein von hinten hervorgehender mackter Arm, einen aufrechten s. Rechen zugleich mit einer s. Lilie in der Faust haltend. Steehhelm mit b. s. Wulst und Decken, darauf ein b. Flug, je belegt mit s. Lilie.

407. Geviert. 1 und 4 in B. zwei s. Schräglinksbalken, 2 und 3 in S. ein gekrönter r. Löwe. Offener Helm mit b. s. Wulst und b. s. bezw. r. s. Decken. darauf der wachsende r. Löwe, dessen Krone mit zwei s. zwischen drei b. Straußenfedern gefüllt ist.

408. In B. ein gekrönter einen Stengel mit drei natürlichen Lilien haltender g. Löwe der sich auf dem Stechhelme mit b. g. Wulst und Decken wiederholt.

409. In # ein r. gekrönter g. Löwe. Offener Hehn mit # s. Wulst und Decken und einem s. # gespalten Brackenhalse, 118)

410. a) R. # getheilt, oben ein gesenkter s. Halbmond. Stechhelm mit # s. bezw. # r. Decken und r. s. Wulst, dem der Halbmond aufliegt. b) In R. beseitet von zwei rechtsgewendeten s. Halbmonden eine # Spitze belegt mit r. Rose. Gekrönter Spangenhelm mit r. # Fluge, rechts mit dem Monde, links mit der Rose belegt. Decken wie zuvor.

411. In R. ein schräggelegter s. Pfeil mit zwei durchgesteckten Querhölzchen. Stechhelm mit r. s. Decken und offenem Fluge, der von hinten schräg mit je einem Pfeile belegt ist.

412. In # ein g. Pardel, mit beiden Pranken eine Fackel haltend, der auch auf dem Stechhelme mit # g. Wulst und Decken zwischen einem # Fluge hervorwächst.

<sup>113)</sup> Reuß von Plauch?

- 413. In B. ein g. Löwe mit Hundskopf, in der Linken einen runden Schild, in der Rechten einen nach abwärts gezückten Dolch, Italienischer Spangenheim mit b. g. Wulst und Decken, der Löwe wachsend.
- 414. Wie Nr. 384 (Gayl), nnr gespalten statt geviert. Die sechs Lilien sind g. tingiert.
- 415. Wie Nr. 370 (Staudinger), nur auf dem Helme das wachsende Einhern allein.
- 416. Schräg getheilt, oben in # ein g. Löwe, unten R. S. je zwei gleichgetheilt. Gekrönter Stechhelm mit # g. und r. s. Decken, daraus der Löwe wachsend.
- 417. Geviert. 1 und 4 in # ein g. Löwengesicht mit Ring im Rachen. 2 und 3 in B. ein s. Kranich (Storch?). Offener gekrönter Helm mit # g. bezw. b. s. Decken: der Kranich stehend zwischen einem g. #. links s. b. getheilten Hornpaare.
- 418. Getheilt, oben in B. ein schreitender g. Löwe, unten R. S. je zwei gespalten. Stechhelm mit b. g. und r. s. Decken: sitzender g. Löwe zwischen einem rechts b. g., links r. s. je zwei gespaltenen Fluge.
- 419. In # drei (2, 1) g. Sterne. Gekrönter Stechhelm mit # g. Decken: gekrönter wachsender Mann, # gekleidet mit g. Außeldägen, je einen Stern haltend, mit dem dritten auf der Brust belegt.
- 420. In Viergetheilt G. B. S. B. eine b. Spitze, belegt mit s. Querfluss, auf der ein g. Löwe steht. Gekrönter offener Helm mit r. s. und b. g. Decken: der g. Löwe wachsend zwischen einem s. r., links g. b. getheilten Fluge.
- 421. In # ein g. Greif. Gekrönter offener Helm mit # g. Decken: wachsender g. Greif zwischen einem # g. Fluge (I)
- 422: Holzschnitt-Schablone. In S. auf gr. Dreiberge ein r. Schragen, gehalten von einem danebeustehenden r. Löwen. Stechhelm mit r. s. Decken: wachsender Mann, s. gekleidet und mit dem Schragen belegt, mit r. Kappe, in jeder Hand einen Hammer, mit r. Griff und Ring daran, haltend.
- 423. In R. ein auffliegender s. Schwan auf gr. Zweiglein stehend, und mit gr. Kränzlein auf dem Kopfe. Gekrönter Stechhelm mit # g. und r. s. Decken, darauf der Schwan.
  - 424. Skizze zn Nr 347 und 405 (Gurtner).
- 425. In G. eine strahlende Sonne. Gekrönter Steehhelm mit # g. Decken: Pfauenspiegel.
  - 426. Wie Nr. 391 (Waldtenstainer) nur anderes Kleinod: g. # getheilter Flug.
- 427. a) In B. eine mit b. Lilie belegte abgestutzte eingebogene g. Spitze, auf der im Fener ein g. Phönix mit b. Rackenfedern und Sachsen steht. Stechhelm mit b. g. Wulst und Decken, darauf ein Phönix. b) Dasselbe, nur in ‡ statt B., die Spitze gekrönt, ebenso der Helm. Decken # g. und b. g.
- 428. Getheilt, 1. in G. drei # absteigende Spitzen, 2. in R. zwei s. Schrägbalken. Gekrönter Stechhelm mit # g. und r. s. Decken: r. s. geschachter Flug belegt mit einem wie 1. gestückten Schrägbalken. (Gehört zu Nr. 323 Merherl).

- 429. In S. R. gespalten zwei Lilien in verwechselten Farben. Gekrönter Stechhelm mit r. s. Decken: s. Lilie zwischen r. Fluge.
- 430. Geviert. 1. und 4. in # ein g. Greif, 2. und 3. S. R. je zwei schräggetheilt. Gekröuter offener Helm mit r. s.. bezw. # g. Decken: g. Greif, stehend zwischen einem rechts g. #, links s. r. je zwei schräggetheilten, mit Pfauenfedern gefüllten Hornpaare.
- 431. In B. ein g. Löwe, einen Pfeil mit r. s. gestreiften Flitsch werfend, der sich auf dem Stechhelme mit b. g. r. g. Wulste und Decken wachsend wiederholt.
  - 432. Wie Nr. 431, nur statt des Wulstes eine Krone.
- 483-437. Fünf Varianten desselben Wappens: in einer eingebogenen Spitze auf Wasser gehend ein Reiher mit Fisch im Schnabel, mit folgenden Farben:
  - 433. Feld B. Spitze g.
  - 434. Feld G., Spitze b.
  - 435. Feld rechts # S., links B. G. je zwei getheilt. Spitze g.
  - 436. Feld rechts und links # 6. je zwei getheilt, Spitze b.
  - 437. Feld R., Spitze b.
  - 438. In S. mit r. Balken eine b. Spitze, darauf ein über Dreiberg springender Hase.
    439-441. Vier Combinationen zweier Wappen.
- Schussel, belegt mit Ers (in der Form eines b. Dreiberges). Stechhelm mit r. s. und ff. s. Wulst und Decken; wachsender Bergmann r. s. gespalten, in jeder Hand einen Hammer.
- 439b). In ‡ auf g. Dreiberg ein gr. Baum, unten mit zwei gestümmelten Asten. Stechhelm mit ‡ g. Wulst und Decken, darauf der Dreiberg mit Baum.
- 439 c' (téviert 1 und 4 wie al. 2 und 3 wie b), tiekrönter offener Helm mit z. s. und r. s. Deckeu: wachsender g. Lowe zwischen einem r. #, je mit einem Balken trechts s., links g.) belegtem Flage.
- 439 d), Gespalten und halbgetheilt; vorne in S. ein r. Löwe, hinten b) über a). Helan wie zuvor, der Löwe r., die Theilung auf dem Fluge schräg (rechts r. s. r., links g, # g,)
- 440. Halbgetheilt und gespalten. Vorne an über b), hinten der Löwe. Helm wie bei d). Schrägtheilung des Fluges # g. #, links r. s. r.
  - 441. Wie 439 d) nur a) und b) vertauscht.
- 442. Schräggetheilt, oben in G. ein b. Greif, unten S. R. je zwei gleichgetheilt. Gekronen Stechhelm mit r. s., bezw. b. g. Decken; wachsender b. Greif.
- 443 lu # R getheilt auf g Dreiberg ein s. Greif, einen gestützten Anker int beiden klamen haltend, Gekrönter Stechhelm mit # g, bezw r s. Decken: der wachsende Greif mit dem Anker.

# Berichtigungen.

S. II, Z. 29 v. o. lies: Igl statt Iglshofer, der nie als Solicitator vorkommt.

Z. 2 v. u. Obwohl im Wappenbuche Retis
steht, soll es, wie eine genane Untersuehung
lehrt, Rotis heißen. Derselbe ist kein geringerer
als der verdienstrolle, als Jurist und lateinischer
Dichter sehr angesehene. Wiener Universitätzprofessor Petrus a Rotis. Staatsarchivar Dr. Karl
Schrauf, dessen Bembungen wir für manche
Berichtigung zu Dank verpflichtet sind, wird
in seinen demnächst mit W. Hartl herausgegebenen Werke "Additamenta zum III. Bande
on Aschbachs Geschichte der Wiener Universität" auch diesen Gelehrten bebandeln, auf
den der S. II gebrauchte Ausdruck "bettelnder
Gratulationspoet" nicht angewendet werden darf.

S. IV Z. 13 v. u. Die Nummern sowie die Bemerkung dürften 1700 — 1720 geschrieben worden sein. Bei dem Einbinden seheint große Willkür geberrscht zu haben, denn während die Jahre 1540-1557 zusammen nur 42 Wappen haben, entfallen anf die Jahre 1558, 1559, 1560, 1561, 1562 und 1563: 24, 147, 18, 23, 20 und 40 Wappen, dürft unf 1564-1566 nur 6 Wappen, von dem Reste ohne Jahreszahl ganz abgesehen.

Nr. 1 lies 7 statt 3 May.

Nr. 7 lies den 6 Martii statt 5 März.

Nr. 21. Der Helm ist durchstrichen. Nr. 19, 25, 26 und 27 lies in der Reso-

lution zue statt zuo. Nr. 38 lies Mayr statt Mayer; der Löwe auf dem Helme umfasst das linke Horn.

Nr. 41. Die unteren Felder sowie die Helmkrone durchstrichen.

Nr. 45. Helmkrone durchstrichen

Nr. 48. Statt Silber ist Gold zu setzen. Der Helmflug war mit einer (ausgewischten) Kugel belegt.

Nr. 50. Die Unterschrift ist unverständlich, da einige Zeilen fehlen.

Nr. 57. Helmkrone durchstrichen.

Nr. 66, Statt Silber ist überall Gold zu setzen.

Nr. 72. Helm ist durchstrichen.

Nr. 74. "Secr. Rost solicitiert".

Nr. 77 lies Wirstl statt Wiesl.

Nr. 82 bis 105 lies in den Resolutionen Martii statt Marcii.

Nr. 84. Statt Pluiell kann der Name auch Punell lauten.

Nr. 85 heißt Kumer nicht Kinner.

Nr. 99. Feld, Decken u. s. w. sind golden, nicht silbern.

Nr. 113 lies Brichssen statt Brichss.

Nr. 120 bis Nr. 152 lies in den Resolutionen Maii statt Maji.

Nr. 121. Der Berg ist grün, nicht golden.

Nr. 133, Krone durchstrichen.

Nr. 136 lies Hamerberg statt Hamerberger.

Nr. 151. Das Hornpaar ist g. b. getheilt.

Nr. 153, Vielleicht Eberhardt statt Ebhardt? Nr. 165, Die Decken sind g. r. und g. b.

Nr. 165. Die Decken sind g. r. und g Nr. 177. Krone durchstrichen.

Nr 179. Statt Silber ist überall Gold zu

Nr. 186 ist in der Note statt he ht zu lesen. Nr. 196, 197, 198 und 200. Helmkrone

durchstrichen. Nr. 209 lies A<sup>o</sup>. 59 statt A<sup>o</sup>. 50.

Nr. 215. Der Löwe ist in G. nicht in S. Nr. 216. Der oberste Schrägbalken ist silbern, nicht blau.

Nr. 219. Heute im Wappen der kärntnerischen Rainer von Lindenpüchl.

Nr. 222. Krone durchstrichen.

Nr. 234. Offener Helm durchstrichen.

Nr 236. lm 4. Felde S. B. schräg getheilt.

Nr. 239. Statt Silber ist Gold zu setzen.

Nr. 240. Helm durchstrichen.

Nr. 265. Höpffner ist kaum möglich, eher ist aus der sehr verblassten Stelle Hüttner, Jüttner, Jüptner oder Jüstner zu lesen.

Nr. 272 lies Halsband statt Halband.

Nr. 287 lies Finckh statt Finck.

Nr. 302 "So. H. D. Web,"

Nr. 308 lies Rorrer statt Rorer.

Nr. 313. "So. H. Wilhalm Gienng."

Nr. 314 lies 10 Maii statt 1 Maii.

Nr. 315. Die Decken des zweiten Wappens sind g. # und r. b.

Nr. 323. Feld 2 und 3 G. statt S., ebenso die Schrägbinde auf dem Fluge.

Nr. 334, 335 II. lies g. Randes statt s. Bandes; das Feld mit den Pfählen ist G. statt S.

Nr. 338. Der Greif in 2 n. 3 ist einwärts

gekehrt. Nr. 339. Mit verblassten Notizen für den

Maler. Nr. 341. Statt Silber ist überall Gold zu

Nr. 391, Mit Notizen für den Maler.

In dem nachfolgenden Namenregister sind diese Zusätze berücksichtigt worden.

setzen.

# Alphabetisches Namensverzeichnis.

Die mit " versehenen Nummern sind auf den Tafeln ganz oder theilweise abgebildet.

Abbt 120 Aicher 173 Alber 376 Andrianer 291 Ardevol 334, 335 Aschberger 19 Ascher 96 Auer 60

#### B und P.

Pair 88 Pannanuacher (Pannemaker) 165 Pätzinger 205 Pawer 22 Pegenfuess 8 Behaim 318 Peverl 9 Peierle 281 Peittinger 217 Bender 256 Bensle 378 Perger 128 Perl 118 Perner 262 Bernstain 160 Petalius 250, 251 Peulstein 352 Peunthner 337 Peutinger 217 Pfeyl 204 Pflutzing 65 Pfersichstain 197 Pflaumer 367 Pfliegl 189 Pflummern 367 Phlieger 24s l'ippless 199 Bischof 171 \* Pitsch 279

Planck 87

de Plotis 315

Pluiell (?) 81

Bolfrass 82

Ponimer 202 Poss 97 Pott 141 Braitschwert 157 Preninger 146 Prenner 99 Prugger 338, 339 Prugkner 44 Prugl 211 Brunell 170 Prunner 151 Puecholtzer 272 Pühelmayr 54 Pümpler 246 Punell (?) 84 Purras 192 Putz 162

# C siehe K. D und T.

Talii 196 Taxis 321 Tegen 282 Teichstetter 336 Tersch 255 Tetzl 65 Teutenhauser 144 Dickl 89 Diendorffer 147 Dietrich 181 Dinglfinger 210 Tonneretscher 67 Tortola 186 Trozeckh 46 Druckhl 81 Tüeffenprun 289 Tuntzien) 203

E. Eberhardt (?) 153 Eberle(n) 322 Ebershaimer 273 Ebhardt 158 Eekstain 403 Eggelinck 319 Einhart 380 Eissen 351 Eissenberg 050 Eysfort 223 Eiblinger 369 Embden 17 Emhart 215 Engler 156 Englmann 288 Erlach 117 Erunst 275 Escher 96

F and V.

Falckh 57 Fättinger 214 Fegelli 183 Feyerabent 389 de la Fell 268 Veldner 73 Velser 279 Fesel 126 Vestemauer 23 Vigelius 330 Vilinger 261 Finck 287 Fischer 220 Fischerawer 362 Fleischbain 47 Fleischhawer 143 Flentz 148 Flicker 135, 184 Vogelein 95 Voglmair 140 Framonius 50 Fridewald 930 Pridberger 342 Friettinger 134 Fuchs 227, 332

G.

Gayl 384, 414 Gartner 176 Gasteyger 283

Furst 399

Geyger 356 (levs(en) 207 Geldrich 79, 386 Gfässler 129 Goldtperger 191 Götlkhoffer 198 Grabifistada 112 Grabmer 237 Grappler 358 Greill(en) 75 Gretzler 10 Griofawer 343 Grösch 37 Grubisbaden 112 Grueber 216, 295 Grünzweig 90 Grustner 188 Grutzschreiber 320 Gugger 316 Gundershaimer 402 Gurtner 347, 405, 424

Habersagkh 253 Hafner 218 Hambler 114 Hainer 221 Hamerberg 136 Happ 51 Haselhofer 325 Haserl 240 Hawer 319 Hausen 36 \* Hausmann 166 Hatzenberg(er) 131, 161 Hein 213 Helffandt 345 Heller 229 Helmsawer 107 Helperger 93, 94 Helthaler 182 Hennickl 239 Herlin 104 Hertter 105 Herrmann 138 Heuslin 163 Hilprandt 396 Himelreich 24 \* Hofman 232 Hofmann 395 Hofstätter 169 Hogl 100

Hoene 56

Hoengen 358

Holtz 306 Holtzegger 113 Höltzl 201 Hörmann 138 Horngawer 127 Hueber 305 Hübsehmann 397 Humlberger 32 Hunger 83

#### I. J. Y.

Ybl 121 lyelshofer 232, 233 Ither(in) 401 Jauffen 263 Jüttner (?) 265

### C und K.

Knimer 124 Kayser 231 \* Keyser 15 Kaltenbach 312 Campana 49 Kapffer 63 Carpentari 278 Casstl 314 Catzia 267 Kauthek 363 Keller 311 Kelner 254 Kerner 269 Khoper 48 Kessler 285 Kheul 194 Kissendorfer 130 Kitz 30 Klainbanns 190 Kleplat 66 Kloessel 387 Knauß 76 Knoblauch 62 Khnoll 109 Koberger 234 Koch 226, 324 Kollöffel 174 Kölbl 290 Corradin 309, 317 Correndt 291 Käßler 293 Krafft 398 Krapff 320 Kratzer 206

Krickaw 320

Krieg 257

Krumpacher 45 Kuchel 39 Khuen 142 Kugler 228 Kumer 85 Cünradt 101 Kurtz 349

Lachemayr 61 Lackhenmayer 5 Laimprucher 100 Lanng 111 Langenweiller 296 Lasan 241 La6mathauser 155 Lauchinger 116 Lechenmann 2 Lederer 366 Lemp 108\* Lerch 294 Leutner 270 Lewsser 365 Lewtold 70 Ligsaltz 292 Lyndawer 233 Linder 92 Löffelholz 65 Loner 119 Lott 98 Luder 172 \* Lupin 297 \*

Mair 179 ° Mayr 38, 132, 200, 208 Mann 59 Manngl 80 Märckh 309 Marpach 217 Martin 300 Megelin 137 Meylndörffer 145 Meynl 373 Meys (Mey6) 42 Meleman 40 Menle 150 Menntzer 381 Merherl 323, 428 Metzler 329 Milchling 333 Mitterhofer 67 Moder 25 Mockh 269

Moll 383 Monfin) 230 Monawitz 185 ° Morenberg 263 Moser 313 MoShamer 110 Mösmer 69 Müller 195 Mulner 7

Nagl 106 Neflpacher 303 \* Niderthor 142 Nietter 281 Nuttal 20

Obernburger 331 Otter 41

Rainer 219 Ratt(en) 31 Rauch 271 Rechberger 72 Rehtaler 78 Reich 167 Reiffenstain 354 Reiffnitzer 368 Renntz 28 a Retis 56 Reuß 409 Ridinger 74 Rieger 393 Rinck 16 lif (Rvs) 344, 388 Roemer 341 Rorer 308 Roßbach 335 Rosenaw 371 a Rotis 56 Rudinger 390 Ruep 247

Sailer 26 Salviwein 298 Sauer 235, 236 Schaden 277 Schalautzer 64 Schaller 292 Schennek 43

Scheer 280 ° Scharffer 35 Schetzler 53 Schidenhofer 91 Schilling 244 Schiffler 245 Schkur 238 Schmid 1 Schmidt 187 Schmidtawer 193 Schmidberger 115 Schneid 125 Schneider 301 Schnitzer 149 Schonawer 374 Schopper 377 Schrawt 364 Schreckenfuchs 232, 233 Schubart 372 Schueman 252 Schürele 212 Schüttenwein 302 \* Schutzsper (Schutzbar) 333 Schwartz 18, 360 Schwartzberg 139 Schwarzenberg 327 Schwer 346 Schwetichauer 258 \* Segnstoll (?) 365 Seidntaller 258 Senseschmied 180 ° Senter 159 Solms 103 Spehler 357 Stamp 33 Stapff 34 Starckh 249 Staudinger 123, 370, 375, 400, 415 Stemler 12, 13 ° Stockl 58

Stöckhl 301 Stockhmayr 68 Stoltz 164

Strasperger 340 Straub 224 Strauß 55 Streitmayr 307

ÜЫ 121 Ubelackhern 175 Umbfarer 274 Umrentter 310

Waibl 88a Waidhals 152 Walch 242 Waldtenstainer 391, 426 Waldman 27 Waldner 133 Walther 359 Waltherr 175 Wassenberg 353 Weinschenckh 178 Westendorffer 177 Widemann 382 Widman 6 355 394 Wielandt 11 Winckler 243, 379 Wirstl 77 Wirtinger 278 Wisinger 3 Wolkenstein 328 Wriftperg 225

### 7

Zehenntner 264 Zeilroeder 348 Zenngel 122 Ziegler 158 Zvegler 209 Zinckh 276 Zobelrued 4 Zwaien Schwerten 102 Zwerchek 168

Gemeinden: Altdorf 29 Wilhelmsburg 11

lunung:

Schwertfeger zu Magdeburg 319

#### Unbenannt:

21, 52, 154, 219, 222, 259, 260, 266, 286, 326, 403 b bis 443. (Hievon sind bestimm1: 405, 409, 414, 415, 424, 426, 428.)



1 .... Harman Committees & Co., Wien III., Mannengano ey





# Die Wappen der Äbte von Altenburg

in Niederösterreich.

Von

Alfred Grenser.')

Mit VII Tafeln Abbildungen.

Eine Stunde südwestlich von der alten Stadt Horn entfernt, unweit des Kampflusses, an der von Horn nach Zwettl führenden Straße, zum Theil von reichbewaldeten Bergen umschlossen, liegt das Benedictinerstift Altenburg, eigentlich St. Lambrecht zu Altenburg, an das aus etwa fünfzig Häusern bestehende Dorf Altenburg angebaut, von der Horner Seite sich stolz präsentierend als ein großes schlossähnliches Gebäude mit einer langen Reihe glitzernder Fenster. Hat man das Dorf durchwandert, so tritt man in einen, ein längliches Viereck bildenden, mit Kirschbaumalleen besetzten großen Hof, aus dem zwei Thore in das Stift selbst führen, das vier Höfe bildet. Der größte Theil des Stiftes, wie es heute besteht, und zwar der ganze Convent, die Prälatur mit Ausnahme von drei Zimmern, Kanzlei und Schultract stammen ans dem 17., Bibliothek, Marmorzimmer. Gasttract. Kirche und Sommerspeisesaal aus dem 18. Jahrhundert, nachdem das alte Stift wiederholt durch Feuersbrünste und Feindeshand zerstört worden war, so dass nichts weiter als einige Mauern und Kellergewölbe davon übrig blieben, die noch heute das Interesse des Alterthumsfreundes in Anspruch nehmen, wenn er im Geiste die Schicksale resumiert. die diese ehrwürdigen Ruinen einer ereignisreichen Vergangenheit erzählen.

<sup>1)</sup> Für diese bescheidene Arbeit, die sich an meine in den früheren Jahrgängen des Jahrbuchs der k. R. Heraldischen Gesellschaft (damals heraldisch-geneal. Verein) "Adler" in Wien orschienenen Publicationen über die Wappen der Äbte von Klosterneuburg (Jahrgang I, 1874), von Melk (Jahrg. II, 1876) ausehließt, wurde das Material sehen im Jahre 1878 gelegeutlich eines damaligen Aufenthaltes in Altenburg gesammelt, wobei mir unter gütiger Erlaubnis des zu jener Zeit noch lebenden ehrwärtigen Abtes Honorius Burger. der hochwürdige Stiftssämmerer P. Verem und Höger, der hochwürdige Waldmeister, jetzt Administrator des Stiftsgutes Wildberg, P. Isidor Endl, sowie der damalige Novize Friedrich Endl fördernd zur

Die Umgegend des Stiftes führt den Namen Boigreich oder Buigreich. Nach den Zwettler Annalen wäre diese Benennung durch den in hiesiger Gegend ansüssig gewesenen Stamm der Bojer entstanden, nach anderen Quellen dadurch, dass die Grafen von Buige den größten Theil dieser Gegend als Eigenthum besessen haben sollen. Die Altenburger Traditionen nehmen als gewiss au, dass Gebhard Graf von Buige im 12. Jahrhundert Herr dieser Gegend war, indem sie sich auf die Bestätigungsurkunde des Stiftes Altenburg stützen. <sup>2</sup>) Dieser Urkunde zufolge hatte Hildeburg, geborne Gräfin von Rebegau, hinterlassene Witwe des Gebhard Grafen von Bouige <sup>3</sup>), mit ihrem Sohne Hermann das Kloster und die Kirche zu Altenburg bauen lassen und führte im Jahre 1144 die ersten Benedictiner in dasselbe ein, welche sie, zwölf an der Zahl, aus dem Stifte St. Lambrecht in Steyermark hierher berufen hatte. Hildeburg soll noch im selben Jahre 1144 in ihrem Vaterlande Schwaben gestorben, aber ihrem Wunsche gemäß in hiesiger Stiftskirche beigesetzt worden sein. Der Jahrestag ihres Todes wird jährlich am 4. December begangen.

Im Stifte wird ein ziemlich großes, wohl aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts stammendes Ölgemälde aufbewahrt, das dem Andenken der Stifterin gewichnet ist. Es zeigt die aus dem Stifte St. Lambrecht ausziehenden zwölf Mönche,
die aus einer Säulenhalle in eine freie Landschaft hinaustreten, in welcher Gräfin
Hildeburg und Hermann Graf Buige, beide reich gekleidet, namentlich letzterer in
phantastischer Edelmannstracht, das Modell des neuen Klosters tragen. Zu den Füßen
der beiden Hauptfiguren, der Gräfin und ihres Sohmes, erscheinen zwei Wappenschilde: a) in Gold ein schwarzes Wagenrad; b) gespalten, vorn von Schwarz und
Silher geschacht, hinten golden ohne Bild. Ersteres soll der Gräfin Hildeburgis
angebornes Wappen, nämlich das der schwäbischen Grafen von Rebgau, das andere
das ihres Ehegemahls, des Gräfen von Buige sein.

Eine adelige Familie Peuger von Puige, die von den alten Grafen von Puige oder Buige abzustammen behauptete, hat noch Jahrhunderte in Österreich geblüht und ist erst am 7. December 1759 mit Franz Freiherru v. Buige, k. k. Administrationsrath der Banatischen Lande, im Mannesstamme erloschen. In dem zu Altenburg aufhewahrten Freiherrudulome Kaiser Karls VI. für Johann Ludwig Peuger von Puige

<sup>&</sup>quot;) In deu Monnmeut Boieum heißt es: Hildeburgis vidua Gebhardi Comitis de Buige et filius Hermannus de Buigen et Rebgau, de stemmate Comitum de Burghausen, Schala et Playn (Burger L o. S. 4).



Hand giengen, letzteer, indem er mit rielem Geschiche die mir noch fehlenden Siegel der älteren Äbte nach den Originalen im Archive zeichnete. Pür diese freundliche Mithilfe sei hierdurch jenen hochw Herret der gebürende Dank ausgesprochen. In P. Friedrich Endl, O. S. B., jetzt Cooperator und Katechet zu Horn, und seit Juni 1890 Correspondent der k. k. Centralcommission zur Erhaltung der Baudenknate etc., hat die heraldische Wissenschaft einen neuen Jünger gefunden, der mit besonderem Interesse ihre Denkmale verfolgt. Seiner Initiative ist auch die endliche Fertigstellung der vorliegenden Publication zu danken, die durch andere Arbeiten in den Hintergrund gedrängt worden war. — Als historischer Leitfaden diente die "Geschichtliche Darstellung der Gründung und Schicksale des Benedictinerstiftes St. Lambrecht zu Altenburg" vom † Abte Honorius Burger und desselben Verfassers "Urkundenbuch" Auch andere Quellen sind in den Anmerkungen namhaft gemecht.

<sup>\*)</sup> Abgedruckt in Abt Honorius Burgers Geschichte des Stiftes (Wien 1862, 8°.) S. 2-4.

und Raizenschlag d. d. 16. Aug. 1737 heißt es, dass dessen Vorfahren das Kloster Altenburg in Österreich gestiftet. Gundacker und Werner Grafen v. Puige 1308 dem Kloster Herzogenburg namhafte Güter und Gülten zugewendet, deren Nachkommen aber durch schwere Unglicksfälle in große Mittellosigkeit gerathen, freiwillig in den Ritterstand zurückgetreten seien. Friederich Peüger v. Puige unter Kaiser Rudolph I. als Rath und oberster Stallmeister gedient, Hans Christoner Peuger v. Puige aber 1658 Obrister. 1677 Commandant eines Kürassier-Regimentes geworden und in einem Treffen bei Tokay geblieben sei. Der Vater Johann Ludwigs, Karl Ludwig Penger v. Puige und Raizenschlag, hatte als Rittmeister gedient, endlich Johann Ludwig selbst in kaiserlichen Kriegsdiensten sich hervorgethan.

Das Wappen dieser Freiherren von Puige war nach dem Diplom von 1737; ein aufrecht gestellter gevierter Schild, in dessen hinter unter- und vorder obern jeder schwarzen Feldungen drey der Vorder- und hintere mit aus- der mittlere hingegen gerad vorwerts gekrumten Hacken aufrecht stehende weiß oder silberfarbe Schiffhacken, in denen Vorder- unter und hinter-obern beeden gelb- oder goldfarben quartiren aber eine an einen dornechten jederseits mit dreien ausgekerbten grünen Blättern besetzten einwerths gebogenen stengel über sich roth- oder rubinfarb außblühende Rosen, dann ob diesem Schild drev frev offene silberne Stech- oder Turniers-Helme mit rothen Futter, goldenen Rosten, auch der Vorder mit schwarz und weißoder silber-, der hintere aber mit gelb- oder gold- und roth- oder rubinfarben, endlich der Mittere mit gegen der rechten schwarz- und weiß gegen der linken hingegen roth- und gelben beederseiths zierlich abfließenden Helmdecken, auf jeder mit einer königlichen goldenen Cron gezieret, auf deren Vorder und hintere die im Schild mit ihren Stengel und Blättern beschriebene einwerths geneigte rothe Rosen. auf dem mittlern Helm hingegen die obbemeldte drev aufrechtstehende weiß- oder silberfarbe Schiffhacken erscheinen."

Von dem Wappen der alten Grafen v. Buige, wie es auf dem erwähnten Ölgemälde im Stifte erscheint, ist nun dies Wappen der Freiherren von Puige, welche behaupteten, von jenen abzustammen, so gründlich verschieden, dass ein Zusammenhang beider Familien nicht anzunehmen wäre, wenn jenes Wappen der alten Grafen v. Buige: gespaltener Schild, voru von Schwarz und Silber geschacht, hinten golden ohne Bild, riehtig wäre. Da aber Siegel, Grabsteine oder auch nur Abbildungen mit dem Wappen der alten Grafen des Poigreichs völlig unbekannt sind, so lässt sich nicht constatieren, ob der Maler jenes Öbildes sich bei der Wahl der beigegebenen Wappen auf irgend welche historische Quelle stützte, oder einfach, was am wahrscheinlichsten, seiner Phantasie die Zügel schießen ließ und ganz wilkürlich gewählte Wappen himmälte. Möglich ja auch, dass die alten Grafen v. Bouige die

<sup>9)</sup> Das Wappen mit dem Schachfeld ist ganz gleich dem der alten Burggrafen von Gars, deren Burg am Kampfluss stand. Man vergleiche die Siegel Rudolphs Burggrafen von Gars de Ao. 1256 und Erchenbrechts von Gars de Ao. 1250 bei Hanthaler, Recensus Tafel XXXII, Fig. 21 und 22! Da nun die Burggrafen von Gars unter Abt Heiurich (1320—1327) als quasi "zweite Stifter" Altenburgs genannt werden, so liegt die Vermuthung nahe, dass hier durch den Maler des Bildes ein quid pro quo der Wappen stattfand. Für Buige fand sieh nichts vor, so nahm man Gars!

drei Bosen (etwa roth in silbernem Felde, und einfach zu zwei und eins gestellt) geführt haben, wie sie der 1511 erwählte Altenburger Abt Andreas I. zuerst ins Siegel aufnahm, und die dann, mit blättrigem Stengel versehen und verbunden, von etwa 1519 ab ununterbrochen bis auf den heutigen Tag das Wappen des Stiftes bilden, wie wir sößter sehen werden. §)

Die ersten Bewohner der Stiftung Hildeburgs wählten aus ihrer Mitte den ersten Abt, Namens Gottfried. Er soll 1168 gestorben sein. Sein Nachfolger Wichardus starb 1182, diesem folgte als dritter Abt Ehrenfried, † 1188, worauf Wintherus I. zur äbtlichen Würde gelangte, der 1206 oder 1207 gestorben zu sein scheint, wie aus vorhandenen Urkunden sich schließen lässt. 1207 erscheint als Abt Adalbert, 1210 Abt Pabo, Heidenheimensis, gestorben 1237. Unter letzterem werden zuerst Wohlthäter bekannt, die für die Stiftung Hildeburgis besorgt waren, so namentlich Graf Friedrich von Hohenburch, der 1210 dem Stifte Altenburg "villicationem suam in Vurwalde" (Fürwald) vermachte unter der Bedingung, dass er in dem Stifte im Grabe seiner seligen Mutter beigesetzt werde, was auch nach seinem Tode geschalt. Auch seine Besitzungen zu Hafnerbach schenkte er dem Kloster. - Unter Abt Papos Nachfolger, Wintherus II., 1237-1259, wurden dem Stifte von verschiedenen Seiten weitere namhafte Schenkungen gemacht, so namentlich von den Brüdern Berthold und Diepold, Markgrafen von Hohenburch, und von Gertrud, Herzogin von Österreich und Steyermark, die die Pfarre Rorenpach (Röhrnbach) an das Stift abtrat. Von dem nächsten Abte Altenburgs

### Udalricus.

erwählt 1260, † 1282, hat sich das älteste hiesige Siegel erhalten. Es hängt an einer im Stiftsarchive befindlichen Urkunde von 1262\*), ist spitzoval und zeigt im Siegelfelde den Abt sitzend auf einem Faltstuhle, in der Rechten den Bischofstab, in der Linken ein Buch (die Ordensregel) haltend. Die Umschrift lautet: † S. (Sigillum) Vlrici abbas de Altenburgk. — Unter diesem Abte erscheint auch 1265\*) das älteste Couventsiegel des Stiftes. Es ist rund, hat 51 Millimeter im Durchmesser und zeigt im Bildfelde den heiligen Lambert, den Stiftspatron, auf einem Faltstuhl sitzend, das Haupt mit der Mitra bedeckt, in der Rechten den Bischofstab, in der Linken einen Palmenzweig haltend. Die Umschrift lautet: Sligillum] conventus eecflesije sfanttij

<sup>9)</sup> Interessant ist, dass auch andere Familien und Ortschaften des Namens Altenburg Rosenwappen führten und führen. Altenburg im Pleisnerlande (Sachsen) führt eine rothe Rose im silbernen Felde als ehemaliges burggräfliches Wappen (Dr. Julius Löbe, Beschreibung und Geschichte der Residensstadt Altenburg. 2. Aufl. Altenburg 1848, S. 8. und 23). Die Herrschaft Altenburg bei Merseburg führte sechs Rosen im gespaltenen Sebilde, nämlich rechts drei weide Rosen in Roth, links drei rothe Rosen in Weiß (Hönn, Des Hauses Sachsen Wappen-Untersuch Leipzig 1704, 8°, S. 60). Die Grafen zu Altenburg, Edlen Herren zu Varel (Stammbuch des Adels, I, S. 16-17) führten in Feld 2 und 3 ihres quadrierten Wappenschildes drei rothe Rosen mit goldenen Butzen in Silber (Siebmachers Wappenbuch IV, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Vide Abt Honorius Burger, Urkunden der Benedictiner Abtei zum heiligen Lambert in Altenburg 1144—1522. Wien 1865, Staatsdruckerei, S. 13, Urkunde XIV.

<sup>7)</sup> Daselbst, S. 15, Urkunde XVI.

lamberti in altenburch.\*) Auch unter Abt Ulrich vermehrte das Stift durch Schenkungen und Kauf seine Besitzungen erheblich.\*)

Sein Nachfolger Conrad I. wird als Fundator Chori bezeichnet und bekleidete seine Würde acht Jahre: 1282-1290. Von Conrads Nachfolger,

### Walchunus Bohemus, 1290-1297.

konnte ich das zweite Siegel eines Altenburger Abtes iu Erfahrung bringen. Es hängt an einer Urkunde des Stiftsarchives von 1290, 19) ist in der Gestalt und Größe des Siegels Abt Ulrichs, zeigt aber nicht wie jenes die Figur des Abtes sitzend, sondern stehend auf einer Console mit dem Stab in der Rechten, dem Ordensbuch in der Linken. Die Umschrift lautet: S. Wachuni Abbis in Altenburci.

Auch unter dieses Abtes segensreicher Regierung vermehrte das Stift seine Besitzungen durch Kauf wie durch Geschenke.

Von Walchuns Nachfolger, Seifried I., ist ein weiteres Siegel bekannt,

#### Abt Seifried, 1297-1320.

wurde als Prior 1297 zum elften Abte Altenburgs ernannt. Sein großes, spitzovales Siegel von 1297 ist in Hanthalers Recensus Archivii Campililiensis Tomus I, Tab. XIII, Fig. 1 wie folgt abgebildet: Im Siegelfelde der auf niederer Console stehende Abt mit Stab und Buch zwischen zwei grünenden Zweigen oder jungen Bäumen, die rechts und links bis zu seiner Schulterhöhe aufwachsen. Umschrift: † S. Sifridi Abbatis in Altenburken. Ebendaselbst Fig. 9 ist das Conventsiegel von 1297 abgebildet: rund. mit dem heiligen Lambertus im bischöflichen Gewande mit Mitra, Krummstab und Palmzweig sitzend dargestellt auf einem Kissen, das auf einem reichgeschnitzten breiten Thronstuhl ruht. Neben dem Heiligen die Inschrift: Scs Lambertus, im äußern Rund: † S. Conventus de Altenburch. 11) An einer Urkunde von 1309 hängt ein ganz abweichendes spitzovales Siegel. Es zeigt im Siegelfelde den sitzenden Abt mit Mitra, die Rechte segnend erhoben, unter ihm ein kniender Mönch. Umschrift: S. Seifridi Plebani de Sitzendorf (eine Pfarre des Stifts). Die unter ihm geschehenen Känfe, Stiftungen und Schenkungen sind sehr zahlreich. 12) Als Abt Seifrieds Todestag wird der 5. Mai 1320 angegeben.

Der lierauf folgende zwölfte Abt war Henrieus Gottwicensis, wahrscheinlieh vom Stifte Göttweig postulirt, da, nach der Verwüstung in der Umgegend des Stiftes durch die Ungarn und Böhmen, nur mehr wenige Priester zu Altenburg

<sup>\*)</sup> Jahrbuch der C. C. III. (18...), III, 129 (Sava) und Lind, Blätter für ältere Sphragistik. Wien 1878. Tafel IV, Figur 13.

<sup>9)</sup> Burger, Geschichte S. 15-18.

<sup>10)</sup> Burger, Urkundenbuch S. 53, Urkunde LI. Auch an LIII und LX.

<sup>&</sup>quot;) Das Conventsiegel von 1309 auch bei Sava: Mittelalterliche Siegel der Abteien S. 25. Ein späteres Conventsiegel, dessen Stempel sich im Archiv des Stiftes noch erhalten hat, zeigt den Heiligen innerhalb einer gothischen Säulenumrahmung mit der Umschrift: Sigillum Conventus Altenburgeusis. Ord. S. Benedikti.

<sup>12)</sup> Aufgeführt in Burgers Geschichte S. 26-30.

vorhauden waren. Um dem in den Drangsalen der Zeit arg geschädigten Stifte wieder aufzuhelfen, trugen besonders die Burggrafen von Gars das meiste bei, die daher auch mit allem Rechte die zweiten Stifter Altenburgs genannt zu werden verdienen. <sup>19</sup>

Der 1327 zum dreizehnten Abte erwählte Albrocht starb am 16. Februar 1333, nachdem er die Zerstörung des Stiftes durch die Ungarn und Böhmen kurz nach seiner Einführung in die äbtliche Würde hatte erfahren müssen. Sein Nachfolger war

#### Matthäns I.,

der dem Stifte von 1333—1354 vorstand. An einer Urkunde von 1335 hängt dieses Abtes Siegel. Es ist spitzoval, zeigt im Siegelfelde sein Bildnis stehend mit Stab in der Rechten und Buch in der Linken, und trägt die Umschrift: Mathei dei gra. Abbatis mon. in Altenbure.

Über die unter diesem Abte gemachten Schenkungen, Stiftungen und Ankäufe berichtet Burgers Geschichte S. 39—43. Abt Matthäus starb wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 1354, da in einer Urkunde Anfangs des Jahres 1355 bereits Abt Seifried erscheint.

## Abt Seifrid II., 1355-1380.

führte folgendes Siegel 14): Die Figur des Abtes stehend mit Stab und Buch. Umschrift: . . . . . fridi dei gra. abbatis mon. in Altenburc.

Von dem Nachfolger

# Seifridus III. Altenburgensis,

welcher 1380 als Prior zum Abte gewählt wurde und 1392 oder anfangs 1393 starb, hat Hueber in seinem Werke: Austria ex Archivis Mellicensibus illustr. Tafel XIX, Fig. 19 das Siegel von einer Urkunde de Anno 1385 abgebildet: Spitzoval mit der anf Console stehenden Figur des Abtes, in der Bechten den Krummstab, in der Linken das Buch haltend, neben der Figur links schwebend ein Stern. Umschrift: † S. Sifridi dei grä. Abbatis Monrii Altenburgensis. Ein Conventssiegel vom gleichen Jahre ist rund und zeigt den Abt sitzend auf Faltstuhl, in der Rechten den Krummstab, in der Linken einen Palmzweig haltend. Umschrift: † S. Conventus ecce. S. Lamberti in Altenburg. (Hueber I. c. Tab. XIX, Fig. 20.)

Auch vom nächsten Abte, dem siebenzehnten.

# Johannes Augustanus, 1393-1411,

liegt ein Siegel vor, das sich, an einer Urkunde von 1403<sup>15</sup>) hängend, erhalten hat. Es ist spitzoval, größer als seine Vorgänger, und zeigt im Siegelfelde den auf einer

<sup>19)</sup> Vergleiche die frühere Anmerkung über ihr, mit dem angeblichen Buige'schen Wappen dem Öblide im Stifte, das die Gründung des Klosters darstellt, identisches Wappen: Gespaltener Schild, einerseits geschacht, andererseits ohne Bild.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Anno 1357 an Urkunde Nr. CCXLIX bei Burger, Urkundenbuch S. 238,

<sup>16)</sup> Burger, Urkundenbuch S. 291, Nr. CCCXXXIX.

Console stehenden Abt mit Stab und Buch. Die Umschrift lautet: † S. Johis: dē: gia: abbatis. mo . . . . altenbeh. Ein kleineres, rundes Siegel desselben Abtes, an einer Urkunde von 1411 erhalten, hat ähnliches Bild und die Umschrift: S. Johannis abbatis in Altenborch.

Auf Johannes, der 1411 starb, folgte als 18. Abt Laurentius I., der aus dem Stiffe Melk postuliert wurde und 1416 oder 1417 gestorben ist. Sein Nachfolger Conradus II. starb 1449 und diesem folgte als 20. Abt Wolfgangus I. Austriacus, † 1459. Nun folgte, erwählt 1460,

# Wolfgangus II. de Maissau.

Ob er ein Mitglied der berühmten Familie der Herren von Maissau war, ist nicht mit Gewissheit entschieden. In diesem Falle könnte er nur ein Sohn des letzten Maissauers Otto IV. († 1440) gewesen sein. 19 Wahrscheinlich war er aber nur aus Maissau gebürtig. Nach seiner Abtwahl wendete er sich an Kaiser Friedrich im Bestätigung aller zum Stifte gehörigen Güter, Freiheiten u. s. w. und bat, dass selbe in der Bestätigungsurkunde namentlich aufgezählt würden, weil das Stift in den böhnischen und mahrischen Kriegen durch die Hussiten ganz zerstört und niedergebrannt wurde, wobei viele Urkunden des Klosters über Besitzungen, Privilegien u. s. w. mit zugrunde giengen. Laut Urkunde, Sonntag Laetare 1460, genehmigte der Kaiser Friedrich diese Bitte und stellte die gewünschte Bestätigung aus. Eben diese Bestätigungen ertheilten auch später noch Kaiser Maximilian Mittwoch vor Jacobstag 1494, Ferdinand Prinz von Hispanien, Erzherzog zu Österreich 16. December 1522, Kaiser Maximilian II. 24. Juli 1565, Kaiser Rudolf II. 24. November 1586, Kaiser Mathias 19. Januar 1613, Kaiser Ferdinand II. 15. Juli 1621. 17

Abt Wolfgang II. starb 1466 und es wurde bei der am 5. September 1466 vorgenommenen Neuwahl Stephan Vetz als 22. Abt proclamiett, der schon wenige Monate nach seiner Wahl die zweite über das Stift hereinbrechende Zerstörung erfahren musste, über welche Burger S. 54 nach den Zwettler Annalen berichtet. Auch 1481 und 1484 giengen Greuel, Wirren und Verwüstung über Altenburg dahin, und so war die Regierungszeit Stephans, der 26. Juli 1484 starb, eine gar traurige. Der 23. Abt und Nachfolger Stephans war Paulus Khren, der 1488 starb und Matthäus II. Bavarus, † 1491, zum Nachfolger hatte. Der 25. Abt Laurenz starb 1502 und folgte diesem Abt Laurenz II. Premb, der indes 1511 wegen Altersschwäche resignierte. Die Neuwahl fiel auf

# Andreas I., genannt der Altenburger,

den Wigileus, Bischof von Passau, am 30. October 1511 investierte. Papst Leo X. ertheilte ihm und allen seinen Nachfolgern am 26. November 1516 die Erlaubnis,

<sup>(\*)</sup> Über dieses Geschlecht vergleiche J. Pölzl: Die Herren von Meissau, Blätter des Vereines fru Landeskunde XIV, 1880 und XV, 1881, besonders XV, S. 59 unten. Ihr Wappen war bekanntlich in goldenen Schilde ein schwarzes Eijnbor.

<sup>11)</sup> Burger, Geschichte S. 53.

die Inful und Dalmatica und alle übrigen indumenta pontificalia, ornamenta et insignia gebrauchen zu dürfen, während die hiesigen Äbte bisher nur Pastoralstab, Ring, Handschuhe und Sandalien tragen durften. Unter diesem Abte erscheint nun zuerst das Altenburger Stiftswappen, die drei Rosen, und zwar in verschiedener Darstellung auf seinem Siezel und auf seinem Grabsteine.

Das Siegel Abt Andreas I., an einer Urkunde von 1518<sup>18</sup>) erhalten, ist spitzoval, 67 Millimeter hoch, 45 Millimeter breit, und zeigt im Bildfelde eine schlanke, gothische Architektur, darin auf einer durch einen Wappenschild mit drei vierblättrigen Rosen (zwei und eine gestellt) gebildeten Console und unter einem reichgeschnitzten Baldachin die stehende Figur des Abtes. Umschrift: S. andre., ab....lamberti i altenburga.

Auf dem schönen Grabsteine 19) aber am Änßern der Stiftskirche, nach dessen Inschrift der Abt Andreas "obiit an. Dom. 1519 die 15 mensis Getöbris", zeigt sich zu Füßen der Figur des Verewigten, der im vollen Ornat, mit Pedum in der Rechten, Ordensregelbuch in der Linken, mit dem Kopfe auf einem Kissen ruhend, auf dem ein Kelch erscheint, en relief ausgearbeitet zu sehen ist, der Wappenschild des Stiftes, nämlich ein der Länge nach getheilter Schild, vorn eine aus der Spaltlini hervorbrechende menschliche Hand, einen Krummstab schrägrechts haltend, links aus Rasen, der den ganzen Schildesfüß einnimmt, emporwachsend ein Rosenstock mit drei blühenden Rosen. Im Puße jeden Feldes erscheint ein A, wohl die Anfangsbuchstaben für A udreas und Altenburg bedeutend.

Mit nur geringen Abweichungen erscheint von da ab bis in die Gegenwart, also durch vier Jahrhunderte, das Altenburger Stiftswappen ziemlich gleich.

Unter Abt Benedictus Leiß (1648-1658) ist die bei Abt Andreas kurz hinter dem Gelenke hervorbrechende nackte Hand mit einem bekleideten Arme versehen, der hier, wie von da ab ununterbrochen, aus dem äußern Schildesrande hervorbrieht. Der Stab wird von der Hand nicht mehr schräg, sondern senkrecht gehalten. Unter Berthold Reisinger (1768-1820) und Alois Messerer (1821-1842) ist der Arm sogar geharnischt!

Die zweite Schildeshälfte weist von Abt Benedict Leiß an den Rosenstock (innmer mit drei blühenden Rosen und ziemlich spärlichen Blättern versehen) aus einem Berge, der sich später zum Dreihügel gestaltet, emporwachsend, auf. Nur ein gemaltes Wappen des Abtes Placidus von 1732 im niederösterreichischen Landesarchiv zu Wien zeigt die drei Rosen über grünem, glattem Rasen an blattlosen Stengeln. Auch finden sich die Rosen entweder von einem Stengel, der sich später in drei Theile spaltet, ausgehend, oder an der Spitze dreier senkrecht aus dem Boden aufsteigender Stengel.

Aus gemalten Wappen gehen die Farben dieser Bilder hervor.

Meist ist die Bekleidung des Armes weiß, das Pedum gelb oder golden, die Feldfarbe dieser Schildeshälfte blan.

<sup>18)</sup> Burger, Urkundenbuch S. 371 an Urkunde Nr. CDLXVII vom 7. Juni 1518.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Merkwürdig, dass Honorius Burger in seiner Geschichte desselben gar nicht erwähnt, da er doch einer der größten und herrlichsten Grabsteine ist, die Altenburg schmücken.

Die Rosen werden stets roth an grünem Stengel, aus grünem Boden oder Berg aufwachsend, in silbernem Felde dargestellt 20).

Die Schildeshälfte mit dem den Abtstab haltenden Arme erklärt sich wohl von selbst. Sie wurde von Abt Andreas I. dem Stiftswappen mit den Rosen beigefügt, als er von Pabst Leo X., wie oben erwähnt, die Briaubnis zum Führen der bischöflichen Insignien erhalten hatte. Wie indes Altenburg zu dem Rosenwappen gekommen, ist bisher unerforseht. Waren die Rosen etwa das Stammwappen der Gründer, der Grafen von Buige? Es haben sich, wie wir schon früher erwähnten, keine Siegel oder andere Urkunden dieses Geschlechtes erhalten, die uns verbürgte Auskunft geben würden über deren Wappenbild. Die späteren Freiherren Penger v. Puige haben das Wappen des Stiftes, den Rosenstengel, wohl erst angenommen, um sich mit den Gründern des Stiftes verwandt erscheinen zu lassen. Auf die merkwürdige Thatsache, dass auch von anderen Familien und Orten des Namens Altenburg Rosenwappen geführt wurden und werden, verwiesen wir sehon in einer früheren Anmerkung.

Als Stiftsfarben galten im 16. Jahrhunderte Roth, Gelb und Weiß. So waren die Feldzeichen, die 1587 Altenburg gegen den Feind stellte<sup>21</sup>).

Wir kehren wieder zu der Reihenfolge unserer Abte zurück. Auf Andreas I. folgte am 5. November 1519

# Gallus Hornanus (d. h. aus Horn),

früher Prior des Stiftes. Er hatte mit Eifer gegen die Lehren Martin Luthers, die in dem benachbarten Horn warme Anhänger gefunden hatten, zu kämpfen und zweimal erlitt das Stift unter seiner Regierung sehwere Feuersbrünste. Abt Gallus starb nach 41 jähriger Regierung 1552. Sein Siegel ist rund. 58 Millimeter im Durchmesser. und zeigt in schöner Renaissauce-Architektur, die, oben und unten die Umschrift treunend, bis an den Siegelrand reicht, den Abt mit Mitra und Stab sitzend unter einem Thronhimmel, zu seinen Füßen in kleinem Schildlein das Stiftswappen mit dem Stab und Rosenstrauch. Die Umschrift lautet: S. Galli Abbatis Mon. — S. Lampti z. Altenburc.

Gallus' Nachfolger, der 29. Abt, war der damalige Prior Leopoldus Lasperger, Altenburgensis, welcher am 14. December 1552 investiert wurde und

<sup>\*9</sup> Ein Manuscript in der N. 6. Landesbibliothek zu Wien, Nr. 2041: "Wappen der verschiedenen Stifte und Projectien in N. 6. '(vide Katalog der Bibliothek 1874, S. 177) zeigt das Wappen des Stiftes Altenbarg in abweichender Darstellung und anderen Farben, nämlich zwei orale Schilde überhöht von einem mitragekrönten Engelskopfe. Der vordere Schild bla u mit einem aus Wolken am rechten Schildesrande herrorbrechenden bekleideten Arm mit Pedum, alle Figuren: Wolken, Hand und Stab golden! Der hinters Schild golden mit der dreifachen rothen Rose an grünem blättigen Stengel auf grünem Dartorbinged.

<sup>11)</sup> Burger, Geschichte S. 69.

Ende 1575 oder Anfang 1576 starb, da bereits 13. Jänner 1576 ein neuer Abt, Georgins Striegel aus dem Stifte zu den Schotten in Wien, gewählt ward, dem am 13. August 1583 nach Georgs Wahl zum Schottenabte,

## Casparus Hofmann,

Profess des Stiftes Melk, seit 1575 Abt des Benedictinerstiftes Klein-Maria-Zell, als 31. Abt in Altenburg folgte. Auch dieser Abt, dessen Familieuwappen wir bereits bei Besprechung der Wappen der Abte von Melk 2) kennen zu lernen Gelegenheit hatten, stand dem hiesigen Stifte nur einige Jahre vor, da er im Jahre 1587 zum Abte seines Mutterstiftes Melk erwählt wurde. Im Stifte Altenburg wird ein Olporträt dieses trefflichen Abtes bewahrt, in dessen linker Ecke sein Wappen wie folgt erscheint: Quadrierter Schild. 1 und 4 in Gelb ein einwärtssehender schwarzer Adler mit gelbem Halbmoud und Stern auf der Brust; 2 und 3 quergetheilt, oben in Schwarz ein gelber Löwe mit g. Bischofstab, unten in Weiß drei rothe Querbalken. Schwarzes Mittelschildehen mit dem Melker Stiftswappen, den zwei silbernen Schlüsseln an einem gemeinsamen Griffe. — Der gekrönte Spangeuhelm mit rechts roth-schwarzen, links roth-weißen Decken trägt einen offenen Flug; der rechte Flügel weiß mit vier rothen Querstreifen, der linke gelb mit vier schwarzen Querstreifen, dazwischen Halbmond und Stern . . . . (Der Löwe, der über beiden letzteren stehen soll, ist auf erwähnten Bilde nicht mehr siehtbar, weil nachgedunkelt).

Es ist dies also, wie das Mittelschildlein mit den Schlüsseln zeigt, ein Ölbild, das den Prälaten nicht als Abt von Altenburg, sondern von Melk darstellt und das wahrscheinlich von Abt Caspar, nachdem er 1587 den Melker Stuhl bestiegen, hieher geschenkt wurde, und zwar nieht vor 1603, da das daranf dargestellte Wappen ihm erst am 23. Juni 1603 von Kaiser Rudolph bestätigt und gebessert ward. <sup>23</sup>)

Nach Caspars 1587 erfolgter Berufung nach Melk wurde in Altenburg keine neue Abtwahl erlaubt, sondern Kaiser Rudolf II. setzte 1588 wider Willen des Stiftes demselben Andreas Pirch, Probst von Ardagger, Hofkaplan Maximilians Erzherzogs von Österreich, erwählten Königs von Polen, als Abt vor. der hiernit als 32. Abt unter dem Namen Andreas II. erscheint und in der ersten Hälfte des Jahres 1596 starb, übrigens wenig ruhige Tage genoss, da insbesondere die Herren von Puchheim in Horn, die Erzlutheraner waren, das Stift fast immerwährend beunruhigten und selbem zu schaden trachteten. Nach Andreas' Tode erhielt das Stift bis zum Jahre 1600 keinen Abt, sondern wurde durch Martin Schachenhuber, Profess des Stiftes Melk, administriert. Unglacksfälle sowohl als die vielen Kriegsbeiträge, welche das Stift im 16. Jahrhundert vielfältig zu leisten hatte, verursachten, dass dasselbe sich nicht nur nicht erholen konnte, sondern sehr herabkam.<sup>24</sup>)

<sup>\*\*)</sup> Grenser, Die Wappen der Äbte von Melk im "Jahrbuch des her. gen. Vereins Adler", II. Jahrg. 1875, S. 167 und Tafel I, Nr. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Grenser, I. c. S. 167. Das ältere Wappen der Hofmann, eines angeblich adeligen Geschlechts aus Franken, wie es Caspar II. als Alten burger Abt geführt haben wird, war quergetheilt. Oben in Schwarz ein schreitender goldener Löwe, unten von Siber und Roth sechsfach quergestreift.

<sup>24)</sup> Vergleiche Burger, Geschichte S. 66-67.

Als dem Stifte wieder erlaubt ward, zu einer neuen Abtwahl zu schreiten, wurde Anno 1600

### Thomas Zienner.

Profess des Stiftes Melk, zum Abte gewählt, welcher eifrig bemüht war, die dem Stifte durch die Zeituuruben geschlagenen Wunden zu heilen, namentlich das zum Theile noch immer verwästele Stift in guten Bazuustand zu setzen.

Kaiser Rudolph II. erhob mit Diplom vom 24. April 1602 Thomas Zienner (so, mid nicht Ziener wie bei Burger, schrieb sieh die Familie) und seine Brüder Paul, Johann, Zacharias und Elias die Zienner in den rittermäßigen Adelstand für das Reich und die Erblande, besserte ihr schon früher geführtes Wappen und gab ihnen die Lehenbesitzfähigkeit. 29 Als Franciscus Cardinal von Dietrichstein, Bischof von Olmütz, im Auftrage des Pabstes Paul V. in der Eigenschaft eines Legatus a latere der Hoelzeit des Königs Mathias von Ungarn und Böhmen anno 1611 beiwohnte, ernannte er als gedachter Legat den Abt von Altenburg. Thomas Zienner, zum Protonotarius Apostolicus Lateranensis Aulae Sacrique palatin Comes. 26

Das laut genauntem Diplom vom 24. April 1602 der Familie Zienner beigelegte Wappen ist im alten Siebmacher'schen Wappenbuch (Nürnberg 1697, fol. III. Theil, Tafel 59) wie folgt abgebildet:

Quadrierter Schild: 1 und 4 in Blau drei goldene Schrägrechtsbalken. 2 und 3 in Roth der abgeschnittene Kopf eines bärtigen Mannes mit gesträubtem Haar. Der gekrönte Helm trägt einen offenen Flug, zwischen dem ein vorwärtsgekehrter gekrönter goldener Löwe, in der Rechten einen türkischen Säbel haltend, emporwächst. Der rechte Flügel ist blau mit drei goldenen Schräglinksbalken, der linke rothe trägt das bärtige Manneshaupt, das der vorbeschriebene Löwe mit der linken Pranke am Haupthaar hält. Die Decken sind einerseits golden und blau, andererseits silbern und roth.

Neuester Zeit (1890) ist dieses Wappen von P. Friedrich Endl von Altenburg, O. S. B., derzeit Cooperator in Horn, der eine für die "Mittheilungen des Alterthumsvereines" bestimmte kurze Übersicht der Baugeschichte Altenburgs vorbereitet, an einer Wand in einem zum Stifte Altenburg gehörigen Gebäude unter der Tünche gefunden worden, und zwar in zweifacher Darstellung nebeneinander oberhalb zweier Thüren oder Nischen. Wenn die Farben etwas differieren mit obigen Angaben Siebmachers, so ist wohl die Zeit daran schuld, die mauche Farbe verändert hat. Herr P. Endl beschreibt diese zwei Wappen: "Das zur rechten Hand zeigt einen quadrierten Schild: 1 und 4 in Blau drei gelbe Schrägrechtsbalken, 2 und 3 in Weiß ein bebarteter abgeschuittener Kopf, schwarz nachgedunkelt. als

<sup>25)</sup> Acten im k. k. Adelsarchiv zu Wien. Bei Burger ist seltsamerweise diese Nobilitierung nicht erwähnt, Abt Thomas auch immer ohne Adelsprädicat angeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) In dieser Eigenschaft hatte Abt Thomas von Altenburg das Recht, Wappen zu ertheilen. In der That hat sich ein solcher, vom Abte datiert Altenburg 18. Mai 1618, dem Philipp Jacob Hofmann, Rathsbürger zu Pulkau, ausgestellter Wappenbrief erhalten. Er befindet sich derzeit im Besitze des bekannten heraldischen Sammlers Herrn Rechnungsrath Fr. Warnecke zu Berlin. Vide Seyler, Geschichte der Heraldik. Nurnbegr 1889. S. 387.

Helmschmuck ein gekrönter wachsender goldener Löwe zwischen offenem Fluge, von dem nur noch der rechte Flugel, blau mit den drei goldenen Schrägbalken, erkenntlich ist (linker Flug, Schwert des Löwen etc. sind beim Abkratzen der Tünche verschwunden) Das zweite Wappen hat den gleichen Schild mit Mittelschild, der das Stiftswappen enthält." Beim erstberührten Wappen haben wir es also mit des Abtes Zienner Stammwappen, beim zweiten mit seinem Amtswappen zu thun. Eine Urkunde des Altenburger Archivs vom 2. Februar 1614 zeigt, dass Abt Thomas dies Wappen auch in seinem Siegel führte.

Abt Thomas Zienner starb leider bereits 10. Juni 1618 und sein Nachfolger, der 34. Abt. Jonas Anser, Turingus<sup>27</sup>), ebenfalls Profess des Stiftes Melk 1618, folgte ihm schon nach drei Jahren. In dieser kurzen Zeit musste er Plinderung des Stiftes, Verjagung der Geistlichen, Verwüstung der Felder durch die protestantischen Rebellen der Umgegend erfahren. genoss also wenige ruhige Tage. Abt Jonas starb zu Wien 11. März 1622. Die Neuwahl des Abtes fiel auf den damaligen Prior Georgius II. Federer, Aichstadiensis, der, als das Stift unter seinem Vorgäuger verwüstet und von den Feinden besetzt war, es wagte, ganz allein im Stifte zu verbleiben, während alle anderen die Flucht ergriffen hatten, und durch sein Benehmen die Feinde bewog, dass sie ihn ungehindert Gottesdienst und Seelsorge ausstben ließen. Als Georg 1622 die Regierung des Stiftes übernahm, war der Maugel au Geld daselbst so groß, dass er nicht einmal einen Pfennig und auch gar keinen anderen Vorrath vorfand. Bei dem Tode des Abtes, am 3. September 1635, betrugen die Activen des Stiftes 1500 fl., die Passiven lingegen 1320 fl.

Die Wahl des 36. Abtes, am 27. September 1635, fiel auf Zacharias Frey, von Altenburg gebürtig. Schon in früheren Jahren und auch jetzt war das Stift gezwungen, entferntere Grundstücke und Besitzungen zu verkaufen, um mit dem Erlös sowohl einen Theil seiner Schulden zu bezahlen, als auch durch die Ausführung nöthiger Baureparaturen Kirche und Stift vor gänzlichem Ruin zu bewahren. Doch kaum fieng das Stift an, sich in etwas zu erholen, als es neuerdings ein Raub der Feinde wurde, indem es die Schweden, welche das benachbarte Horn ühre ein Jahr lang in Besitz hatten, 1645 ganz plünderten und größteutheils verheerten. Nur ein einziger Priester blieb im Stifte zurück, die übrigen flüchteten nach Zwettl und Abt Zacharias, von allem Gelde entblößt, fand auf einige Zeit im Stifte Melk gastlichen Unterstand. 9. März 1648 starb Abt Zacharias Frey. Das Stift zählte damals sammt den auf Pfarren ausgesetzten Priestern bloß neun Capitularen, welche einstimmig

#### Benedict Leiss.

Profess des Stiftes Melk, damals Administrator zu Wullerstorf, 39 Jahre alt, am 8. Juni 1648 zum 37. Abte von Altenburg wählten. Vor seiner Einkleidung in Melk war er Philosophiae Baccalaureus und hatte den Taufnamen Martin; sein Vater, Christoph Leiss, war Hausbesitzer in Weikendorf. Benedict trat die Verwaltung Altenburgs mit 85 fl. baren Geldvorraths und einem Passivstande von 11.362 fl. an.

<sup>\*\*</sup>r) Er hieß eigentlich Jonas Gannss, war Sohn eines Tuchmachers aus Fürstenwalde, verwandelte aber seinen Namen in den lateinischen Anser.

Das Silbergeschmeide bestand bloß außer Kirchensachen in zwölf Esslöffeln, einigen Trinkgeschirren und anderen Nothwendigkeiten. 1650 und 1652 verursachte der Blitzstrahl großen Schaden an der Stiftskirche, die theilweise abbrannte. Unermüdlich firr des Stiftes Wohl thätig, starb Abt Benedict nach zelnijähriger Regierung am 2. August 1658 in Wien, erst 49 Jahre alt und wurde seinem Wunsche gemäß im Schottenstifte beerdigt. Wie trefflich dieser Abt gewirtschaftet, beweist, dass er die oben angeführten Schulden des Stiftes bis auf 1500 fl. abzahlte, an barem Gelde 2600 fl. und an Activeanitatien 7000 fl. hinterließ.

Das Siegel des Abtes Benedictus Leiss, dessen Steupel im Stiftsarchive noch vorhanden ist. zeigt zwei eirunde Wappenschilde in einer Barockumrahmung, die oben mit einem mitrageschnückten Engelskopfe abschließt. Der vordere Schild zeigt das Stiftswappen: Gespalten mit pedunthaltendem Arm und Rosenstock auf Berg; der hintere aber des Abtes Familienwappen: Einen quergetheilten Schild, oben ein Vogel (eine Taube?) mit ausgebreiteten Flügeln auf einer Kugel stehend, unten zwischen zwei Schräglinksbalken eine Kugel. Die Umschrift lautet: Benedictus Abbas Altenburgensis, Ord. S. Ben.

Ziemlich abweichend ist das Wappen, welches auf dem schönen Grabsteine dieses Abtes, der am Änßern der Stiftskirche zu sehen ist, und zwar oberhalb der Porträttigur des Prälaten erseleint. Ein mitragekrönter Engelskopf überhöht zwei eirunde Wappenschilde. Der vordere gespaltene enthält die bekannten Bilder des Stifts, Arm mit Pedum und drei Rosen an blättrigem Stengel; der zweite Schild ist quergetheilt. Üben auf Rasen eine Kugel, auf welcher ein die Flügel erhebender Vogel (Taube?) sitzt, unten eine volle Rose.

Auf einem Bildnisse des Abtes im Stifte endlich findet sich sein Wappen in folgenden Farben: Oben in Weiß ein sehwarzer Vogel auf schwarzer Kugel, unten in Gelb eine volle rothe Rose.

Erst von diesem Abte an kennen wir in ununterbrochener Reihe die Wappen der Altenburger Äbte!

Am 21. October 1658 wurde die Neuwahl eines Abtes von Altenburg vorgenommen und diese fiel auf den Stiftsprior

### Maurus Boxler,

geboren zu Laufenburg in Baiern. Dessen Installation als 38. Abt erfolgte am 10. Februar 1659 und das Stift war so glücklich, diesen würdigen, verdienstvollen Nachfolger des Abtes Benedict 23 Jahre besitzen zu können. Er führte den Nenbau des durch die Schweden zerstörten Stiftes weiter und vollendete denselben. Ein großer Theil des heutigen Stiftbaues: der ganze Convent, die Prälatur und einige andere Tracte sind Maurus Boxlers Werk, so dass er der Wiedererbauer des Stiftes genannt zu werden verdient. Obwohl diese Bauten und die unruhigen Kriegszeiten (der Türkeneinfall 1663 fiel in seine Regierungszeit) große Kosten verursachten, tilgte er dennoch nicht nur alle Passiva, sondern kaufte noch die Herrschaft St. Marein und hinterließ bei seinem am 12. September 1681 erfolgten Tode an barem Gelde 30:328 fl., an Activcapitalien 32:000 fl.

Das Siegel dieses Abtes war kreisrund und zeigte innerhalb einer Cartouche zwei ovale Wappenschilde, von einem mitragekrönten Engelskopfe überhöht, hinter dem der Krummstab hervorragt. Der vordere Schild enthält das Stiftswappen mit dem stabhaltenden Arme und dem auf Hügel wachsenden Rosenbusch, der hintere aber das Familienwappen Bozlers, nämlich im quergetheilten Schilde oben einen Pelikan mit seinen Jungen, unten ein Jagdhorn. Die Umschrift lautet: Maurns Abbas Altenburgensis O. S. Benedikti.

Auf dem schönen Grabsteine des Abtes am Äußern der Stiftskirche, auf welchem Maurus in ganzer Figur dargestellt erscheint, überhüht sein Wappen das ganze Monument. Zwei oben halbovale, unten zugespitzte Schilde zeigen: Der erste ans Dreilügel im Fuße des Schildes emporwachsend einen Rosenstock mit drei Vollrosen, aus dem vorderen Schildesrande ein Arm mit dem Pedum hervorbrechend, beide Bilder aber hier nicht auf zwei Felder vertheilt, sondern ohne Spaltlinie. Der zweite Schild ist quergetheilt und hat oben eine schwer als Vogel kenntliche Figur, unten ein gewundenes Posthorn. Ein Todtenschädel mit Mitra, dahinter der Krummstab. überhöht beide Wappenschilde.

Die am 26. October 1681 erfolgte Wahl eines Nachfolgers und 39. Abtes fiel auf den 28 jährigen

# Raimundus Regondi

aus Steinamanger. Er kanste 1687 die beiden adeligen Sitze Mühlsfeld und Reith. 1692 die Herrschaft Drösiedl und erwarb sonst noch Realitäten verschiedener Art. Kaiser Leopold machte mit Urkunde vom 9. April 1701 dem Stiste Altenburg, weil dieses schon früher zur Erbauung der Festung Arad aus freiem Antriebe eine bedeutende Summe als Geldgeschenk dargebracht hatte, ein Gegengeschenk mit der Abtei Tyhan in Ungarn, welche 1055 von König Andreas von Ungarn für Benedictiner gestistet worden war. Abt Raimund ernannte den Stistsprofessen Amand Rayser zum Filialabt für Tyhan, welcher auch als solcher unterm 30. Juli 1710 vom Kaiser bestätigt wurde. Diese Abtei war aber durch die Türkenkriege wie durch die ungarischen Rebellen so verwüstet, dass Altenburg, anstatt Nutzen davon zu haben, vielmehr bedeutenden Schaden litt, daher sie Altenburg nach dem am 13. Februar 1716 erfolgten Tode des Filialabtes Amand dem Stiste St. Martin in Ungarn verkauste.

Abt Raimund Regondi starb nach fast 34 jähriger Regierung am 22. März 1715 zu Wien, wurde aber zur Beerdigung nach Altenburg überführt.

Das Wappen Raimmnds findet sich in einem Manuscripte des Niederösterreichischen Landesarchivs zu Wien: "Liber seript. et sigilatus" mit der Unterschrift: Raymundus Abbt zu Altenburg im Poigreich, d. röm. Kay. May. Rath, Raitther 1686, wie folgt: Gespaltener Schild. Vorn in Blau ein weißbekleideter, aus dem äußeren Schildesrande hervorbrechender Arm, in der Hand ein Pednun, dessen Stab silbern, dessen Krümmung golden ist, haltend; die hintere Schildeshälfte ist quergetheilt: oben in Blau ein schwarzer Adler, unten in Blau drei (1 und 2 gestellte) silberne, seelsseckige Sterne. Inful und Stab überhöhen das Ganze.<sup>28</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Ein Papiersiegel Abt Raimunds an einer Urkunde vom 29. Dec. 1705 ist rund und zeigt innerhalb dreifach getheiltem reichen gothischen Schnitzwerke in der Mitte die gekrönte Gottesmutter

Amand Rayser, Abt zu Tyhan, führte im Siegel zwei ovale, durch eine Barockunrahmung vereinte Wappenschilde, über denen ein mitragekrönter Engelskopf und
der Stab. Der erste Schild ist gespalten und zeigt vorn einen aus dem äußeren
Schildesrande hervorbrechenden bekleideten Arm, der einen Krummstab senkrecht
hält, hinten aber oben drei Sterne (1 und 2). unten drei Rosen (2 und 1), letztere
durch eine emporsteigende Spitze getrennt. — Der zweite Schild ist durch eine
absteigende Spitze in drei Theile getheilt. In der Spitze die Mutter Gottes, gekrönt
und mit Seepter in der Linken, auf dem rechten Arme aber das Jesukindlein tragend;
rechts von der Spitze ein Vogel mit Kranz im Schnabel auf Rasen, links auf Berg
ein Festungsthurm. Unter beiden Schilden steht die Jahrzahl 1703, die Umschrift
aber lautet: Amandus Abbas Trhaniensis.

Die Wahl des 40. Abtes wurde am 19. Mai 1715 vorgenommen und fiel auf

### Placidus Much,

geboren zu Straning in Niederösterreich, V. U. M. B. Abt Placidus, welcher der Abtei 411/4, Jahre vorstand, ist der Erbauer des neuen Theiles des Stiftes, so wie es gegenwärtig noch steht. Die Kirche, welche Abt Maurus in gothischem Stile aufgeführt hatte, wurde unter Placidus in italienischem Sinne modernisiert; er ließ ferner den Bibliothektract an der Epistelseite des Kirchengebäudes und den Tract der marmorierten Zimmer an der Evangelienseite herstellen, zwei Tracte Gastzimmer und an die Prälatur drei Zimmer anbauen, sowie ober der Haupteinfahrt einen neuen sehönen Speisesaal. 1733 befanden sich im Stifte mit Einschluss der Novizen und Laienbrüder 36 Individuen, darunter 13 von Adel. 1755 kaufte Abt Placidus die Herrselaften Limberg, Wiesent und Sachsendorf. Der Tod dieses trefflichen Abtes erfolgte am 15. August 1756, an eben dem Tage, an welchem er 41 Jahre vorher infuliert wurde, in einem Alter von 71 Jahren.

Das Siegel des Abtes Placidus Much, dessen Stempel noch im Stiftsarchive aufbewahrt wird, war rund und zeigte zwei ovale, von einer Cartouche zusammengehaltene Schilde, überhöht von einem Engelskopfe mit Mitra und Stab. Der vordere Schild enthält das Stiftswappen mit Arm und Rosenstock, der hintere dagegen das Familienwappen Muchs, nämlich einen Bienenstock, über dem drei Bienen sehwärmen. Die Umschrift lautet: Placidus Abbas Altenburgensis O. S. Bened.

Ein gemaltes Wappen im Wappenbuch der niederösterreichischen Verordneten (Manuscript im Niederösterreichischen Landesarchiv zu Wien) zeigt des Abtes Wappen mit der Jahrzahl 1732 ganz wie im Siegel in folgenden Farben:

mit dem Christkind auf dem Arme, rechte davon das Stiftswappen bedeckt mit der Mitra, hinter welcher das Pedum hervorragt, links aber des Abtes Familienwappen, im Schilde, so viel zu erkennen, ein Adler, der sich auf dem Stechhelme wachsend wiederholt. Im Abschnitte eine Nische mit einem betenden Monche. Umschrift: Sigillum Raimundi Abbas Altenburgensis. — Das Conventsiegel an der nämilichen Urkunde, ebestalls in Papier abgedrückt, ist ein Drittel kleiner als das des Abtes, zeigt inmitten einer gothischen Umrahmung einen stehenden Bischof mit Mitra und Krummstab, in der rechten drei Kreuze verschräukt haltend. Umschrift: Sigillum Conventus Altenburgensis Ord. S. Beneditkti. (Altenburger Archir, wo auch der Stempel dieses Conventsiegels noch vorhanden.)



- a) Stiftswappen; Vorn in Blau weißgekleideter Arm mit goldenem Pedum. Hinten in Silber über grünem Boden drei rothe Rosen an grünen blattlosen Stengeln.
- b) Familienwappen Muchs: In Blau ein goldener (gelber) Bienenstock mit drei goldenen Bienen.

Als 41. Abt folgte nun

### Justus Stuer

von Weickendorf in Niederösterreich, V. U. M. B. gebürtig, Stiftsprior, welcher am 20. October 1756 gewählt und am 3. April 1757 in der Stiftskirche zu Altenburg infuliert wurde. Leider starb er schon am 24. Februar 1762. In seine Zeit fielen die Kriege mit Preußen 1757—1763 nnd kosteten auch dem Stifte an Subsidien große Summen.

Das Siegel des Abtes Justus zeigte zwei ovale Wappenschilde, von einer Cartouche umrahmt und oben durch Mitra und Stab überhöht. Der vordere Schild enthält die Bilder des Stiftswappens, hier aber in 'umgekehrter Ordnung wie seither, nämlich der Berg mit dem Rosenstock im vorderen, ansnahmsweise blau schraffierten Felde, der Arm mit dem Pedum im hinteren, hier silbernen Felde. Der zweite Schild enthält das Familienwappen Stuers: Quergetheilt. oben eine von zwei aus den äußeren Schildesräudern hervorkommenden bekleideten Armen gehaltene Wage, unten (in roth-schraftiertem Felde) ein Kranich. Neben der die Schilde überhöhenden Mitra erscheinen die Initialen I A — Z A (Justus Abt zu Altenburg).

Am 12. April 1762 erfolgte die Wahl des 42. Abtes

### Willibald Palt.

geboren zu Fraunhofen bei Horn in Niederösterreich, 45 Jahre alt, der aber leider kaum sechs Jahre diese Würde besaß, indem ihn bereits am 18. Januar 1768 der Tod abberief, nachdem er ein Jahr vorher die Herrschaft Wildberg käuflich an das Stift gebracht hatte.

Das Siegel Abt Willibalds zeigt zwei ovale Schilde eingerahmt von einer Cartouche und überhöht von einem mitragekrönten Eugelskopfe. Der vordere Schild weist das Stiftswappen auf, und zwar wie beim Siegel des Abtes Justus Stuer den Rosenstrauch im vorderen, den Arm mit Stab im hinteren Felde. Der zweite Schild enthält das Privatwappen Palts: In blanem Felde ein Anker, dessen Schaft oben in ein Krenz ausgeht und auf dessen rechtem Seitenarm ein Vogel einwärtsgekehrt sitzt, während links sich eine Schlange emporwindet. Im Schildeshaupte schweben drei Sterne nebeneinander. Zu Seiten der Mitra die Initialen W A — Z A (Willibald Abt zu Altenburg).

Auch am Kopfe einer Federzeichnung findet sich das Wappen ähnlich, doch ist die Farbenangabe im Stiftswappen, offenbar ans Unkenntnis des Zeichners mit der heraldischen Schräfterung, ganz abweichend von allem Herkommen, nämlich das Feld des Rosenstockes roth, das des Stabes golden. Das Privat-, resp. Familienwappen, ist hier derart dargestellt, dass im blauen Felde ein einfacher Anker (ohne Kreuz am Kopfe) erscheint, nm den sich eine Schlange windet, während obenanf ein Vogel sitzt. Drei goldene Sterne, zu 1 mid 2 gesetzt, beseiten dieses Bild.

Am 20. April 1768 wurde die Wahl eines neuen Abtes vorgenommen und fiel auf

### Bertholdus Reisinger,

vom Kahlenbergerdörfel bei Wien gebürtig, 30 Jahre alt, Professor der Moraltheologie im Stifte, dem das seltene Glück zutheil wurde, durch 52 Jahre 5 Monate dem Stifte als Abt vorzustehen. Er errichtete die Schule im Stifte, wie sie derzeit noch besteht; am 1. August 1812 feierte er sein 50 jähriges Priesterthum und am 20. April 1818 ward ihm die seltene Gnade zutheil, sein 50 jähriges Jubiläum als Abt feiern zu können! Se. Majestät der Kaiser verlich bei diesem Anlasse dem Jubelabte das Kleinkreuz des kaiserlich österreichischen Leopold-Ordens. Dieser würdige Abt starb am 29. September 1820 im Alter von 82 Jahren und 4 Monaten.

Das Siegel Abt Bertholds zeigt zwei ovale Schilde, von Mitra und Stab überhöht. Der vordere zeigt das Stiftswappen hier wieder nach alter Darstellungsweise,
nämlich der Arm (hier gebarnischt!) mit dem Krummstab im vorderen blauen,
die drei Rosen an langen blätterigen Stengeln auf grünem Rasen, im hinteren
silbernen Felde. Der zweite Schild enthält Reisingers Familienwappen: gespalten,
vorn in Roth ein Pelikan mit seinen Jungen im Neste, hinten in Blan auf grünem
Rasen ein Kranich, in der erhobenen rechten Kralle einen Stein haltend.

Durch die am 24. Januar 1821 vorgenommene Neuwahl wurde als 44. Abt von Altenburg gewählt der bisherige Stiftsprior:

#### Aloisius Messerer.

geboren zu Zuaim in Mähren. 38 Juhre alt. Unter ihm wurde 1833 der Thurm der Stiftskirche, den 1820 der Blütz zerstört hatte, wieder vollendet. Leider starb er schon am 21. Januar 1842 im Alter von 58½, Jahren.

Das Siegel Abt Aloisius Messerers zeigt wie das seiner Vorgänger zwei ovale Schilde von Mitra und Stab überhöht. Nr. 1 den Süftsschild mit Stab und Rosen ganz wie bei seinem Vorgänger. Nr. 2 das von Messerer angenommene Privatwappen; in Blau ein Bienenkorb mit darüber schwärmenden drei Bienen, also ganz das gleiche Wappen, das 100 Jahre früher der Abt Placidus Much geführt hatte.

Eine farbige Darstellung von 1828 im niederösterreichischen Landesarchiv zu Wien zeigt die Bilder wie das Siegel, nur den Arm nicht wie dort geharnischt, sondern wieder weiß gekleidet mit goldenem Pedum in Blau, die drei Rosen au hohen grünblätterigen Stengeln auf grünem Boden in Silber, den Bienenkorb und die drei Bienen gelb in Blau.

Am 31. August 1842 ward die Wahl des 45. Abtes vorgenommen und

# Honorius Burger.

gebürtig vom benachbarten Horn, 53<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt, damals Kanzleidirector, Waisenamtsverwalter. Stiftskämmerer und Kellermeister zum Abte gewählt.

1844 waren es 700 Jahre, seitdem die ersten Benedictiner, aus St. Lambrecht in Steyernark kommend, das Stift im Poigreich bezogen hatten! Die Güter, welche das Stift Altenburg unter Abt Honorius besass (resp. heute noch besitzt), sind Drösidl (1692 erworben). Herrschaft St. Marein (1665). die Herrschaften Limberg, Wiesent

und Sachsendorf (1755), Herrschaft Wildberg (1767); an Pfarren sind außer der Stiftspfarre Altenburg dem Stifte einverleibt: Röhrnbach, Strögen, St. Marein, Aigen, Horn und Dreyeichen, dann die 1782 neuerrichteten Localien Dietmannsdorf und Ludweis, 29)

Abt Honorius Burger, geboren zu Horn am 22, November 1788, feierte am September 1862 den Tag, an welchem er vor 50 Jahren am 13. September 1812 das erste heilige Messopfer darbrachte, nachdem ihm vom hochwürdigsten Bischof von St. Pölten, Gottfried Crütz von Creitz, am 8, September 1812 die heilige Priesterweihe ertheilt worden war. Se. Maiestät der Kaiser verlieh ihm bei dieser Gelegenheit den Orden der eisernen Krone III. Classe. Von dem damit verbundenen Rechte, um den Adelstand (Ritterstand) einzukommen, hat der Inhaber keinen Gebrauch gemacht. Der würdige Abt starb zu Altenburg am 21. Juli 1878 im hohen Alter von 90 Jahren. Er war nicht nur ein von seinen Ordensbrüdern hochverehrter Stiftsvorstand, sondern machte sich auch als eifriger Historiker um die Geschichte seines Stiftes und um die seines Vaterlandes durch die Herausgabe der 1862 erschienenen "Geschichtlichen Darstellung der Gründung und der Schicksale des Benedictinerstiftes St. Lambert zu Altenburg in Niederösterreich" und des 1865 erschienenen Urkundenbuches dieser Abtei (1144 - 1522 mmfassend) vielverdient. Beide treffliche Bücher haben wir bei dieser kleinen Arbeit, was den geschichtlichen Theil betrifft, als Leitfaden benützt. Merkwürdigerweise ist in beiden Publicationen Abt Burgers über die Siegel und Wappen des Stiftes und seiner Äbte keinerlei Notiz beigebracht worden, so dass wir in dieser Beziehung ohne alle Vorarbeit waren.

Honorius Burger nahm bei seiner Abtwahl folgendes Wappen an: Zwei ovale Schilde überhöht von Mitra und Krummisch, an Das Stiffswappen in althergebrachter Weise, nämlich gespaltener Schild, vorne der stabhaltende Arm, hinten der Hügel mit dem Rosenstrauch; b) quergetheilt, Oben in Gold ein sehwatzer gekrönter Adler, unten in Blau ein goldener Drache (in Wasserfarben ausgeführt an der Decke des Speisesaales im Stiffe Altenburg zu sehen).

Es ist b) genau dasselbe Wappen, welches die römische Familie der Borghese (latein, Burgesius) führt, aus welcher Papst Paul V., vorher Camillo Borghese, am 16. Mai 1605 hervorgieug und deren Namen im Boutsche übertragen mit dem Namen Burger identisch ist. Der Sage nach verdankte Camillo Borghese diesem Wappen seine Papstwahl. Bei der Wahl im Mai 1605 soll sich nämlich der Umstand ereignet haben, dass ein Adler, nachdem er lauge in der Luff geschwebt, sich auf einen steinernen Drachen an der Engelsburg in Bom setzte und so gleichsam eine Nachbildung des alten Borghese sehen Wappens bewirkte, welches die versammelten Cardinale für ein Omen lielten, worauf Camillo Borchese ans der Wahl hervorgieng. \*90

<sup>\*\*\*\*</sup> O'rsprünglich sollen die Borghese aus Siena stammen. Angustin B. zeichnete sich im 15. Jahrhdt, in den Kriegen Sienas mit Florenz aus. Marc Antou B. war im 16. Jahrhdt, ein berühmler Bechtsgelehrter in Rom. Sein Sohn Camillo war es, der 1605 als Paul V. den päp-tlichen Thron bestieg. Das Wappen mit dem gekrünten Adler und dem Drachen zeiert heute noch die Theore.



<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Im Archivo finden sich noch alte Stempel der Herrschaften. Ein großes rundes "Amtssig (e) der Herrschaft Veste Eggenburg zu Limberg" zeigt in gekröttenschälde einen bohen Sattelthurm, flankiert rechts und links von einem Stück Zinnenmauer. — Ein ovaler Stempel mit der Umschrift "Attenburg. Stifts-Herrschaft" zeigt im Siegelfelde über den Buchstaben V. O. M. B. (Viertel Öber Meinhards Berg) ein quergelegtes Pedum mit darüber schwebender Mitta.

Dass Abt Burger durch Annahme und Führung dieses Wappens Borghese durchaus nicht prätentierte, von der römischen Familie abzustammen, versteht sich bei seiner Bescheidenheit von selbst. Nach seinem Tode wurde der bisherige Pfarrer in Röhrenbach. Bezirk Horn.

#### Placidus Leidl

am 18. Juni 1879 zum 46. Abte von Altenburg erwählt.

Er war geboren zu Krems am 20. October 1825, wurde im Stifte Altenburg eingekleidet 1. September 1844, machte die Professio solemnis 30. September 1848, empfieng die Priesterweihe 5. August 1849.

Nach einjähriger Wirksamkeit im Stifte versah er durch 9 Jahre ununterbroehen den schwierigen Posten eines Cooperators an der Wallfahrtskirche in Dreieichen, wurde hierauf Pfarrverweser in Dietmannsdorf und bald darauf in St. Marein. Von der letzten Station Pfarre Röhrenbach, wo er durch mehrere Jahre wirkte, wurde er, wie oben erwähnt, am 18. Juni 1879 zur Würde eines Abtes ins Stift zurückberufen. Nach 10 jähriger Regierung starb er am 23. Juli 1889. Sein Amt verwaltete er in väterlicher Milde und behielt auch als Abt jene schlichte Einfachheit bei, welche ihn sehon als Pfarrverweser charakterisiert hatte.

Aus dieser Eigenschaft ist wohl auch zu erklären, dass Abt Placidus Leidl nie ein eigenes Siegel führte, ein Privatwappen nicht wählte. Er ließ sich auch nie herbei, sich von einem Maler conterfeien zu lassen!

Der gegenwärtige hochwürdigste Prälat

#### Ambros Delré

wurde mit großer Stimmenmehrheit als 47. Abt gewählt am 30. October 1889.

Sein eminent wirtschaftliches Talent, sowie seine anderen vortrefflichen Eigenschaften, welche ihn im hohen Grade zieren und ihn zur Würde eines Abtes wie geschaffen machten, erwarben ihm das Vertrauen der Mitbrüder, welche ihn am obgenannten Tage zum Nachfolzer des Abtes Placidus erhoben.

Vordem wirkte er in den verschiedensten Stellungen. Zuerst als Cooperator im Stifte selbst, hierauf als Aushilfspriester in töföhl und Gars, ferner als Cooperator an den Stiftspfarren Dreieichen und Horn. Ins Stift zurückberufen, bekleidete er die Änter eines Küchenmeisters und Kännuerers mit außerordeutlichem Geschieke, worauf Abt Honorius ihm die Administratur des ansgedelnsten Stiftsgutes Wildberg übertrug, welches Amt er bis zu seiner Abtwahl am 30. October 1889 versah.

Allgemein bekannt ist sein feiner Sinn für Kunst und Wissenschaft, sowie sein verständnisvoller Sammeleifer für Alterthümer und Kunstwerke.

Auch dieser Abt ist bis heute um die Ertheilung eines eigenen Wappens bei der zuständigen Behörde, dem hohen k. Ministerium des Innern, wie wir uns aus den Acten belehren konnten, noch nicht eingeschritten.

des prächtigen, im Herzen des neuen Rom stehenden Palastes Borghees, der die kostbare und sehöne Privatgemälde-Galerie, eine der schönsten der Welt, einschließt. Der spanische Cardinal Dezza begann diesen Bau 1599, von dem der Palast dann an den Cardinal Camillo Borghees, den späteren Papet Paul V., übergieng. Der Palast steht als Eigenthum dem jeweiligen ältesten stammhaltenden Mitgliede der Familie Borghees zu.

# Verzeichnis der Abbildungen.

In/el L 1. Ansicht des Stiftes Altenburg nach einer Photographie des Herner Photographe. A K v. Slowikowski. 2. Die Stiftung des Klosters St. Lambecht zu Altenburg im Jahre 1144 durch Höbeburgis v. Bedugan. Witwe des Grafen Gebhard v. Buige, und ihren Sohn Hermann Grafen v. Buige, nach einem Gigemäßer im Stifte aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts.

Fafri II. 1 und 2 die saf dem vorgemannten Olitide vorkommenden Wappen der Stifter, das mit iem Rade des erhvibschen Grafen v. Bedigna, das mit dem Schach fer Grafen v. Beige-betraeres well federuger das der zweien Stifter, der Berggrafen von Gasz 3. Wappen der Preisberren Peugen v Plage, nach dem Diplom Kaller Karle VI. vom 16. August 1737. 4. Siegel Abt Udalrichs an einer Altenburger Urkunde von 1802, das ältes tie der bekannten Stiftssiegel. 5. Altense Comventiogen an einer Urkunde von 1803.

Lafel III. 1. Sagai Abt Walchins an einer Urwinde von 1290. 2. Siegel Saffrieds II. an einer Urkinste von 1309. 3. Siegel Marinass II. an einer Urkinste von 1335. 4. Siegel Saffrieds III. an einer Urkinste von 1575. 3. Siegel Jainnis an einer Urkinste von 1456. 4. Desselben Abtes konneres Sogel an einer Urkinste von 1441.

I aftel IV 1 Stopel Air Andreas L an einer Urimate von 1515, das eerst, welche das Stuffwargen 3 Rosen afferent 2 Mappen and dem Grab-tine Air Andreas L, 1988, 1513, 3, Sociel de Africa Gulles 1515—1552. 4 Wappen Gaspar Hofmanns, was er es als Africa Albennary 1583—1587 geffart masen durfte, down it Sociel soft moth terhalbut haben. 3 Wappen of Agrant Hofmanns at Africa von Meis amen 1600, was en and einem mein Africantray genebrasten eighererat erschenat. 4 Wappen by Forerat haben Familie Albenta mein Africantra von tem 162 durfte worder Familie Air Thomas 1585—1588 (1988—1588).

In Farly V. I. Wappen Abr. To case Zennery (Association and einer Wandmaleren, 2. Wappen in Abres Benefur Luce, 1645-1656, and section Soppl. 3. Wappen Lessible Abres and section devalues as the Software 4. Wappen des Abres Manues Burker, 1686-1684, and section soupel. 3. Desselven Abres Wappen, we se and section Grabeteine and the Software excitent 4. Augent Software Baymond Bay out, 1681-1613, and store Makers in an electrochischen Landscarfair in Wien.

Furfel VI. I. Wappen ber Filmhartes Amant Eateer in Tyhan in Ungarn mach einem Segrit win 11.3 fessen Stempel meh in Staff von der Franken before before Stempel ise Alber Falle des Missa, 1713—1715, mach seinem Segrit Stempel ise Amerikan in Steff von Franken Stempel ise Amerikan in Stempel ise Amerikan der Wappen des Afres Willhalt Part, 1742—1758, mach seinem Segrit Stempel mehr verhanden. 3 Wappen des Afres Willhalt Falle Deutschaften. 3 Wappen desselben Afres mach dem Falle programming sein. 4 Wappen des Afres Berthalt Residence (TSS—1530), mach seinem Segrit.

There VII 1. Wapper the Aries Acto Messer, 1921—1942 and sentern Sorge, 2. Wapper the Aries Embrara Barger, 1942—1957, and some Marret in ter Pects the Spicessame in Sorbe Ariestop. 2. Variants the Spicessame in Sorbe Ariestop. 2. Variants the Spicessame in Sorbe Ariestop. 3. Variants the Spicessame in Spicessame in Properties to Ariestop. 3. Wapper Ber Berennick Ariestop. 3. Wapper ber Berennick Ariestop. 3. Wapper



AND MILLESIMO CENTESIMO QUADRAGESTO QUATTO HILDED VIRGIS DE REBIGAVO DEVOTISSIMA VITUA DOMINI GEBERADI CONTIS DE BUTGE VXOR VINCO FILISSO DINGENTANO CONTE DE BUJGE NOMANTE PENVANTENO EN MONOSTRUMENTOS CONTRACES DANS PROVINCIONAL DE MONOSTRUMENTOS CONTRACES DANS PROVINCIONAL DE CONTRACES DANS PROFINENCIA PARTIMENTO CONTRACES. INTRODUXITE CONTRACES PATRIMENTOS CONTRACES DANS PATRIMENTOS CONTRACES DANS PATRIMENTOS CONTRACES.



Omnibus Hvíc Loco Ivsta Servantibus et religiose viventibus sit pax Dohini nostri Iesv Christi: qvatenus et hic prvcivi bara actionis precipiant e papu districtivi Ivdiceh previa aterar rici sinvenibat.

A: B:

A: B:













# Die Wappen der Äbte von Garsten.

Von

#### Godfrid Edmund Friess.

In nächster Nähe der durch ihre herrliche Lage, sowie durch ihre Eisenindustrie weithin bekannten Stadt Steyr im Lande ob der Enns liegt am linken Ufer dieses mächtigen Flusses das uralte Garsten. Einst eine slavische Siedelung, deren sich in dem weiten Gebiete zwischen der Enns und Traun in Oberösterreich nicht wenige finden. 1) gründete der Graf des Traunganes, Otaker III., auch Ozi genannt, um 1080 daselbst ein Stift für weltliche Chorherren und wies denselben außer seinem Allode Garstina noch einige andere Besitzungen zu ihrem Unterhalte zu. 2) Ozis Sohn und Nachfolger, Otaker IV., Markgraf von Steiermark, übergab der jungen Genossenschaft die im Jahre 1082 von dem Bischofe Altmann von Passau eingetauschte Pfarre Garsten mit ihrem weiten Seelsorgesprengel zwischen der Enns und der Stevr. 3) aus welchem die heute noch blühenden Pfarreien Losenstein, Groß-Raming, Neustitt, Ternberg, St. Ulrich, Stevr. Garsten. Aschach, Molln und Leonstein sich entwickelten. Aber nicht lange - nur 28 Jahre, sagt die alte Klostertradition von Garsten bestand das von dem Priester Ebirhard eingerichtete und geleitete Stift der Saecularcanoniker zu Garsten; schon im ersten Decennium des zwölften Jahrhundertes, um 1108, mussten die weltlichen Chorherren einer Benedictiner-Colonie ihr Stift und ihre Besitzungen überlassen. Markgraf Otaker IV. war in dem mächtigen Streite, der damals zwischen Kaiser und Papst gekämpft wurde, gleich seinem Schwager,

¹) Noch im 12. Jahrhdt bestaud zu Windisch-Garsten eine Slaven-Colonie, und noch heuter erimern die Namen: Teichel (Tyccha), Pießling (Piznic, Pieznich), Ostrowitz, Gröstenberg, Vorderund Hinter-Stoder, Gloink, Zaucha, Sierning, Sarming u. v. a. an die einst zahlreichen Ausiedelungen der Slaven zwischen der Enns und Traun. Kaemmel, Anfänge des deutschen Lebens in ötterreich. S. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Urkundenbuch von Ober-Österreich I. 121, Nr. 10; siehe meine Geschichte von Garsten in den Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-Orden 1, und II. Jahrg.

<sup>\*)</sup> O. Ö. U. H. 116, Nr. 81.

dem Markgrafen Linpold III. von der Ostmark, ein treuer Anhänger der kirchlichen Partei, deren Hauptvertreter in den östlichen Alpenländern die Erzbischöfe Gebhard, Thiemo und Konrad I, von Salzburg, sowie deren Suffragane, die Bischöfe Altmann und Ulrich von Passau, waren. Eine mächtige Stütze der die Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche sichernden Ideen des großen Papstes Gregor VII. waren die Cluniacenser, aus denen Gregor selbst hervorgegangen war. Was diese Söhne des heiligen Benedict für Italien und Frankreich waren, das waren ihre Ordensgenossen, die von dem Abte Wilhelm von Hirschau nach den Satzungen von Clugny reformierten Benedictiner der Congregation von Hirschau, für Deutschland. An ihrem Bestreben. den Reformen Gregor VII. zum Siege zu verhelfen, nahm auch die den Hirschauern nahestehende Congregation der Benedictiner von Sauct Blasien im Schwarzwalde mächtigen Antheil. Gestützt und gefördert von den geistlichen und weltlichen Fürsten, hatten die Benedictiner der Hirschauer- und Sanblasianer-Congregation nicht nur mehrere neue Niederlassungen, wie St. Paul in Kärnten (1085). St. Lambrecht in Steiermark (1102) und andere, gegründet, sondern auch die alten, lange schon bestehenden Klöster ihres Ordens in den Ländern der Ostalpen, wie Kremsmünster (1080) und Admont (1091) in ihrem Geiste reformiert. Namentlich aber mussten ihnen die weltlichen Chorherren, deren Verfassung und Einrichtung dem strengen Geiste dieser Mönche und ihrer tiönner nicht entsprachen, weichen. So übergab der letzte Sprosse des Hauses der Grafen von Lambach-Wels, Bischof Adalbero von Würzburg, um das Jahr 1056 das von seinem Vater Arnold II, auf seiner Stammburg Lambach gegründete Stift der Saeculareanoniker dem Abte Egbert des Klosters der heiligen Felicitas zu Schwarzach in Franken, welches Kloster Egbert selbst früher nach den Statuten Wilhelms von Hirschau, mit dem er innig befreundet war, reformiert hatte. 4) Im Jahre 1089 mussten über Befehl des Markgrafen Liupold II. von Österreich die weltlichen Chorherren zu Melk ihr Heim den Benedictinern überlassen, 5) und ein Lustrum später, 1094, ward auch die Stiftung des Bischofs Altmann von Passau, das Chorherrenstift Göttweig, den Söhnen des heiligen Benedict, welche unter dem Prior Hartmann von St. Blasien im Schwarzwalde herbeigerufen worden waren, eingeräumt. 6)

Auch die Saecularcanoniker zu Garsten wurden kurze Zeit spüter von demselben Geschieke ereilt. Markgraf Otaker IV., angeblich erzärnt über das uneanonische Leben der Chorherren, sowie weil durch unvorsichtiges Baden im nahen Ennstlusse einige Chorherren von den Fluten hinweggespült wurden, in der That aber, weil die kirchliche Haltung der Benedictiner seiner Richtung besser entsprach als das mehr freiere Leben der Canoniker, übergab die Stiftung seines Vaters dem Abte Hartmann von Göttweig, welcher, dem alten Ordensgebrauche gemäß, zwölf Mönche seines Klosters, geführt von dem Prior Wirnto, im Jahre 1108 dahin sandte. 3 Als Wirnto um 1111

<sup>4)</sup> Pertz, Mon. Germ. S.S. XII. Vita Adalb. episc. Wirzib. und Schmieder, Chronicon Lambacense.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Keiblinger, Geschichte von Melk. Die ersten Benedictiner kamen von Lambach.

<sup>&</sup>quot; Carlin, das Saalbuch von Göttweig in Fontes rer, Austr II. Abth. VIII. Bd.

Fr Vita b Bortholdi bei Pez, Script rer, Austr H.

zur äbtlichen Würde in das Kloster Formbach berufen wurde, machte Markgraf Otaker von seinem Rechte als Stifter Gebrauch, löste Garsten von der Abhängigkeit des Mutterklosters Göttweig und gab ihm in der Person seines Verwandten, des Priors Berchtold von Göttweig, den ersten selbständigen Abt.

### Berchtold I., 1111-1142.

Durch die Gunst des Markgrafen Otaker und seiner Ministerialen, welchen der erstere gestattete, Schenkungen an Garsten zu machen, vergrößerte sich das Besitzthum des Klosters in bedeutender Weise. Der deutsche König Konrad III., der erste aus dem ruhmreichen Hause der Staufen, dessen Gewissensrath Abt Berchtold gewesen sein soll, machte gleichfalls eine ansehnliche Schenkung an das Kloster, indem er im Jahre 1142 an dasselbe 400 Mansen in der Riedmark am linken Donauufer vergab.8) Durch diese Schenkungen eröffnete sich den Mönchen von Garsten ein weites Feld der Thätigkeit. Berchtold, welcher den Statuten von Hirschau gemäß auch in seinem Kloster das Institut der Lajenmönche, "fratres illiterati" oder "Bärtlinge" genannt, weil sie den Bart nicht schoren, eingeführt hatte, ließ viele unbebaute Strecken an der Enns und Steyr durch diese der Cultur zuführen. Zu dem Ende sandte er kleine Abtheilungen der Laienbrüder unter einem Vorsteher "praepositus" aus, welche die Wälder rodeten und Siedelungen, "obedientiae" genannt, gründeten. Mehrere solcher Obedienzen, denen viele heute blühende Ortschaften an diesen beiden Flüssen ihr Entstehen oder ihr Aufblühen danken, bildeten später ein "Amt" oder "officium".") Noch unter Berchtolds Amtswirksamkeit finden sich die ersten Spuren der nachmals nicht unberühmten Klosterschule von Garsten. 10) Abt Berchtold starb, wie die meisten Todtenbücher der österreichischen und steirischen Klöster bezeugen, am 27. Juli 1142. 11) Von dem Wirken dieses großen Mannes, der schon während seines Lebens als Heiliger allgemein verehrt wurde und noch heute, ohne dass der Canonisationsprocess eingeleitet worden wäre, als solcher verehrt wird, entwirft seine, von einem unbekannten, aber fast gleichzeitig lebenden Mönche von Garsten geschriebene Biographie "Vita b. Bertholdi" ein sehr anschauliches Bild, welche überhaupt zu den wichtigsten Denkmalen der Culturgeschichte von Österreich im zwölften Jahrhundert 12) zu zählen ist.

Die irdischen Überreste des seligen Abtes wurden, wie die Hauschronik von Garsten berichtet, in der Mitte des Schiffes der Klosterkirche beigesetzt. Das Grab

<sup>\*)</sup> Friess, Gesch. v. Garsten, l. c.

<sup>9)</sup> Vita b. Bertholdi Cap. 5.

<sup>1</sup>º) So überlässt um 1140 die Matrone Helena "ob dilectionem filii sui Warmundi in monasterio educandum" ein Gut zu Nöstelbach an Garsten. O. Ö. U. L. 139, Nr. 37.

<sup>11)</sup> Die Exequien hielt der berühmte Abt Godfried von Admont. Vita, l. c. und Wichner, Gesch. von Admont. I.

<sup>&</sup>quot;) Diese für die Culturgeschichte Österreichs so wichtige Vita, die in späterer Zeit durch zusätze erweitert wurde, ward öfters ediert, am besten von Pez, Script. rer. Austr. 11. und den Bollandisten zum 27. Juli.

wurde später (14. Jahrhundert) mit einem Steine geschlossen, der den seligen Abt in liegender Gestalt darstellt. Der Stein trägt die leoninischen Verse:

> "Pastor praedigne, Pater, o Bertholde benigne; Rite cucurristi, multum Domino plaeuisti. Tu promissorum debes memor esse tuorum; Protege viventes, salva quoque nos morientes". 19

Bis zum Jahre 1621 blieb die Grabstätte des großen Abtes in der Klosterkirche unberührt; in diesem Jahre aber am 23. Mai ließ Abt Anton von Garsten in Gegenwart des Capitels und vieler aus Stevr und der Umgebung dazu geladenen Gäste das Grab öffnen. Der Leib des Heiligen wurde "in der bessten Ordnung der Gebeine", wie sich der Annalist ausdrückt, gefunden, der Sarg aber sauk in Staub zusammen. Neun Jahre später, 1630, errichtete Abt Anton über dem Grabe einen Altar und weihte denselben mit papstlicher Gutheißung zu Ehren des seligen Berchtolds ein. Im folgenden Jahre ließ dieser Abt den Grabstein entfernen und an der Kirchenwand befestigen und an dessen Stelle einen anderen "Deckel mit einer Oefnung, durch die Man auf das heilige Haupt sehen konnte", anbringen. Als Abt Roman im Jahre 1677 den Bau der neuen, jetzt noch stehenden Stiftskirche zu Garsten begann, wurden die heiligen Reliquien Berchtolds in einen kupfernen Sarg verschlossen in der Pfarrkirche 14) beigesetzt. Im Juni 1686, als die klosterkirche vollendet war, ließ Romans Nachfolger in der äbtlichen Würde zu Garsten, Anselm, den Sarg wieder erheben, die Gebeine zusammensetzen und sammt den anderen, dabei gefundenen Reliquien: Pastorale und Reste der Kleidung, in einen von Eichenholz verfertigten Sarg legen, welcher dann in einem aus Kunfer gemachten eingeschlossen wurde, nud denselben in der Fensterseite der Berchtoldi-Capelle beisetzen, Der alte Grabstein, der so lange die Gruft des Heiligen geschlossen hatte, wurde wieder darüber gelegt. Der Sarg ans Eichenholz, dessen Schlüssel der jeweilige Prior des Stiftes in Verwahrung hatte, trägt die Inschrift: "Sacra Lipsosa B. Bertholdi Abbatis, quae Romanus Abbas 1677 e veteri Ecclesia cruit, et Anselmus, eius successor, huc 1686 transtulit,"

Es war natürlich, dass auch die Sage den frommen Gottesdiener bald mit ihrem Netze unzog und eine Mythe zusammenwob, die den hohen Wert dieses Gerechten in den Augen Gottes darthun sollte. Nicht seine geistlichen Söhne sollen den geliebten Vater zu seiner letzten Ruhrsfätte getragen haben, sondern eine Engelschar selbst soll ihn in die Gruft gebettet haben. Der bekannte Maler Johann Karl von Röselfeld, der 51 Jahre in Garsten lebte und die Kirche, in der er selbst ruht, sowie das Stift mit seinen Kunstwerken schmückte <sup>15</sup>, verewigte diese schöne Legende durch seine



Da die letzte Zeile dieser Grabschrift schwer lesbar ist, so haben Bruschius, Hoheneck, Pritz u. a. gelesen: "Protege viventes, salva quoque lucis egentes", während die Hauschronik die oben angegebenen Worte hat.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Die ehemalige Pfarrkirche lag außerhalb der Stiftsmauern und wurde 1442 vom Abte Friedrich II. zu bauen begonnen und 1464 von Abt Berchtold V. vollendet. Dieselbe wurde 1792 abgebrochen.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Röselfeld, eigentlich Rösel, starb am 15. Jänner 1735 im Stifte, nuter dessen Officiale er zählte, und ruht unter dem Kunigundenaltare. Vgl. Bergmanns Notiz: J. K. v. Röselfeld in Mitth. er C. C. XIV, S. XV.

Meisterhand, indem er in einem Bilde oberhalb des von ihm gemalten Bildes des Seligen im Jahre 1686 den großen Abt durch eine Schar Engel auf ihren Schultern zu Grabe tragen lässt. Ein Stein an der Mauer oberhalb des Grabes trägt die Inschrift: "Hier ruhet der heilige Berthold, erster Abt zu Garsten, ein Befreundter der alten Fürsten und Marcktgrafen zu Oesterreich, dessen Heiligkeit Gott mit vielen Wunderzeichen erkläret und unter andern auch seinen Leichnam durch Engel zur Begräbnissstatt tragen hat lassen. Anno 1142."

Obwohl der selige Berchtold vor seinem Hinscheiden den Brüdern seinen bisherigen Caplan Eberhard als Nachfolger empfohlen hatte, so wurde doch nicht dieser, weil er ..impeditae linguae existens eloquentiae donum non habebat" <sup>16</sup>). sondern der Mönch

# Berchtold II., 1142-1150 (?),

zum Abte erwählt. Wie lange Berchtold II., unter dem durch viele Schenkungen, namentlich infolge der damals allgemein gewordenen Kreuzfahrten, das Stiftsgut sich sehr vergrößerte, dem Kloster vorstand, lässt sich mit Sicherheit nicht mehr angeben. Im Jahre 1151 wird als sein Nachfolger zu Garsten der Abt

# Sigehard oder Sirus, 1151-1160,

urkundlich erwähnt. <sup>17</sup> Unter ihm erhielt das Kloster, welches schon unter Berchtold I. einen nicht unbedeutenden Besitz in Niederösterreich um Wilhelmsburg erlangt hatte, von den Grafen Kourad I. und II. von Raabs einen ansehnlichen Theil des Nord-waldes am linken Donauufer der Ostmark. Wie an der Enns und Steyr, so begannen auch hier die Mönche von Garsten ihre Culturarbeit und heute noch erinnern die Ortschaften Münichreut und Gastern an diese segensreiche Thätigkeit. Sigehard wie sein Nachfolger

# Walter, 1160-1164,

hatten mit ihren Klostervögten, welche die Hörigen des Stiftes sehr mit Abgaben und Frohndiensten drückten, manchen Strauß zu bestehen. Namentlich soll unter dem Abte Sigehard ein gewisser Vogt Gundachar, unter dem sich aller Wahrscheinlichkeit nach der Burggraf der Stiraburg und Ahnherr der späteren Losensteiner birgt<sup>18</sup>), so gewaltthätig gegen die Mönche selbst aufgetreten sein, dass diese schon den Plan erwogen. ihr Kloster zu verlassen und sich in der Ferne ein friedliches



<sup>16)</sup> Vita. I. c. cap. 25.

<sup>17)</sup> Urkdb. von Seitenstetten in Fontes rer. Austr. II. Abth. XXXIII. Bd.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Die späteren Herren von Losenstein stammten, wie die noch blibenden Fürsten von Sarbeuberg, von Gundacher von Steyr, welcher von älteren und neueren Genealogen fälsehlich als ein Sprosse des steirischen Markgrafenhauses ausgegeben wird, während er doch nur ein Dienstmann war und die Burggrafschaft. Steyr verwaltete, wofür die Urkundenbücher von Oberösterreich und Steiermark die unwiderleglichsten Beweise erbringen.

Heim zu suchen. Das thatkräftige Eingreifen des Landherrn Otaker V., der sich selbst die Obervogtei vorbehielt, wies endlich die Vögte in ihre gebürenden Schranken zurück. Walters Nachfolger

### Gunther, 1164-1169,

der noch ein Schüler des seligen Berchtold I. gewesen sein soll, wird als ein liebevoller Vater und eifriger Beobachter der klösterlichen Disciplin geschildert. Unter ihm wurden zwei Mitglieder des Stiftes, der Mönch Adalram und der Prior Ulrich, nacheinander als Äbte nach Kremsmünster postuliert. Gunther folgte in der äbtlichen Würde

### Konrad I., 1169-1182,

der durch Intercession der Erzbischöfe Adalbert von Salzburg und Konrad von Mainz, sowie des Markgrafen Otaker V. von Steiermark vom Papste Alexander III. mehrere Freiheiten und Rechte erhielt, unter denen besonders das ius sepeliendi von hoher Bedeutung war. Von den nächsten Nachfolgern

> Markward, 1182—1195; Arnhalm, 1195—1203; Hadmar, 1203—1212; Adalbert, 1212—1216; Konrad II., 1216—1218; Reginbert, 1218—1227; Berchtold III., 1227—1233,

überliefern die Chronisten außer Erwerbungen von Güttern und Streitigkeiten mit den Vögten nur Weniges, Markward I. erhielt im Jahre 1192, als nach dem Tode des letzten Traungauers und ersten Herzogs von Steiermark, Otaker VI., dieses schöne Herzogthum in den Besitz der Babenberger kam, von Herzog Leopold V. die Würde eines Hofcapellanes, der bei Anwesenheit des Landesfürsten in der Burg zu Steyr die Messe zu lesen und vor dem Speisen das Tischgebet zu beten hatte. Aus diesem Amte entwickelte sich dann die Würde des Erbhofcapellanes von Oberösterreich, welche die Abte von Garsten bis zur Secularisation ihres Stiftes bekleideten. Unter Reginbert, der früher Mönch von Göttweig war, giengen Kürche und Kloster im Jahre 1219 in Flammen auf. Reginbert begann sofort den Neubau, den sein Nachfolger Berchtold III. fortsetzte. Von diesem Abte, der aus nubekannten Ursachen im Jahre 1233 seiner Würde entsetzt wurde, findet sich das erste mir bekannt gewordene Siegel eines Abtes von Gärsten. Di

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dasselbe hängt an der Urkunde, wodurch Berchtold dem Capitel von Garsten zur Besserung der Pfründen bestimmte Güter zuwies. O. Ö. U. II. 468, Nr. 320, mit der gänzlich unrichtigen Datierung 1200.

An Berchtolds Stelle wurde der Capitular des Stiftes

### Ulrich I., 1233-1239,

gewählt, der in dem mächtigen Streite, welchen der Domvogt von Regensburg, Otto von Lengenbach, gegen das Stift wegen eines Großtheiles der Güter des Klosters erhob, endlich durch die Entscheidung Herzog Friedrich II. von Österreich als Sieger hervorgieng. <sup>20</sup>) Ein von ihm in dem Archive zu Göttweig erhaltenes Siegel trägt die Umschrift: "S. Dealrici Abbatis Garstensis". <sup>21</sup>)

Nach Ulrichs Tod übertrugen die Mönche ihrem früheren Vorsteher

# Berchtold III., 1239-1243,

ueuerdings die äbliche Würde, die er jedoch schon nach vier Jahren wieder in ihre Hände zurücklegte, um als Incluse, der er sehon vor seiner ersten Erwählung gewesen war, sein Leben zu beschließen, <sup>22</sup>) Als Nachfolger hatte er den Mönch

#### Ortolf, 1243-1253,

von Melk, unter dem infolge des österreichischen Interregnums die Scharen des Baiernherzogs Otto das von seinen Bewohnern verlassene Kloster plünderten und verwätsten. Ortolf wurde im Jahre 1253 von den Capitularen seines Mutterstiftes als ihr Abt zurückberufen. Als Abt von Garsten hat sieh von ihm ein theilweise beschädigtes Siegel erhalten.<sup>23</sup>) An seine Stelle zu Garsten trat der Mönch dieses Klosters

# Gerung, 1253-1258,

der unter den früheren Äblen das Amt des Praepositus bekleidet hatte. Er erbaute zu Losenstein. Weier und zu Moln die ersten Kirchen, entsagte aber 1258 seiner Würde, welche

### Ulrich II., 1258-1261,

überkam. Nach kurzer durch heftige häusliche Streitigkeiten zwischen Abt und Capitel erschwerter Thätigkeit hatte er den Kellerer

#### Friedrich, 1261-1282,

zu seinem Nachfolger, der die durch den Krieg des deutschen Königs Rudolf I. mit Otokar II. von Böhmen, sowie durch viele Abgaben und Steuern in missliche Umstände gerathene Finanzlage des Klosters wieder in Ordnung brachte. Zu dem Ende theilte

<sup>20)</sup> O. Ö. U. III. 84, Nr. 31.

<sup>21)</sup> Saalbuch von Göttweig, 303, Nr. 37,

<sup>\*\*)</sup> Berchtolds Wiederwahl gab Veranlassung, dass die meisten Historiker ihn als Berchtold IV. aufführen.

<sup>28)</sup> O. Ö. U. III. 172, Nr. 175.

er die vielen und weit auseinander liegenden Güter in Ämter, "officia" und ordnete deren Verwaltung." Unter den Stiffungen, welche während Friedrichs Antswirksamkeit an Garsten gemacht wurden, ist besonders die des Ritters Gundaker von Starhemberg zu nennen, welcher, um einst an der Seite seiner Ahnen, der Burggrafen von Steyr-Losenstein zu ruhen, die, wie aus dieser Vergabung hervorgeht, damals sehon ihre Grabstätte in der Klosterkirche von Garsten hatten, im Jahre 1264 bei Gelegenheit eines Besuches des Klosters an dasselbe eine große Schenkung bei Kürnberg und Garsten machte. 13 Von Friedrich haben sich mehrere Siegel erhalten, die gleich denen seiner Vorgänger die spitzovale Form nit dem Bilde des stehenden Abtes, der in der rechten Hand den Stab trägt, während die linke ein Buch hält, haben. Die Umschrift lautet: "S. Frederici Abbatis Gerstensis". (Fig. 15.) Auch ein Siegel des Conventes von Garsten, in runder Form, die heilige Maria, die Patronin des Stiftes, mit dem Jesukinde auf dem Sehoße, und der Umschrift: "S. Conventus S. Marie in Gaersten" findet sich an einer Urkunde des Abtes Friedrich. 14 (Fig. 16.)

Obwohl Abt Friedrich nach Kräften bemüht war, der finanziellen Noth des Klosters zu steuern, so hatten doch noch seine Nachfolger

### Markward II., 1282-1290,

der Profess von Melk war, und

### Gottschalk, 1290-1294,

sehwer damit zu kämpfen. Von Gottschalk finden sieh noch mehrere Siegel vor, welche denen seiner Vorfahren gleichen. Die Umschrift lautet: "S. Gotschalei Dei gracia Abbatis Gerstensis eeclesie.") Ihm folgte

# Ulrich III., 1294-1317.

Dieser Abt ist der erste, von dem uns die Hausannalen seinen Geschlechtsnamen Wirdener überliefern. Unter ihm wurde durch die Gemahlin des deutschen Königs Albrecht I., Elisabeth, zu Steyr die Spitalkirche umgebaut. Ein mit der Ritterschaft und den Burgern von Steyr, in welche zwei Classen sich die Bürgerschaft der Stadt

<sup>3\*1)</sup> Diese Ämter, welche sich wieder in kleinere schieden, an deren Spitze ein Maier stand, weren: Das Garstner-, Molner-, Aschacher-, Windischgarstner-, Neustifter-, Weistracher-, Egkeler-(Riedmark-), Therner-, Wilbelmsburger- und das Specker-Amt (Hausruck).

<sup>\*\*\*), &</sup>quot;Cum essem quodam die in Gerstensi ecclesia", sagt Gundaker, "constitutus et viderem ibidem sepulturam celebrem et comunem parentum meorum corde conpunctus statui et elegi domino concedente michi fieri sepulturam tamquam in sepulchro patrum meorum recipiens....." O. Ö. U. HI. 329, Nr. 354.

<sup>\*9)</sup> Am besten in der Urkunde von 1263. O. Ö. U. III. 312, Nr. 335. Das Conventisigel ist jenes, welches Nava in seiner Abhandlung "Die mittelalterlichen Niegel der Abteien und Regularstifte im Erzherz. Öst.", Wien 1859 (S.-A. aus Jahrb. III. d. C. U. S. 30 abgebildet hat.

<sup>\*\*7)</sup> Ein schönes Siegel von Gottschalk findet sich an einer Admonter Urkunde vom J. 1233. Wichner, Gesch. von Admont II. 440, Nr. 309.

damals schied, wegen des von ihnen um die neue Spitalkirche angelegten Friedhofes ausgebrochener Streit endete damit, dass die Bürgerschaft im Jahre 1305 die Patronatsrechte von Garsten über die Pfarrkirche, die Capelle in der Burg und im Spitale anerkannte.

Von ihm, wie von seinem Nachfolger

#### Otto, 1317-1333

haben sich mehrere Siegel erhalten. Eine Urkunde des Bischof Albert von Passan vom Jahre 1331 berichtet von diesem Abte, dass er mehrere Bauten im Stifte aufführte und die Kirche ausschmückte. Besonders aber rühmen sie seine Sorge um Wissenschaft und Kunst. Unter ihm blühte im Stifte die Schreibstube im hohen Grade und als Vorsteher und Meister rühmt der obenerwähnte Bischof Albert den Bruder Johann, der nicht weniger als 26 Werke abschrieb oder mit Malereien schmückte. In der erwähnten Urkunde des Passauer Bischofes, in welcher jeder Verkauf oder jede Entfremdung dieser Bücher als "saerilegium" erklärt wird, werden dieselben auch einzeln aufgezählt, und da diese Aufführung einen nicht unerwünschten Beitrag zn dem wissenschaftlichen Leben und Streben in dieser Zeit bietet, möge es gestattet sein, dieselben im nachfolgenden wiederzugeben. "Librorum autem predictorum," sagt der Bischof, "sunt tituli infrascripti: Primo Biblia ponenda sit ordine sicut ratione. Item libri theologie, scilicet quatuor volumina postillata Thome super quatuor libros evangeliorum. Item Summa theologie Thome volumina duo, scilicet prima pars theologie et secunda secunde. Item Summa Thome contra gentiles. Item Albertus super secundum Sententiarum. Item Thomas super tertinim et quartum Sententiarum volumina duo. Item Secretum sive Sigillum Thome de sacramento corporis Christi. Item expositio Apokalipsis. Item libri inris volumina quatuor, scilicet Decretales, sextus Decretalium, Decretum et Summa Johannis, que intitulatur causarum sive confessionum. Item speciales libri de beati virgine, volumina quatnor, scilicet laudes Thome. Item sermones Anshelmi et Bernhardi Claravallensis et magistri Fragrimi. Item Biblia beate virginis. Item de infantia saluatoris sine vita beate virginis et speculum beate virginis in uno volumine. Item libri minoris quantitatis, scilicet Summa theologice veritatis, item Nona legenda, item sermones Chunradini, item alii sermones de sanctis per circulum anni; item secretum secretorum Aristotelis. 28)

Von Ottos Nachfolger

#### Heinrich, 1333-1335,

berichten die Chroniken außer einigen frommen Stiftungen nichts. Nach Heinrichs Hinscheiden wurde der Mönch

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) O. Ö. U. VI. 37, Nr. 31. An dieser Urkunde h\u00e4ngt auch das Siegel des Abtes Otto. Dasselbe, in der bekannten spittovalen Form, zeigt den Abt stehend unbedeckten Hauptes in der Flocke (Chormantel); die rechte Hand tr\u00e4gt den Abt stehend unbedeckten Hauptes in Buch. Die Umsehr\u00e4ft lantet: "Sig. Ottonis Dei Gratia Abbatis Gerstons."

#### Michael, 1335-1352,

mit der äbtlichen Würde bekleidet. Von ihm erzählt die Hauschronik nebst vielen frommen Stiftungen, dass er die Reliquien der Stifter des Klosters, des Markgrafen Otaker IV. und seiner Gemallin Elisabeth von Steiermark erneuern ließ. Da der Stein, welcher heute noch in der Kirche zu Garsten sich befindet und den Stifter in liegender Stellung darstellt. eine Arbeit des 14. Jahrhunderts ist, so darf man mit aller Wahrscheinlichkeit annehmen, dass Abt Miehael denselben angeschafft hat. Eine alte Platte aus Blei, welche sich bei der anlässlich des Umbanes der Stiftskirche im Jahre 1677 vorgenommenen Eröffnung des Grabes fand, trug in gothischer Majuskel

die Inschrift: ANNO. DO. Mo.CCC. XLVII? NONAS. IVLII. FVNDATORUM. OSSA. HIC. SVNT. SEPVLITA. SVB. ABATE. MICHAHELE. Der erwähnten Hausehrronik zufolge sollen in dem Grabe auch zwei Platten aus Zinn gefunden worden sein, welche die Inschriften hatten:

IIII. R. DECEB. OTACHER. FVNDATOR. LOCI. HVIVS. OBIIT. ET. HEC. SVNT. OSSA. EIVS.

VI. IDVS. OCTOB. ELISABET, FVNDATRIX, LOCI HVIVS, OBIIT, ET. HEC, SVNT, OSSA, EIVS.

Unter den vielen frommen Vergabungen, die während des äbtlichen Wirkens Michaels an Garsten gemacht worden sind, ist besonders die des Ritters Berthold von Losenstein zu nennen. Berthold, welcher 1355, 10. Angust, wie sein in der Losensteiner-Capelle zu Garsten noch erhaltener schöner Grabstein besagt, \*9\*) starb, hatte schon unter Abt Otto im Jahre 1331 die Güter Schachen (bei Weichstetten in Oberösterreich) und Holzen (bei Sirning) an Garsten gegeben. Im Jahre 1340 schenkte er aus gleichem Anlasse einen Hof zu Freundorf (jetzt Fraundorf bei Ebelsberg in Oberösterreich) und ein Decennium später den Ziegelhof bei Stevr dahin. \*9\*)

Dem Abte Michael folgte der Pfarrer von Stevr

#### Eberhard, 1352-1365,

als Vorsteher Garstens nach. Wie unter seinem Vorgänger wurden auch unter Eberhard manche fromme Vergabungen und Anniversarien gemacht. Von Wichtigkeit ist es. dass er die für die vaterländische Geschichte so wertvollen Annalen, die im zwölften Jahrhunderte daselbst begonnen wurden, durch den Möneh Friedrich, später Pfarrer zu Steyr, wieder fortsetzen ließ. Nach Eberhards in der ersten Hälfte des Jahres 1365 erfolgtem Tode wurde

### Nikolaus, 1365-1399,

zum Abte von Garsten erwählt. Derselbe entstammte der ritterlichen Familie Venk von Steyr und war der Bruder des Simon Venk, der von 1365—1373 die Burggraf-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Lind, Die Losensteiner-Capelle in Garsten in Mitth. d. C. C. Neue Folge IV., V. u. VIII., sowie in W. A. V. XVII, S. 325 u. XXIII, S. 6.

<sup>20)</sup> Frieß, Gesch. von Garsten.

schaft Stevr verwaltete und in der Losensteiner-Capelle zu Garsten 1373 beigesetzt wurde, 31) Abt Niklas hatte während seiner Verwaltung mit dem in der Nachbarschaft des Klosters sitzenden Adel schwere Verwicklungen. Namentlich empfindlich war der Schaden, den der Ritter Hartnid von Loseustein 31) dem Kloster zufügte. Dieser rohe und gewaltthätige Mann kam eines Abends im Jahre 1371 mit seiner Gemahlin und begleitet von einem Trosse bewaffneter Reisigen in das Kloster. Da die abeudliche Speisestunde schon vorüber war und die Mönche von seinem Besuche auch vorher nicht benachrichtigt worden waren, so entsprachen Aufnahme und Bewirtung nicht seinem Wunsche. Erbost darüber ließ er am folgenden Morgen die nahe dem Kloster liegenden Oekonomiegebäude in Flammen aufgehen und durch seine Reisigen ieden Versuch der Klosterleute das Feuer zu dämpfen mit Lanze und Schwert hindern. wodurch dem Stifte ein Schaden von mehr als 400 Talenten erwuchs. Nach langem Streite ließ der Losensteiner sich endlich, vom Landeshauptmanne Wernhart von Meissan über Auftrag des Herzogs Albrecht III. genöthigt, zum Schadenersatze herbei, blieb aber auch später dem Kloster stets feindlich gesinnt. Und wie Hartnid von Losenstein, so trieben es auch die Herren von Volkensdorf, von Rohr und andere, Um sich von ihren kostspieligen Besuchen zu befreien, erwirkte der Abt im Jahre 1380 die Aufhebung der Gastfreiheit von Seite des Stiftes. Trotz der misslichen Finanzen ließ der thätige Abt doch die Kirche von Groß-Raming umbanen und erweitern. Sein Nachfolger

#### Florian, 1399-1419,

aus der ritterlichen Familie der Tannbeck zu Prandegg, welcher die zerrütteten finanziellen Verhältnisse des Klosters wieder in Ordnung brachte, entsagte infolge der Klosterreformation im Jahre 1419 seiner Würde <sup>32</sup>), welche die Visitatoren dem Mönche

# Leonard I., 1419-1434,

übertrugen. Während er dem Kloster vorstand, erlitt dasselbe auf seinen Besitzungen in der Riedmark durch die Einbrüche der fanatischen Hustien großen Schaden. Unter Leonard blichte besonders die Schreib- und Malerschule in Garsten, als deren hervorragendster Künstler der Mönch Fr. Thomas gilt. Von seiner hohen Kunstfertigkeit gibt das prachtvolle Missale Zeugnis, das aus 207 Pergamentblättern in Kleinfolio bestehend 44 schön gemalte Miniaturen und Initialen, sowie einen Pergamentdruck, die Kreuzigung Christi darstellend, enthält. 39

<sup>\*)</sup> Preuenhueber, Annales Stirenses 369. Dieser Symon der Venk führte laut Siegel an einer Urkunde von 1365 im Dreieckschilde eine Raute. (Gefällige Auskunft des Freiherrn v. Starkenfels.)

<sup>\*\*)</sup> Hartnid von Losenstein starb, wie sein Grabstein in der Losensteiner-Capelle besagt, 1387. Lind, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Über diese Reformation, welche auf Befehl Herzogs Albrecht V. in den österreichischen Klöstern vorgenommen wurde, siehe Frieß, Studien über das Wirken der Benedictiner in Österreich. III. Heft. Wegen der Tannbeck vergl. Hoheneck III, S. 735.

bi) Dieses prachtvolle Manuscript wurde nach der Aufhebung des Stiftes an die Bibliotheca publica zu Linz abgegeben, wo es sieh noch befindet. Über die Anfertigung desselben findet sieh

Von Leonards I. nächsten Nachfolger in der äbtlichen Würde

#### Thomas, 1434-1442.

welcher gleichfalls in der Nachbarstadt Steyr geboren war, wo sein Vater Markward Rantsch 1391 das Stadtrichtenamt bekleidete, wissen die Hausannalen mur Weniges zu beriehten. Thomas resignierte 1442 auf seine Würde, womit

### Friedrich I., 1442-1444,

bekleidet wurde. Ohwohl dieser Abt nur zwei Jahre den Hirtenstab von Garsten führte, hat er sieh doch durch Erbaunng der Kirchen zu Molh und Garsten namentlich aber durch den Beginn des Baues der Pfarrkirche zu Steyr verdient gemacht. Im Einvernehmen mit dem Rathe und der Birgerschaft der Stadt wurde durch den Meister der St. Stephanshütte zu Wien, Hanns Puchsbaum, die alte den Heiligen Ägidius und Colomannus geweihte Pfarrkirche abgetragen und 1443 der Neubau begonnen, den nach Puchsbaums 1454 erfolgtem Hinscheiden, wie die Hausannalen und Prenenhueber übereinstimmend berichten, zuerst Meister Martin Kronschachner und dann Meister Wolfgang Tenk <sup>30</sup>) führten.

Nach Friedrichs Tode wurde der Mönch

### Adalbert, 1444-1461,

von Garsten als Vorsteher des Stiftes erwählt, dem Papst Pius II. im Jahre 1458 auf Intercession des Herzogs Albrecht VI. von Österreich den Gebrauch der Pontificalien für sich und seine Nachfolger gewährte, doch soll Adalbert bis zu seinem am 10. Juli 1461 erfolgten Tode aus Demuth sich nie derselben bedient haben. Der Ordenssitte gemäß wurde wenige Tage nach Adalberts Hinscheiden die Abtwahl vorgenommen, welche auf den Brudet.

#### Berchtold IV., 1461-1473,

von Garsten fiel. Unter ihm wie unter seinen beiden nächsten Nachfolgern

#### Benedict, 1473-1488,

von dem sich ein Siegel erhalten hat (Fig. 17), und



and Blatt 172b folgende Aufzeichnung: "Completus est hic liber varbi dei et salratoris nostri Jesu Christi ex mandato venerabilis domini Leonardi abbatis et obedientia fratris Thomae sui discipuli ad honorem per excelse genetricis Dei Marie et ad utilitatem sui mounsterii in Garsten aumo domini MCCCXXXVII in die conceptionis eiuselem trignius gloriose in remissionem nostrorum peccatorum domina altissimo largiente." Siebe Kâldebo in Mitth. 4. C. C. N. F. III.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Über die nach dem Plane von St. Stephan erbaute Pfarrkirche zu Steyr siehe den trefflichen Aufsatz von Riewel in W. A. V. IX, wo auch das Grabmal des Meisters Wolfgang Tenk abgebildet ist.

#### Leonard II. Knieschenk, 1488-1493,

wurde das Stift durch die Kriege, welche Kaiser Friedrich III. mit Mathias Corvinus und den diesem anhängenden österreichischen Edein führte, in so große Noch versetzt, dass sogar die kostbaren Kirchengeräthe gepfändet werden mussten, um nur den dringendsten Bedürfnissen Rechnung tragen zu können. Doch gelang es dem rastlosen Bemühen des Abtes Leonard, besonders als im Jahre 1490 wieder geordnete Zustände in Österreich eintraten und die Ungarn aus ihrem das Stift und die Umgebung so schwer schädigenden Tabor zu Ernsthofen an der Enns durch den Landeshauptmann Gotthard von Starhemberg vertrieben worden waren, auch die so misslichen Verhältnisse seines Klosters zu bessern und zu St. Ulrich eine Kirche zu erbauen. Von großem Vortheile für Garsten war es, dass im Jahre 1492 die Klosterbolden der Stiftspfarreien zu Ternberg, Losenstein, Neustift, Groß-Raming, Weyer und Gafleuz für immer, obwohl dieselben am rechten Ennsufer sich befanden, mit Oberösterreich vereinigt wurden. Der thätige Abt starb durch die Hand seines eigenen Neffen am 21. October 1493. Sein Nachfölger

# Georg I., 1493-1495,

sah am 31. October des Jahres 1494 den größten Theil des Stiftes in Flammen aufgehen und wurde im nächsten Jahre selbst, als er nach Krems reisen wollte, und dazu die Wasserstraße der Enns und Donau wählte, von den Fluten der ersteren verschlungen. Zur erledigten Abtei wurde

#### Ulrich IV., 1495-1524,

berufen. Derselbe stammte aus der reichen Messerschmiedfamilie der Praunauer zu Steyr ab und ist der erste von den Äbten von Garsten, dessen Wappen uns überliefert worden ist. Dasselbe (Fig. 1) ist dem von Preuenhueber gegebenen Wappen dieser Familie ähnlich. Für die Pfarrkirche zu Steyr ließ dieser Abt, wie die Hausannalen berichten, eine bei 20 Pfund schwere silberne Monstranze, im gothischen Style gebaut, anfertigen.

Mit dem nächsten Abte

# Pankraz, 1524—1537,

der drei Tage nach dem Tode Ulrichs mit dieser Würde bekleidet wurde, weil in Garsten das nicht alles Grundes entbehrende Gerücht verbreietet worden war, Kaiser Carl V. beabsichtige die erledigte Abtei einem seiner spanischen Hofcapläne zu verleihen, begannen über das Stift düstere Zeiten hereinzubrechen. Die Lehre Luthers, welche damals überall in Österreich sehon Eingang gefunden hatte und zahlreiche Anhänger auch in der Nachbarschaft des Klosters, besonders in Steyr zählte, pochte mit ihrer Verachtung des klösterlichen Lebens an die Stüftsplorte. Die Bauern.

<sup>31)</sup> In Steyr predigte zuerst der Franziskanermönch Calixtus die neue Lehre, und nach seiner Vertreibung die Capitularen von Garsten und Stadtpfarrer Michael Forster und Wolfgang Kronfuss von Steyr.

erbittert über den harten feudalen Druck, begannen im Lande unruhig zu werden und weigerten sich, da sie größtentheils der neuen Lehre zugetlan waren, dem Kloster Abgaben und Dienste zu leisten 27); die Einfälle der Osmanen in den Jahren 1529 und 1532 in Österreich forderten große materielle Opfer. 28) Zwar stemmte sich der thatkräftige, fromme Abt mit allen Kräften gegen diese Widerwärtigkeiten, doch als er am 28. August 1537 zu Baden in Niederösterreich starb, schien die alte Stiftung der steirischen Markgrafen der Selbstauflösung entgegenzugehen, da die nächsten Äbte

# Wolfgang, 1537-1559,

# Anton I. Prundorfer, 1559-1568,

und

# Georg II. Lochmayr, 1568-1574,

ganz offen für die Lehre Luthers sich erklärten. Die wenigen der katholischen Religion treu gebliebenen Professen zogen sich in das Innerste des Klosters zurück. Endlich eutsetzte der Klosterrath zu Wien den Abt Georg seiner Würde <sup>29</sup>) und übertrug dieselbe dem Prior von Melk

### Johann I., 1574-1589.

Derselbe entstammte der zu Arberg im Bisthume Eichstädt ansässigen Familie der Spindler "), und hatte zu Eltern Oswald Spindler. Kanzler des Bischofs von Eichstädt, und Elisabeth geborne Auerin. Sein uns erhaltenes Wappen soll das alte Wappen der Familie sein: in Blau ein goldener Löwe, eine volle Spindel haltend. Wenn diese Angabe richtig ist, so hätten wir hiemit ein noch älteres Wappen der Spindler vor 1596. (Fig. 2.)

Johann übernahm eine sehr schwierige Aufgabe mit der Infel von Garsten. Die Zahl der katholischen Capitularen des Stiftes betrug drei, die Stiftsgüter waren theils verschleudert<sup>41</sup>), theils mit schweren Schulden belastet, die Pfarreien des Klosters

<sup>87)</sup> Siehe darüber die gehaltvolle Arbeit von Czerny.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Die dem regulären Heere der Osmanen vorauseilenden Horden, vom Volke "Senger und Breunne" geheißen, lieben auf ihrem Verwitstungszuge im Jahre 1532 das Stift Gleink, die Pfarrkrichen von Garsten, Weier, Gaffenz u. a. in Flammen aufgelsen.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Georg soll als Wirt zu Constanz am Bodensee nach einer nicht verbürgten Sage sein Leben beschlossen haben.

<sup>\*\*9)</sup> Die Herren, später Grafen Spindler zu Hofeck, Wildenstein und Pernau stammten von Vitus, dem Bruder des Abtes Johann ab, welcher mit diesem seinem Bruder von Eichstädt nach Östertwich gekommen, 1596 von neuem geadelt worden war und 1615 starb. Im Jahre 1647 wurden sie in den Preiherru- und 1722 in den österreichischen Grafeustand erhoben. Im Jahre 1798 jeloch erlosch dieses Geschlecht, das sein Erbbegrähnis im Stiffte Kremsminster hatte. Höheneck, H. 459—474 und besonders Starkenfels, Oberösterr. Adel 8, 377—379.

<sup>4)</sup> So gieug uebst viielen anderen Gitern der aus der Fundation Otakers herrührende, am rechten Ufer der Eins weitlin sich erstreckende, wegen seiner herrlichen Aussicht bekannte, sehöne Damleeger Wald unter dem Abte Anton verloren.

fast durchwegs mit lutherischen Geistlichen besetzt, die an ihren gleichfalls protestantischen Pfarrkindern die eifrigsten Auhänger hatten. Abt Johann wusste durch Festigkeit mit umsichtiger Klugheit gepaart, wenn auch unter unsäglichen Mühen und Kämpfen, das tiefgesunkene Kloster wieder zu heben und den Ordensgeist wieder herzustellen. Im Jahre 1591 musste Spindler über Befehl Kaiser Rudolf II. die Leitung der Abtei Kremsmünster übernehmen, woselbst er 1600 starb, während der Klosterrath den bisherigen Prior von Garsten

# Martin, 1589-1599,

als Abt bestellte. Der neue Abt, dessen Geschlechtsname Allopizius war, entstammte armen Eltern zu Salmannsweiler in Schwaben und zeichnete sich durch seine Gelehrsamkeit und Beredsamkeit aus. Sein von ihm selbst gewähltes Wappen zeigt einen gespaltenen Schild, rechts ein goldener Löwe in Roth, Scepter und Krone haltend, links ein abgewendeter goldener Fuchs in Blau dieselben Embleme haltend. (Fig. 3.)

Abt Martin, ein Schüler seines Vorgängers, wirkte in dessen Geiste fort. Die meisten noch protestantischen Capitularen kehrten zur alten Religion zurück, und selbst in dem benachbarten Steyr wurde durch das feste und muthige Auftreten des Abtes der katholische Gottesdienst wieder hergestellt. Im Jahre 1599 wurde Martin von der Erzherzegin Maria von Steiermark im Einverständnisse mit dem Kaiser als Abt dem Kloster St. Lambrecht vorgesetzt. An seine Stelle zu Garsten ernannte Kaiser Rudolf den Abt

#### Alexander, 1600-1601,

a Lacu von Wilhering, der aber schon im folgenden Jahre in gleicher Eigenschaft nach Kremsmünster postuhert wurde. Er stammte aus Lugano im Kantone Tessin. war früher Hofcaplan und Beichtvater des Erzherzoges Ernst von Österreich, 1583 und 1588 Rector magnificus der Hochschule zu Wien und von 1587—1599 Abt zu Wilhering, 1600—1601 Abt zu Garsten und von 1601 Abt zu Kremsmünster, als welcher er am 19. Mai 1613 zu Linz starb. Das von ihm überlieferte Wappen weist in einem gespaltenen Schild vorne einen sehwarzen Adler in Gold. links in Silber ein rothes Castell, über dessen Zinnen ein rother Löwe schreitet. (\*\*) (Fig. 4.)

Als Nachfolger Alexanders wählte das Capitel von Garsten zum erstenmale seit langer Zeit ein Glied aus seiner Mitte, den bisherigen Administrator von Gleink

### Johann Wilhelm, 1601-1613,

mit dem Geschlechtsnamen von Heller zu Arberg, geboren zu Astad in Schwaben, der vom gleichen Eifer wie seine beiden Vorgänger für die Wiederherstellung der

<sup>47)</sup> Von Alexander a Lacu hat sich auch eine silberne, vergoldete Medaille erhalten, die er als Abt von Kremsmünster prägen ließ. Siehe Bergmann, Medaillen II. S. 68, Taf. XXVII.

katholischen Religion beseelt war. Sein Wappen (Fig. 5) zeigt einen quadrierten Schild. In 1 eine blaue Lilie in Gold, in 4 eine goldene Lilie in Blau, in 2 und 3 drei silberne Sterne in Grau (Schwarz?).

Nach Johann Wilhelms Hinscheiden trat eine durch zwei Jahre währende Administration ein, bis endlich 1615 der Capitular von Melk

#### Anton II., 1615-1642,

zum Abte erwählt wurde. Derselbe war ein Sohn des Veit Spindler von Hofegg. R. K. M. Rath. Salzamtınann zu Gmunden, und der Susanna Berchtoldin von Sachsengang, somit ein Neffe des Abtes Johann V. Der neue Prälat stellte unter großen Schwierigkeiten den katholischen Gottesdienst in Stevr wieder her, wo nur mehr 16 Bürger der alten Religion zugethan waren. Im großen oberösterreichischen Bauernaufstande 1626 ließ der Hauptmann derselben. Stephan Fadinger, das Kloster Garsten besetzen, das ausgeplündert und verwüstet wurde. Nachdem die Erhebung niedergeworfen worden war, kehrten der Abt und die Capitularen in das verödete Kloster wieder zurück, das bald, dank der unermüdlichen Thätigkeit des Prälaten, zu neuem Glanze sich erhob. Im Jahre 1630 führte Anton ein neues Conventgebäude auf, ließ die Stiftskirche restaurieren und mit neuen Altären versehen.43) Zugleich förderte er das wissenschaftliche Leben unter seinen Capitularen, von denen zwei, Sebastian Rottmayr als Professor des cauonischen Rechtes, und Roman Rauscher als Lehrer der Philosophie, eine Zierde der eben damals gegründeten Universität Salzburg waren. Anton wurde im Jahre 1642 von den Schotten in Wien postuliert und folgte nach längerem Widerstreben diesem Rufe. Er starb zu Wien 11. November 1648. Sein Wappen ist gespalten, vorne in Gold-Schwarz schräglinks getheilt ein Löwe wechselnder Farbe, eine Spindel haltend. Hinten in Roth ein schwarzer Gemsbock. 44) (Fig. 6.)

Antons Nachfolger zu Garsten war

#### Roman, 1642-1683.

Derselbe, 1603 geboren, entstammte der Bürgerfamilie Rauscher von Hall in Tirol, hatte zu Graz seine philosophischen Studien vollendet, lehrte von 1635-1639 Philosophie zu Salzburg und übernahm im nächsten Jahre das Priorat im Stifte. Sein wichtigstes Werk war der Bau der Stiftskirche, welcher nach den Plänen des genialen Architekten Giambattista Carlone 19 1677 begonnen wurde. Auf die Grundsteinlegung derselben am 5. October 1677 hat sich ein Jeton erhalten, aus Silber in ovaler Form.

<sup>43)</sup> Im allen Dome zu Linz stehen heute die für ihn verfertigten Chorstühle mit den schönen, Spindeln haltenden Löwen.

<sup>4)</sup> Dieses zweite Feld scheint nicht richtig zu sein; vgl. die Abbildungen bei Hoheneck und Starkenfels a. a. O.

a) Über die Künstlerfamilie Carlone siehe den trefflichen Aufsatz von Dr. Ilg in den Mitth. d. C. C. N. F. V. S. 57 (speciell über Carlantonio Carlone S. 60); dann Ilg und Wussin: Beiträge aus dem Gleinker Archiv in Mitth. d. C. C. N. F. X.

Vs. in sechs Zeilen: PRINCEPS — LAPIS — IN — TEMPLO — GARSTEN — Sl. Rs., ebenfalls in sechs Zeilen: POSITVS — A — ROMANO — ABBATE — 5 OCTOB. — 1677.

Auch den von seinem Vorgänger begonnenen Neubau des Stiftes führte Roman weiter und ihm verdankt der sogenannte Gasttract sowie der Sommerchor sein Entstehen. Letzterer wurde von dem Laienbruder Michael Oberunfller mit prachtvollen Chorstühlen und anderen Sculpturarbeiten ausgeschmückt. Von der Meisterhand dieses Mönches stammen auch mehrere Altäre, sowie die geschnitzten Betstühle. Abt Roman elebte sein füufzigiähriges Priesterjubiläum, das im Jahre 1679 am 27. Juli mit großen Feierlichkeiten begangen wurde. Der Rath und die Bürgerchaft von Steyr, mit denen Roman stets ein freundnachbarliches Verhältnis aufrecht hielt, ließ aus Anlass dieses Festes mit Unterstützung der Innerberger Geworkschaft einen Gedächtnischaler walzen, dessen Vs. zwischen zwei Palmzweigen in elf Zeilen lautet: ROMANO. — PRÆS: GARST: — PROTECTORI SVO — IVBILÆVM — AD ARAS AGENTI — S. P. Q. STYRENSIS — ET SOCIETAS — FERR. FODIN. — ANNOS ANIMOS Q: — D. D. D. — XXVII. IVI.

Rs. weist drei verzierte ovale Wappenschilde auf, zu oberst das mit der Inful und dem Pastorale bedeckte, von Palmzweigen umgebene Wappen des Abtes mit dem des Stiftes als Herzschild, darunter rechts das Wappen der Stadt Steyr, links das der Eisengewerkschaft, in der Mitte zwischen den Schilden ein Engelskopf. Das Chronograph, das auf einem Bande steht und die Jahrzahl 1679 bildet, lantet: sVb hVlvs VMbr.E. DelLiClis TVTA. 46)

Das Wappen des Abtes bildet ein gevierter Schild von einem silbernen Fluss schräglinks durchzogen, augeblich die Eunes, wahrscheinlich aber den Inn vorstellend. 1. und 4. Feld in Gold ein wachsender sehwarzer Steinbock; 2. und 3. Feld in Schwarz zwei den Schrägfinss begleitende goldene Sterne. (Fig. 7.)

Abt Roman starb am 12. October 1683 und ihm folgte der Subprior

## Anselm, 1683-1715,

namens Augerer. Dieser zählt zu den hervorragendsten Vorstehern des Stiftes. Er beendete den Bau der Kirche und der beiden Thürme <sup>47</sup>), welche unter seinem Vorgänger bis zum Dache gediehen war, und ließ die Kirche mit Altären versehen, deren Bilder von den berühmtesten Meistern dieser Zeit: Franz de Neuvet<sup>48</sup>), Joachim

Reverendissimi Domini Abbates
Romanus

a fundamento erexit, et coronidem imposuit

> Anselmus 1684.

(Hausannalen.)

<sup>46)</sup> Kolb, Die Medaillen und Jetone der Benedictiner-Abteien von Oberösterreich.

<sup>4)</sup> Dieselben wurden mit weissem Bleche gedeckt und in den einen Knauf eine Tafel eingeschlossen mit der Inschrift:

<sup>48)</sup> Von Franz de Neuve aus Antwerpen stammt das Bild des Hochaltars: Assumptio b. Mariae Virg.

von Sandrart\*\*), Francesco Innocenzo Turriani\*\*, Petrus Strudel\*\*1), Karl von Röselfeld\*\*3), Johann Andreas Wolf\*\*3), Johann Heyß\*\*4) u. a. herrühren. Die herrlichen
Sculpfurarbeiten des Hochaltares und mehrerer Seitenaltäre verfertigte der bekannte
Architekt Antonio Carlone mit dem Laienbruder Marian Rittinger\*\*5), die schönen
Fresken in der Kirche und den Capellen stammen von den Brüdern Grabenperger,
die Kanzel verfertigte der Bildhauer Jacob Pokorni.\*54) Auch die alte St. Laurentinscapelle, eines der ältesten Bauwerke des Klosters, in welcher die Herren von Losenstein ihren letzten Schlaf schliefen, ließ er mit Zustimmung des letzten Sprossen
dieses mächtigen Geschlechtes, des Weilblischofes und Domprobstes zu Passau Franz
Anton Graf von Losenstein, abbrechen und eine neue, die heute noch so genannte
Losensteiner-Capelle, nach den Plänen des Architekten Carlone, von dem auch der
Altar in derselben herrührt, aufbauen.\*

51) Die neue Kirche wurde am 29. September
1693 von dem Bischofe zu Passau, Philipp Grafen von Lamberg, in feierlicher Weise
einzeweiht.

Abt Anselm ließ auch durch Ginnbattista Carlone und den bekannten Baumeister Prandauer von St. Pötten im Jahre 1708 den Bau der Wallfahrtskirche zu Christkindl bei Steyr beginnen, die nach dem Muster von Sta. Maria Rotonda erbaut und 1709 vollendet wurde. Noch rühren von diesem thätigen Abte her die ehemalige Abtei, Bibliothek und die Hälfte des mehr als 150 Meter langen Gasttractes mit dem pracht-vollen Saale; Röselfelds Meisterland schmückte diesen, sowie den Aufgang zur Abtei u. a. mit seinen herrlichen Bildern und Fresken, unter denen der Pegasus in drei künstlichen Wendungen am bekanntesten war. Als besonderes Kunstwerk rühmen die Hausannalen die von dem Uhrmacher Peisskammer zu Steyr verfertigten Ühren in dem Speisesaale, der Bibliothek, in den Zimmern der Capitularen und den Güngen des Convents, die alle durch ein Werk im Gange erhalten wurden. Von diesem Meister soll auch die gleichfalls als hervorragendes Werk der Kunst gepriesene Uhr in der Abtei herrühren, welche die Stunden sehlug und repetierte, die Wochen- und Monatstage augab, die Phasen des Mondes aufwies und von der Thurmuhr in Betrieb gesetzt wurde.

Abt Anselm verfasste auch, als er sein Ende herannahen fühlte, seine Rotula (oder Todtenbrief), die er eigenhändig unterfertigte. Dieselbe lautete:

<sup>49)</sup> Sandrart aus Nürnberg malte den heiligen Benedict und die heilige Scholastica.

<sup>50)</sup> Von Turriani aus Savoyen rührt das liebliche Marienbild mit dem Jesukinde her.

<sup>51)</sup> Petrus Strudel, Vorsteher der Academie zu Wien, schuf das Bild der hl. Kunigunde,

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Von Röselfeld wurde das Bild des hi. Berchtold gemalt. (Siehe oben )

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Johann Andreas Wolf aus München entwarf das Bild des bl. Josef, das Abl Anselm auch in Kupfer stechen und in 100 Abdrücken vertheilen ließ.

<sup>64)</sup> Johann Heyss aus Augsburg malte für den Gertruden-Altar das Bild.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Marian Rittinger stammte aus Klagenfurt und starb zu Garsten 26. Mai 1712. (Hausannalen.)

<sup>66)</sup> Die Kanzel kostete, wie die Hauschronik berichtet, 1130 Gulden.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Über den Bau siehe Ilg u. Wussin a. a. O. Das Geläude kostete 500 fl., die Stuccalnrarbeiten 200 fl., der Altar 230 fl., das Bild des hl. Sebastian 200 fl. und die Freskengemalde 130 fl. (Hausannalen.) Der letzte Graf von Losenstein wurde 1691 in den Reichsfürstenstand erhoben und starb 1602.

Bene vivite Amici ut possitis olim bene mori. Vixi ego subscriptus, an bene, vel male? nescio; Nescit enim homo an odio vel amore sit dignus. Itaque si post fata mea commendabilia quaedam de me audieritis.

Nolite credere, sed dubitate,

Et me precibus vestris divinae Misericordiae cito eito recommendate. Ego me interea occupo in verbis sequentibus:

Quid sum miser tunc dicturns? Quem Patronum rogaturus?

Cum vix justus sit securus!

Confoederatis colendissimis

Dabanns ipsa mortis die.

Etiam post mortem addictissimus Anselmus olim Abbas Garstensis.

Der grosse und thätige Abt, dem auch die Geschichte des Landes ob der Enns, sowie seine Vaterstadt Steyr ein dankbares Andenken wahrt, starb am 29. April 1715. Sein Wappen weist einen von Both und Schwarz quadrierten Schild, über dem sich ein Engelskopf mit der Inful und dem Stabe betindet. Der Herzschild zeigt das Stiftswappen von Garsten. Das erste und vierte Feld durchzieht schräg ein Fluss mit Fischen (Enns), im zweiten Felde ist ein silberner Stern, und im dritten ein silbernes halbes Rad. (Fig. 8.)

Sein Nachfolger ward

# Ambrosius, 1715-1729,

von Frendenpiehel. (1988) aus Oberndorf in der Steiermark, früher Professor der Philosophie zu Salzburg. Derselbe setzte den Stiftsbau fort und ließ namentlich die Räume mit Bildern schmücken. (1998) Die alte Klosterschule organisierte er den Anforderungen der Zeit gemäß und besetzte sie mit tächtigen Lehrern. Das von ihm überlieferte Wappen zeigt einen gevierten Schild. Über demselben ist der Hut eines Protonotarius Apostolicus, aus dem der Engelskopf mit der Inful und dem Stabe hervorwächst. Der Herzschild zeigt das Familienwappen, ein Felsengebirge im grünen Feld. Die rechte obere und linke untere Ecke zeigen im schwarzen Felde zwei goldene aufgerichtete Löwen mit dem aufgereckten Doppelsehweiße, einen Blumenstrauß in den Vorderpranken haltend; die rechte untere und linke obere Ecke weisen im rothen Felde einen sibernen schreitenden Storch. (Füz. 9.)

Dem Abte Ambros folgte in dieser Würde

#### Constantin, 1730-1747,

Muttersgleich aus Freiling in Niederösterreich, unter welchem das Stift durch Elementarereignisse schwere Schädigung erfuhr. Sein Wappen ist ziemlich compliciert. Es zeigt

<sup>\*\*)</sup> Über diese Familie vergl. das Monatsblatt der herald. Gesellschaft Nr. 121. Januar 1891.
\*\*) Daruuter den Speisessal und desseu Vorhalle mit Bildern der Habsburger, Seenen audem Türkenkriege, Prinz Eugen von Savoyen u. a. Bei der Aufhebung des Stiftes wurden alle Bilder einem Trödler in Wien um 28 Gulden zugesechlagen.

dreigetheilten Schild, darüber den geflügelten Engelskopf mit Inful und Stab, letzterer aus der Inful hervorgehend. Oben sind in Blan drei goldene Sterne, darunter ein goldener Greif in Roth; das dritte Feld golden, mit zwei sehwarzen übereinander stehenden Spitzen, beseitet von je einem Mohrenhaupte mit abfliegender silberner Kopfbinde, (Fig. 10.)

Constantin starb am 13. Mai 1737 und hatte am 6. Juli den Stadtpfarrer zu Stevr

# Leopold, 1747-1757,

von Till. zu Scheibbs 1688 geboren, zum Nachfolger, einen gelehrten Mann, Doctor der Rechte, der Philosophie und der Theologie, welcher in seinem in St. Florian aufbewahrten handschriftlichen Werke: "Decennium abbatis Ansehnie"6") das Wirken dieses seines großen Vorfahren, unter dem er im Jahre 1710 in das Stift getreten war, schilderte. Das Wappen des Abtes ist ein quadrierter Schild, besetzt mit dem geflügelten Engelskopfe, mit der Inful, einem Helme, der einen Flug trägt. Im 1. Felde ist ein schwarzer Vogel in Gold, im 2. md 3. ein goldener schwertschwingender Löwe in Blau, im 4. Felde ein rother Flügel in Gold. Im Herzschilde sind Stifts- und Conventwappen vereinigt. (Fig. 11.)

### Paulus, 1757-1764,

Leopolds Nachfolger in der äbtlichen Würde zu Garsten, des Namens Meyer, wurde von adeligen Eltern zu Lauterbach bei Kirchdorf in Oberösterreich geboren. <sup>61</sup>) Er behielt, als er die Abtei überuahm, sein Familienwappen bei, nämlich einen Löwen, einen Apfel in der Pranke über eine weiße Mauer schreitend. Als Herzschild das vereinigte Stifts- und Conventwappen aufgelegt, (Fig. 12.)

# Maurus, 1763-1786,

Gordon aus Weyer in Oberösterreich, der letzte Abt von Garsten, zählt zu den hervorragendsten Vorstehern dieser alten Stiftung der steirischen Otakare. Die Klosterschule wurde der Studienordnung der großen Kaiserin Maria Theresia gemäß reformiert, auch sandte Maurus zwei seiner Capitularen nach St. Anna in Wien, um an der von dem berühmten Abte Felbiger als Musteranstalt eingerichteten Normalschule Pädagogik und Methodik zu hören. Viele Kirchen der Stiftspfarreien ließ er restaurieren und mit Bildern von dem bekannten Kremser Schmidt sehmücken. Die Orgel in der Stiftskirche wurde durch den Abbé Franz X. Chrismann<sup>42</sup>) restauriert und mit neuen Registern versehen. Maurus starb am 17. December 1786 und wurde, da ein kaiserliches Deeret die Beisetzung der Leichen in den Grüften der Kirchen untersagt hatte, im Friedhofe zu Garsten der Erde übergeben. Sein einfacher Leichenstein trägt die bedeutungsvolle Inschrift: "liter ruht Maurus Gordon, der 53. und letzte Abt von Garsten, der erste unter dieser Erde."

<sup>60)</sup> Vgl. Czernys Aufsatz über die Baugeschichte von Garsten in Mitth. d. C. C. N. F. XI. S. 118,

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) So das Manuscript in der Bibliothek zu Seitenstetten.

ee) Gestorben zu Rottenmann 20. Mai 1795. Vgl. Allgem. deutsche Biographie IV, 139.

Das quadrierte Wappen dieses Abtes, mit dem Stiftswappen als Herzschild, zeigt im ersten und vierten rothen Felde zwei silberne versehränkte Äste, im zweiten und dritten silbernen Felde sind zwei mit ihren Stengeln verschlungene Rosen. (Fig. 13.) Etwas anders disponiert ist sein Siegel. (Fig. 18.)

Dem letzten Abte von Garsten folgte bald das Stift selbst nach. Am 1. Mai 1787 erschien der bekannte Landrath Eybel, versammelte das Capitel, dem eine Neuwahl untersagt worden war, und las ihm das Deeret vor, wodurch das alte Stift nach fast siebenhundertjährigem Bestande als aufgelöst erklärt wurde. Die Würde eines Erbland-Hofcapellanes von Oberösterreich, welche Abt Markward im Jahre 1192 von dem österreichischen Herzoge Leopold V. erhalten hatte, wurde auf den infulierten Propst von St. Florian übertragen.

Zum Schlusse geben wir die auf urkundlichen Nachrichten basierende Abtreilte von Garsten 63):

- Berchtold I., 1111-1142.
- 2. Berchtold II., 1142-1150 (?)
- 3. Sigehard (Sirus), 1151-1160.
- 4. Walter, 1160-1164.
- Gunther, 1164—1169.
- Konrad I., 1169—1182.
- Markward I., 1182—1195.
- 8. Arnhalm, 1195-1203.
- Hadmar, 1203—1212.
- Adalbert, 1212-1216.
- 11. Konrad II., 1216-1218. 12. Reginbert, 1218-1227.
- Berchtold III., 1227—1233 (seiner Würde entsetzt).
- 14. Ulrich I., 1233-1239.
- 15. Berchtold III., 1239-1243 (wiedergewählt).
- Ortolf, 1243—1253.
- Gerung, 1253—1258.
- Ulrich II., 1258—1261.
- Friedrich I., 1261—1282.
- Markward II., 1282—1290.
- 21. Gotschalk, 1290-1294.
- 22. Ulrich III., 1294-1317.
- 23. Otto, 1317—1333. 24. Heinrich, 1333-1335.
- Michael, 1335—1352.
- Eberhard, 1352—1356.

- Nikolaus, 1365—1399.
- 28. Florian, 1399-1419. 29. Leonhard I., 1419-1434.
- 30. Thomas, 1434-1442.
- 31. Friedrich II., 1442-1444.
- 32. Adalbert, 1444-1461.
- 33. Berchtold IV., 1461-1473.
- 34. Benedict, 1473-1488.
- 35. Leonhard II., 1488-1493.
- 36. Georg I., 1493-1495.
- 37. Ulrich IV., 1495—1524.
- Pankraz, 1524—1537.
- Wolfgang, 1537—1559.
- 40. Anton I., 1559-1568.
- 41. Georg II., 1568-1574.
- 42. Johann I., 1574-1589.
- Martin, 1589—1599.
- 44. Alexander, 1600-1601. 45. Johann II. Wilhelm, 1601--1613. Interregnum 1613-1615.
- 46. Anton II., 1615-1642.
- 47. Roman, 1642-1683.
- Anselm, 1683—1715.
- Ambros, 1715—1729.
- 50. Constantin, 1730-1747.
- 51. Leopold 1747-1757.
- Paul, 1757—1763.
- 53. Maurus, 1764—1786.

es) Da Berchtold III. abgesetzt und 1239 wieder gewählt wurde, so hat es eigentlich nur 52 Abte von Garsten gegeben.

Das Wappen des Stiftes zeigt im gespaltenen Schilde rechts den österreichischen Bindenschild, links in Blau den goldenen Panther von Stevr. (Fig. 14.) Dieses Wappen kommt schon auf Siegeln des 15. Jahrhunderts vor und ist als eine Zusammenschiebung des Landeswappens mit dem Schilde von Steyr-Losenstein zu erklären. Wie bereits früher erwähnt wurde, war noch ein Conventwappen im Gebrauch, welches mit dem Stiftswappen in späterer Zeit vereinigt geführt wurde. Dasselbe bestand aus einem Halbmonde und daueben oder darüber einem Stern (auch zwei Sternen, oder Mond geviertet mit Stern wie in Fig. 18). Ein solches Conventsiegel aus dem Jahre 1559 beschreibt Sava 64) und weist auch darauf hin, dass der dem Stifte gehörende Markt Weyr dieselben Embleme neben Panther und Fischen führte. Der Ursprung dieses Conventwappens wird bei Betrachtung des alten Conventsiegels (Fig. 16, auch von Sava abgebildet) aus dem 13. Jahrhundert sofort klar. Dort ist nämlich die throneude Maria von je einem Mond unter Stern beseitet, somit von zweien ihrer Hauptsymbole umgeben, welche später aus bloß das Siegelfeld ausfüllenden Beizeichen zu Schildfiguren wurden. Ein weiteres Eingehen auf diese Frage ist mangels genügenden Materiales an Siegeln für den Augenblick nicht möglich und bleibt einem späteren Zeitpunkte vorbehalten.

<sup>4</sup> Mittelalt, Siegel der Abteien 1859, S. 30.







Digitized by Google







# Beiträge zur Geschichte des Tiroler Adels

VOI

# Ludwig Freiherrn von Hohenbühel

genannt

Heufler zu Rasen.

## Einleitung.

Gleichwie Blätter im Walde, so sind die Geschlechter der Menschen; Blätter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt dann Wieder der knospende Wald; dies wächst und jenes verschwindet.

Ilias VI, 146-149.

Der Freiherr Rudolf von Schneeburg verwahrt in seinem Familienarchive die Stammbücher des Dietrich von Wanga (1) von 1558—1572, des Wilhelm Schurf von Schönwerth (II) von 1577—1586, des Ulrich Penzinger aus Bozen (IV) von 1583 bis 1600, des Jacob Christoph von Wanga (V) von 1589—1604, des Hans Ulrich von Wanga (VI) von 1591—1638 und des Johann Wolfgang von Schneeburg (VII) von 1628—1630; im Archive meiner eigenen Familie ist das Stammbuch des Hans Heufler von Rasen (III) mit datierten Einschreibungen der Jahre 1581—1617 auf-hewahrt.¹) Ich beschrieb diese Bücher, entzifferte und copierte die Einschreibungen, blasomierte die Wappen. schilderte die vorkommenden Genrebilder, gab Nachrichten über die eingeschriebenen Persönlichkeiten, übersetzte die in zahlreichen Sprachen den Namen beigesetzten Simnsprüche und stellte dieselben als eine Sittenlichre und Lebenskunst ihrer Zeit inhaltlich geordnet zusammen; endlich verfasste ich dazu geschichtliche Übersichten der dreihundertvierundzwanzig verschiedenen Adelsgeschlechter, aus welchen sich einzelne Mitglieder in diese Stammbücher eingeschrieben hatten. Unter diesen Adelsgeschlechtern, welche mit wenigen Ausnahmen

<sup>1)</sup> Im Texte sind diese Stammbücher immer mit den oben beigesetzten Nummern I-VII citiert.

dem bestandenen römisch-deutsehen Reiche angehörten, sind über hundert tirolische. Diese tirolischen Geschlechter habe ich viel ansgedelnuter behandelt, als die übrigen, weswegen sieh die Nothwendigkeit ergab, sie aus dem Werke über die Stammbücher anszuscheiden und abgesondert zu veröffentlichen. So ist das verliegende Buch veranlasst worden und entstanden.

Den Begriff eines tirolischen Adelsgeschlechtes habe ich in ziemlich weiter Bedentung genommen. Ich fasste Tirol nicht in der damaligen, sondern in der jetzigen Ausdehmung des Landes auf und zählte dazu ohne Beschränkung auf die stämlischen Geschlechter nicht bloß den einheimischen, sondern auch den eingewanderten Adel, insofern er zu irgend einer Zeit in Tirol angesessen war. Ich habe die rein zufällige Ordnung nach dem Alphabete gewählt. Die abgehandelten Geschlechter bilden ja nur einen kleinen Theil des gesammten tirolischen Adels; jede andere Ordnung hätte demnach nur höchst unbefriedigend ausfallen können.

Wo der Inhalt nicht auf eigener Erfahrung beruht, sind überall die Quellen angegeben und genan eitiert. Grüßentheils sind sie ungedruckt und darunter nehmen den ersten Rang ein die "Genealogien des tirolischen Adels, Gesammelt durch Stephan von Mayrhofen zu Koburg und Anger. Canonieus zu Innichen und Brixen", De Originalhandschrift des Verfassers, in sieben starken Foliobänden, ist im Musenm Ferdinandeum zu Innsbruck. Das Wort "gesammelt" im Titel dieses Werkes ist zu bescheiden. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Mayrhofen selbst einen sehr großen Theil der Stammtafeln auf Grund der ihm mitgetheilten Familienpapiere und anderen urkundlichen und menumentalen Quellen verfasst hat. Die Stammtafeln sind von Text begleitet und mit sehr zahlreichen Federzeichnungen der Wappen, häufig nach alten Originalien, von der Hand des Verfassers versehen, nicht selten mit Abschriften oder Auszügen von Urkunden belegt. Die Sprache ist sehnmeklos: überall ist das Bestreben des Verfassers sichtbar, die lautere Wahrheit zu sagen.

Der "Tiroler Adler" des tirolischen Kanzlers Mathias Burglechner"), in zwölt riesigen Foliobänden, ist gleichfalls ungedruckt geblieben. Das Griginal liegt im Haus-Hof- und Staatsarchiv zu Wien; das Ferdinandenn in Innsbruck ließ eine genane Abschrift mit Copien der zählreichen colorierten Wappenbilder verfertigen. Der ellte Band enthält Nachrichten über tirolische Adelsgeschlechter, meist mehr einzelne Notizen als Geschiehte; bei bedeutenderen Geschlechtern sind auch Staanmtafeln beigegeben. Burglechner gab die Quellen selten an und in diesen seltenen Fällen fehlt die Angabe über den Ort der Aufbewahrung, ein auch bei Mayrhofen leidiger Mangel.

Im 17. Jahrhundert lebte Andreas Zybock von Freiburg im Breisgan, 1639 Caplan des Freiherrn Veit Kinigl auf Schloss Ehrenburg, 1659 landschaftlicher Benefiziat der Mariahilfkirche in lumsbruck; er verfasste ein genealogisches Werk über den Tiroler Adel in zwei Büchern. Im ersten Buche waren 250, im zweiten 350 Geschlechter mit colorierten Abbildungen der vollständigen Wappen abgehandelt. Es gieng bei dem Brande des alten Landhausses von Innsbruck zu Grunde. Graf Adam



<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Geboren zu Bruneck 1751, gestorben im laufenden Jahrhundert nach dem Jahre 1844, in welchem Jahre das erwähnte Werk bereits vollender war S. Staffler, Tirol II, S. 176, 177

<sup>\*)</sup> Geboren auf dem Burglehenhofe Zimmermoos, Gemeinde Brixlegg, Gericht Rattenberg, gestorben 1642.

Brandis führt in seinen Notizen über 251 alte Adelsgeschlechter Tirols 1), das Manuscript des Andreas Zybock fast überall als ausschließliche Quelle an, wobei es iedoch zweifelhaft ist, ob Brandis das eigentliche Werk Zybocks oder nur einen kurzen Auszug daraus benutzen kounte. Die noch vorhandenen Urkundenauszüge (Regesten), welche Zybock in Archiven der Schlösser und Stifte Tirols verfasst und mit Federzeichnungen der angehängten Wappensiegel ausgestattet hat, lassen auf eine umfangreiche und sehr gründliche Arbeit schließen. Die Handschriften 876 und 893 der Innsbrucker Universitätsbibliothek enthalten auf 542, beziehentlich 250 sehr eng geschriebenen Folioseiten die Regesten aus den Archiven der ausgestorbenen Annenberg auf Schloss Tarantsberg, der Brandis auf Schloss Brandis und Ansitz Campill, der ausgestorbenen Brevsach auf Schloss Katzenzungen, der ausgestorbenen Castelalt, der Cles auf Schloss Cles, der ausgestorbenen Fieger auf Schloss Friedberg, der ausgestorbenen Fuchs auf Schloss Lebenberg, der ausgestorbeuen Keßler auf Berg, Gemeinde Eppan, der Kinigl auf Schloss Ehrenburg, der Mörl im Ansitz Müllen, der ausgestorbenen Recordin in Schloss Welsberg und Ansitz Zellburg, der Rost in Ansitz Schrottwinkel, der Trapp auf Schloss Churburg, der älteren ausgestorbenen Tirolerlinie der Tranttmansdorf auf Schloss Neuberg, der ausgestorbenen Trantson auf Schloss Matrei, der Welsberg in Bruneck, der Wenzel, nunmehr Sternbach in Ansitz Luttach, der Winkelhofer, ungenanut wo, vermuthlich auf Schloss Krakofel, der Wolkenstein auf den Schlössern Trostburg und Rodenegg, der Stifte Innichen, Stams, Wilten, des aufgehobeneu Frauenstiftes Sonnenburg, schließlich der Capitelarchive Brixen und Trient, welche Regesten um so wertvoller erscheinen, als die behandelten Originalurkunden, insoweit nämlich die entsprechenden Geschlechter ausstarben, gewiss oder doch höchst wahrscheinlich zum größten Theile nicht mehr vorhanden sind. Meines Wissens sind diese Auszüge, wovou das Ferdinandeum eine theilweise Abschrift besitzt (Biblioth, Tirolensis Nr. 940), bisher wenig benützt worden; ich selbst habe sie, insoweit es innerhalb des vorgesteckten Rahmens zulässig schien, hier nur für das eigene Geschlecht verwendet, weil sonst die Arbeit das vorgesteckte Ziel weit überschritten hätte. 5)

Der im achteu Jahrzehnt dieses Jahrhunderts im hohen Greisenalter verstorbene ehemalige Archivsofficial der Statthalterei in Innsbruck, Georg von Pfaundler, hat während der Zeit seines Dienstes vorzäglich aus Acteu und Urkunden unzählige Nachrichten über tirolische Adelsgeschlechter gesammelt und sie unter dem Titel: "Notizen über Familien und Wappenkunde für Tirol und Vorarlberg. Mit Stammtafeln, Diplomen und Autographen belegt. Gesammelt vom Jahre 1832—1866, alphabetisch geordnet" zusammengestellt und dem Ferdinandeum in Innsbruck vermacht. Dieses große Sammelwerk, bisher fast die einzige Quelle für äußerst zahlreiche minder bekannte Adelsgeschlechter von Tirol, füllt sechs starke bandartige Behältnisse in Folioformat. Die einzelnen Notizen sind nach der Zeit geordnet und bilden für jedes Geschlecht eine Art allerdings lückenhafter Chronik. Pfaundler hat ohne Zweifel von Fall zu Fall die Nachrichten, wie sie ihm vorkamen, aufgeschrieben und sie dann.

<sup>4)</sup> Ehrenkräntzel II, S. 30—111 mit den Figuren der beziehentlichen Wappenschilde auf 6 Kunfertafeln.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Biographische Nachrichten über Zybock

veröffentlichte Emmert in Chinels österreichischem Geschichtsforscher II, abgedr. im Boten von Tirol 1841, S. 388

leider meist ohne die Quelle anzugeben, an seinen Ort gestellt. In den Füllen, wo verschiedene Gieschlechter gleichen Namens vorkommen, ist es eine Unmöglichkeit, die jedem einzelnen Geschlechte zukommenden Nachrichten zu sondern. Die Zeichnung der Wappen ist häufig ungenügend, die Colorierung nicht selten unrichtig. Trotzdem ist dieses Sammelwerk wertvoll und bei gehöriger Vorsicht mit Nutzen zu gebrauchen. Die Schreibart ist sehr schlicht, dabei doch nicht ohne eingespreugt treffende Bemerkungen und zeigt bei allen Mängeln einer rein compilatorischen, ohne kritische Sonderung gemachten Arbeit überall die Spuren des Eifers für ungesehminkte Wahrheit und uneigennatüze Vorliebe für den gewählten Stoff.

Von den gedruckten Quellen glaube ich schweigen zu dürfen. Sie brauchen als Gesammtgut der literarischen Welt keine bibliographischen Eröterungen gleich den Handschriften und ergeben sich aus den Ottaten von selbst.

Die mehrfachen Bemühungen, eine Geschichte des Tiroler Adels zu sehreiben, sind bisher erfolglos geblieben. Zybocks Werk verbrannte als Handschrift, Stephan von Mayrhofens Genealogien blieben ungedruckt, Sebastian Rigls Lexikon des lebenden und abgestorbenen Adels von Tirol\*) fand keinen Verleger und nur 46 Artikel desselben, welche ausschließlich von erloschenen Adelsgeschlechtern handeln, mit den entsprechenden Wappenbildern auf zwei Steindrucktafeln, sind in den Jahrgängen 1845 und 1846 der Zeitschrift des Ferdinandenm veröffentlicht worden. Tirol hat also keinen Hundt wie Baiern, keinen Wißgrill wie Unterösterreich, keinen Hoheneck wie Oberösterreich. Hehrers Tiroler Adel in der neuen Bearbeitung von Siebmachers Wappenbuch, welches so ungenügend austiel, dass eine abermalige Bearbeitung sich als leider noch nicht erfülltes Bedürfnis herausstellt, kann hier, wo von einer Geschichte des Tiroler Adels die Rede ist, nicht in Betracht kommen.

Mir ist nur ein einziges selbständiges Werk bekannt, welches ausschließlich von tirolischem Adel haudelt, nämlich "Pusterthals alle Adelsgeschlechter") von Theodor Mairhofer, Chorherrn von Neustift und Professor in Briven. Dieses Werk behandelt an fünfzig uradeliche Geschlechter, fast ausschließlich auf Urkunden gestützt.

Hingegen sind in Geschichtswerken, dann in Sammelwerken und Zeitschriften viele Arbeiten erschienen, welche theils den Tirober Adel im allgemeinen, theils einzelne Adelsgeschlechter behandeln. Eine allgemeine Arbeit dieser Art gab ums Albert Jäger in seiner landständischen Verfassung Tirols, I (1884), 8, 69—93 mad 8, 426—478, and großentheils darunf fußend Josef Egger in den Volkern Österreich-Ungarus. 3) Die Arbeiten über einzelne Adelsgeschlechter, von Bueelin, der in seiner Germania sacra et profana, I—IV., 1655—1678 3), von mehr als 60 meist nradelichen und eingeborenen Geschlechtern Tirols theils Stammtafeln, theils Almentafeln brachte, und Adam Grafen Brandis (1678) augefangen, dessen Ehrenkräntzel bereits erwähnt wurde, bis zu den laufenden Jahrgängen der in Gotha, Brünn und Pisa erscheinenden genealogischen Taschenbücher, sind äußerst zahlreich, aber von sehr ungleichem Wertet die besten sind die in wissenschaftlichen Zeitschriften der neuesten Zeit erschienenen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) S. Bergmann in den Mittheilungen der Centralcommission I (1856), S. 259, 260.

<sup>7)</sup> Brixen und Lienz 1863

<sup>\*)</sup> Die Tiroler und Vorarlberger (1882). S. 94-107.

Register beziehentlich auf die Adelsgeschlechter im "Adler" VIII, 70—75.

und unter diesen zeichnen sich durch Gründlichkeit und Verlässlichkeit aus die urkundlichen Geschichten der Edlen von Tauvers, der Edlen von Enn und der Vögte von Matsch in der Zeitschrift des Ferdinandeum, Jahrgänge 1865, 1867, 1871-1873. dann der ächten Edlen von Wanga, der Grafen von Eschenloch und der Grafen von Flavon im Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols, Jahrgänge 1865. 1866, 1868, sämmtlich von Justinian Ladurner, im nämlichen Archive (1867) die Geschichte der Rottenburger von einem ungenannten Mitgliede des Benedictinerstiftes Fiecht (Abt Pirmin Pockstaller), die in gleicher Weise urkundlichen Geschichten der Voitsberg (1866), Säben, Villanders, Kastellrut und Völs (sämmtlich 1867) und einiger anderer kleinerer Geschlechter aus den Ministerialen des Hochstiftes Brixen in dem zu Brixen 1866 und 1887 erschienenen "Geschichtsfreund", alle von Theodor Mairhofer, und ebendort. Jahrgang 1866 die ausführliche Geschichte der Vintler von Platsch und Runcklstein von Cölestin Stampfer, weiters die Geschichtsübersichten der Grafen von Eppan mit ihren Seitenlinien, den Grafen von Eschenloch, von Vintschgau-Tirol. von Hirschberg, von Lurn und Görz, von Andechs, der Vögte von Matsch, der Edlen von Taufers, der Grafen von Flavon, der Herren von Castelbarco, von Arco und von Lodron im ersten Band der Geschichte der landständischen Verfassung Tirols von Albert Jäger.

Unter den Lebensgeschichten steht auf dem ersten Platze die Abhandlung "Leben und Heldentod des Grafen Ludwig von Lodron" in der Zeitschrift des Ferdinandeum 3. Folge, XI. (1863), S. 1-344 von Alois Moriggl. Dieser schließen sich, abgesehen von den hieher gehörigen Artikeln ungenannter Verfasser in der Galerie merkwürdiger Tiroler und Vorarlberger in den zehn Jahrgängen des Nationalkalenders 1821 - 1827 und 1846-1848 und in Constant von Wurzbachs biographischem Lexikon des Kaiserthums Österreich seit 1855, von größeren Arbeiten dieser Art würdig an die Geschichten Heinrichs des letzten Rottenburgers von Gottfried Primisser, im Sammler für Geschichte und Statistik für Tirol (1808), des Freiherrn Jacob Andrä von Brandis und des Grafen Johann Nepomuk von Welsberg, vom Grafen Clemens von Brandis (1827, 1854). des Johann Nepomuk von Laicharding, des Freiherrn Joseph von Sperges und des Freiherrn Johann Paul Hocher, von Andreas Freiherrn Di Pauli von Treuheim (1834. 1837, 1839), des soeben genannten Freiherrn von Dr. Joseph Schlettner (1840), des Freiherrn Franz Hausmann von Konrad Fischnaler (1879) und des Grafen Benedikt von Giovanelli von einem Ungenaunten mit dem Zeichen L. (1879) in den angezeigten Jahrgängen der Zeitschrift des Ferdinandeum, dann des Volkmar von Burgstall, Ahnherrn der Grafen Spaur, von Justinian Ladurner im Archiv für Geschichte Tirols II (1866), des Anton von Gasteiger zu Rabenstein und Kobach von dessen Sohne, Innsbruck 1860, und des Ehepaares Ritter Christoph Reifer von Altspaur und Ursula, gebornen Künigl von Ehrenburg im Boten für Tirol 1882 (auch in Sonderabdruck) von David Schönherr.

#### Andrian.

Uradel. Seit 1219 bekannt, besitzen die von Andrian das gleichnamige Schloss am Fuße des Mendelgebirges im Etschlande nahe dem gleichfalls Andrian genannten Dorfe, als Leben des Hochstiftes Trient, breiten sieh in mehreren Linien in der Nachbarschaft als Grundbesitzer aus, so an der Brücke zu Terlan und in Eppan, erheiraten Liebenaich bei Terlan durch Clara Schenk, Werburg bei Nals durch Adelheid von Werburg, einen Ansitz in Taufers durch Mathilde von Uttenheim, haben auch in Andrian selbst einen zweiten Ansitz; allein durch Theilungen und Erlöschen der Zweige werden sie in Tirol allmählich auf Werburg, ein landesfürstliches Leheusschloss, beschränkt<sup>19</sup>), das sie, ungerechnet die Unterbrechung von 1353 bis 1411, von 1332 bis zum Aussterben der tirolischen Linie mit Bernard von Andrian, gest. 1798, inne haben.<sup>11</sup>) Im Jahre 1621 wurde Elisabeth v. Andrian zur Äbtissin des Stiftes Sonnenburg zewählt.<sup>12</sup>)

Im 17. Jahrhundert bestanden außer der tirolischen noch folgende andere Linien: Eine steirische seit 1650 in der dortigen Landtafel, 13 eine görzische zu Clandorf und eine in der Grafschaft Gradisca zu Paporiano. Letztere, welche die ausgestorbene görzische aufgeerbt hatte, erlosch im Jahre 1709 mit Johann Josef. Dessen Witwe Theresia, geborene Gräfin Coronini, heiratete in zweiter Ehe den Freiherrn Franz Elias v. Andrian von der steirischen Linie, welcher die neue Linie von Görz und Gradisca gründete. 14)

Diese neuen Görzer Andrian waren, wie die Freiherren, im Besitze der landesfürstlichen Lehenherrschaften Paporiano und Clandorf im görzischen Friaul, und
verzweigten sich nach Baiern durch den kurpfalz-bairischen Obersten und Regimentscommandanten Josef Ferdinand Leopold, und ins Venetianische durch Karl Maximilian
wegen seiner Heirat mit Antonia, Tochter und Erbin des letzten Conte Novello,
Herrn auf San Giorgio und Casino, welcher Karl Maximilian im Jahre 1838 zwei
Söhne hatte. Die bairischen Andrian sind in mehreren Unterzweigen, wovon einer
mit Grundbesitz, zahlreich verbreitet. Die in Österreich zurückgebliebene, dem Aussterben nahe neue görzische Hauptlinie hat dort nicht mehr Grundbesitz.

Das Hauptmatrikelbuch der ehemaligen Stände Tirols (landschaftliches Archiv in Innsbruck) führt seinen Ursprung auf den Landtag zurück, welcher im Jahre 1361 zu Merau gehalten worden sei 14; damals schon seien die von Andrian als Mitglieder des Tiroler Adels erschienen. In dem Verzeichnisse von 1473 kommt kein Andrian vor; hingegen im mächsten vom Jahre 1474 <sup>17</sup>), in welchem Jahre zwei Landtage, einer in Meran, einer in hunsbruck abgehalten worden sind, steht ein

Mayerhofen, Geneal. I, Nr. 3.
 Staffler, Das deutsche Tirol und Vor-

arlberg. Innsbruck 1847, II. S. 778, 779.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Brandis, Ehrenkräntzel II, 33.

<sup>13)</sup> Pichler, Mitth. d. C. C. XIII (1868; CI.

<sup>14)</sup> Czörnig, Görz, S. 785.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Wappenfaseikel des landschaftlichen Archivs zu Innsbruck.

<sup>16)</sup> Dieser Landtag ist eine Erfindung späterer Zeit (Radolf Rink, akad. Vorlesungen, S. 508—511, Alfons Huber, Vereinigung Tirols, S. 74, Albert Jäger, landst, Verf. Tirols 11, 123, 124). Jacob Andrá Freiberr v. Brandis hat in seine 'Geschichte der Landeshauptleute Tirols'

das Verzeichnis des Adels auf diesem angeblichen Laudtage (S. 83-88) aufgenommen. Hierkann aus dem angeführten Grunde weder bei
diesem Geschlichte, noch bei den späteren Fällen
dieser Art davon ein Gebruch gemacht werden. Die Matrikelbücher des landschaftlichen Archivs
beginnen, abgesehen von der apokryphen Matrikel von 1381, erst mit der Landesmatrikel
un 1472 (Papierheft mit fünf beschriebelen
Hättern in Kleinfolioformat, ohne Datum und
Unterschrift, mit dem Landtag erfordert sein gegen
Bozen anno Di 1472; die Handschrift passt in
diese Zeit.

<sup>17)</sup> Landesmatrikelbuch bis 1805

Andrian unter dem Namen "Hanns Murentheiner". <sup>18</sup>) Die Mitglieder der steirischen und görzischen Linie erlangten auch die Landstandschaft in Steiermark, Krain, Görz und Gradisca. <sup>19</sup>)

Diese beiden Linien erhielten von Kaiser Leopold I. ddo. Wien, 27. Aug. 1692 den Reichsfreiherrnstand.

Name. — Andrian ist lateinisch und stammt von dem Personennamen Andrius, ursprünglich mit der Bedentung eines Mannes von der Insel Andros. Für die romanische Abstammung spricht, dass ein Marzelin v. Andrian den Beinamen Morandin hatte<sup>20</sup>), welchen Namen seine Nachkommen lange Zeit behielten und sich Murentheiner von Andrian schrieben, bis sie ihn nach Erwerb von Schloss Werburg mit dem Namen Andrian von Werburg vertauschten.<sup>21</sup>) Schloss Andrian gieng durch Barbara, Erbtochter des Heinrich v. Andrian, an ihren Gemahl, um 1414 an Burghard Wolf über, weswegen es den ihm gebliebenen Namen Wolfsthurn erhielt.<sup>23</sup>)

Wappen. — Ein Grabdenkmal in weißem Marmor unter dem Portale der Pfarrkirche zu Hall für das Ehepaar Ludwig Georg Fieger 1642, und Susanna von Andrian. gest. 1655, zeigt das Wappen der Andrian: Gespalten, Roth Silber mit gestürzter Spitze in wechselnden Farben. Auf dem Helm ein Flug wie der Schild.

#### Barth.

Das älteste Stadtbürgergeschlecht von München, angeblich aus Strass unweit Boppard am Rhein um 1210 eingewandert. Erste Adelsbestätigung ddo. Prag 17. September 1,855, in Baiern bei der Freiherrnclasse den 1. Juli 1861 eingetragen.

4 Hilleprand B. wurde von Erzherzog Karl Ferdinand von Tirol ddo. Innsbruck 24. Jänner 1659 in den Adelstand seiner Erblande erhoben, sowie mit einer Wappenbesserung und der Verleihung des Prädicates Ampassegg ausgezeichnet.<sup>23</sup>)

Christof Barth von Harmating zu Ampassegg wurde mit Bewilligung des Ritterstandes der tirolischen Landschaft vom 10. Juli 1684 in die Adelsmatrikel von Tirol eingetragen.<sup>24</sup>) Seine Linie ist erloschen. Das Stammgut Harmating ist noch immer Eigenthum dieses Geschlechtes.

Name. — Barth ist wohl ein Personenname, dessen erster Theil verloren gegangen ist. Beispiele geben die Namen: Gumbart, Herbart, Membart, in welchen

4

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Über diesen zeitweiligen Zunamen siehe gleich hernach.

Der Wappenfascikel a. a. O.
 Moraut, ahd. Eigenname mit der Be-

<sup>\*)</sup> Moraut, ahd. Eigenname mit der Be deutung Mohr, also der Dunkelfärbige.

a) Wie heutzutage, suchten j\u00e4ngere S\u00f6heue ausw\u00e4rts Dienste. So finden wir im J. 1402 in Sehlanders einen Schreiber Murenter, wohl nur eine Variante von Murenteiner. Dieser Schreiber stand im intimen Verkohr mit einer Schwester jenes Junkers Peter von Schlandersberg, dessen Rechnungsb\u00e4cher als k\u00f6stliche Beitr\u00e4ge zu clutzgeschichte Tirols uns E. von Ottenthal

jüngst aufschloss (Mitth. d. Instituts f. oesterr. Geschichtsforschung VI, S. 551 – 614). Dort, S. 614, kommt der Ausgabsposten vor: "Item meiner jüngern schwester 4 ib [d. i. Pfund Berner] und air in die Kintpet von dem murenter seciler."

<sup>97)</sup> Mayrhofen a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Goldegg, Die Tiroler Wappenbücher im Adelsarchive zu Wien, Z des Ferdin, 3. Folge. 19. u. 20. Heft. Innsbruck 1875—1876. In der Folge mit der Nummer des Regestes citiert. Demnach hier Goldegg, Nr. 2057.

<sup>24)</sup> Hauptmatrikelbuch.

die zweite Silbe eine Lautverschiebung von beraht ist. 26) Diese Verkurzung ist sehr alt: denn der Name Barto kommt schon im neunten Jahrhundert vor. 26)

Wappen. - Ist redend, die Anspielung beruht aber wie gewöhnlich auf einem Missverständnisse der richtigen Bedeutung. In Silber schwarze Binde belegt mit weißbärtigem Haupte. Helm mit Flug wie der Schild (Balthasar Barth 1591 im Stammbuche V. 113.) Gerolt Barth von Hermating führte 1578 ein geviertes Wappen: 1. 4 in Schwarz kahles Haupt mit weißem Barte, 2, 3 in Roth wachsender Mannlöwe mit schwarzen Vogelkrallen, auf dem bärtigen Haupte ein schwarz-goldener Bund. Zwei Helme. 1: weißbärtige Mannspuppe, schwarz bekleidet mit goldenen Aufschlägen und Knöpfen. 2: wachsender Mannlöwe wie im Schilde. Decken 1. schwarz-golden, 2. silbern-schwarz. (Stammbuch II. 32.)

### Baumgartner zu Mauer.

Das Geschlecht war als ständisch anerkannt seit dem Jahre 1472 mit Konrad 27). welcher auf dem Landtage zu Innsbruck von 1474 unter dem Adel erschien.28) Leonhard war 1536 Besitzer des Hofes Mauer in Untermais bei Meran 29), womit der Zuname erklärt ist. Sehr wahrscheinlich waren diese tirolischen Baumgartner eines Geschlechtes mit den gleichfalls erloschenen bairischen zu Oberbergkirchen, welche ebenfalls einen ausgerissenen dürren Baum im Schilde führten.30)

Das Verzeichnis der Mitglieder des Landtages von 1474 bei Brandis (Landeshauptleute) ist nicht nach der Herkunft, sondern nach dem Range geordnet. Konrad Baumgartner erscheint weit hinten. Damit stimmt die Nachricht, dass er Pfleger war, gut überein. Die B. waren also Beamtenadel, mit kleinem Grundbesitz, etwa mit Ludwig dem Brandenburger ans Baiern gekommen und sind, ohne feste Wurzel in Tirol gefasst zu haben, wieder verschwunden.31)

Name. - Die Erklärung liegt auf der Hand. Baumgartner ist der Besitzer eines Baumgartens.

Wappen. — In Gold aus schwarzem Dreiberge ein dürrer schwarzer Baum. Zier: Flug schwarz-golden. So führte es Christoph Valentin Baumgartner zu Mauer 1592 im Stammbuch V. 205.

### Berl.

Burglechner führt in den Nachrichten über die Edelgeschlechter von Tirol aus dem Jahre 1470 den Georg Perl auf 32); Schweyger in der Chronik von Hall 33) aus dem

<sup>26)</sup> Steub, Oberdeutsche Familiennamen S. 93. <sup>96</sup>) Förstemann, Altdeutsches Namenbuch I,

<sup>27)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>28)</sup> Brandis, Landeshauptl. S. 269.

<sup>29)</sup> Staffler II, S. 643. 30) Hefner, Stammbuch I, S. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Mauer, wohl so genannt von seiner Lage an einer alten Wassermauer gegen die nahe Passer, zählt jetzt zu den sogenannten Schlössern von Untermais und war im laufenden Jahrhundert Eigenthum und Wohnsitz der Freiin Crescenzia, des letzten weiblichen Sprossen des

uralten Geschlechtes derer von Federspiel, welche zu Erben ihres bedeutenden Vermögens nach einigen Begünstigten alle ihre Verwandten im weitesten Sinne, ohne Unterschied des Grades nach Köpfen zu gleichen Theilen einsetzte, wodurch bei der Verlassenschaftsabhandlung eine nach Hunderten zählende Menge von Erbansprechern, besonders aus Tirol und aus Graubünden, sich meldete, ein kaum je dagewesenes Testament und Schauspiel!

<sup>37)</sup> Tiroler Adler II. S. 1032.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Herausgegeben von Dr. David Schönherr. Innsbruck 1867, S. 69.

Jahre 1500 den Jakob als Rathsherrn der Stadt Hall. Bucelinus <sup>24</sup>) und Mayrhofer <sup>25</sup>) nennen als Gemahlin des 1482 verstorbenen Sigmund Henfler von Rasen Anna Berl von Hall. In der Handschrift des "Pith Zötl" <sup>26</sup>) nach dem den 20. September 1634 verstorbenen Balthasar Heufler von Rasen wird unter dessen Ahnfrauen diese Anna Berl mit dem Prädicate "Tribenstein" angeführt. <sup>27</sup>)

Name. — Der Name Berl ist die Verkleinerungsform des ahd. Personennamens Bero<sup>39</sup>), eine Koseform aus Berenhard<sup>39</sup>) in der Form Berinhard schon aus dem 8. Jahrhundert bekannt<sup>49</sup>), aus ahd. bero, Bär, und hart, einer, der einem festen Bären gleicht.

Wappen. — In Gold schräglinks eine schwarze Mauer mit zwei Zinnen. Auf dem Helm ein hoher schwarzer Hut, einen Busch Pfauenspiegeln an der Spitze. So Hans Christof Berl 1592, im Stammbuche V, 85.

### Botsch.

1278 aus Florenz nach Bozen eingewandert und als Zoll- und Salinenpächter unter König Heinrich von Böhmen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu großem Reichthum gelangt. 41) 1472 im ständischen Adel Tirols, landesfürstliche Vasallen seit 1417 (bis 1637) von Schloss Zwingenburg in Tisens, seit 1467 (bis 1637) von Schloss Fragsburg am Freiberg in Untermais, im gleichen Jahre, von Schloss Aner bei Dorf Tirol seit 1498, von Schloss Gaven in Obermais 42), also im Burggrafenamte mehrfach begütert. Hans Gaudenz besaß von 1578-1633 ein Haus am Rennweg zu Meran, dort wo jetzt das Gasthaus zum Grafen von Meran steht. 48) Nicolaus und Christoph I. fielen 1386 in der Schlacht von Sempach 44); 1460-1471 und 1476-1478 war Christoph II. Landeshauptmann an der Etsch und Burggraf von Tirol 45); Simon war Obersthofmeister der Kinder Kaiser Ferdinands I. und starb zu Brixen fast 100 Jahre alt. 46) Hanns Botsch auf Gaven neigte sich der Reformation zu. 47) Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts scheint das Ansehen und der Reichthum dieses Geschlechtes schnell abwärts gegangen zu sein. Christoph war bereits in untergeordnetem landesfürstlichen Dienste als Hauptmann in Rattenberg und hatte, wie es scheint, unebenbürtig geheiratet. Seine Frau erbte zwar von ihrer Mutter Elisabeth, Gemahlin des Wolfgang Voland von Volandseck, Kämmerer der Kaiserin Anna, Thierburg und Volandseck; allein ihre Söhne verkauften im Jahre 1604 beide Güter an ihren Schwager des späteren tirolischen Kanzler Mathias Burglechner, 48) Auf das Lehen Gaven hatten

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Germania sacra et prof. II, Bl. K. 4. Vorderseite.

<sup>56)</sup> Geneal. I, Nr. 39.

<sup>»)</sup> Bittzeddels, d. i. eines Gebetes für einen Verstorbenen und dessen namentlich aufgeführte Ahnen und Versippte.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Eigene Familienpapiere.

se) Förstemann I, S. 223, 224.

<sup>30)</sup> Steub, Familiennamen S. 133.

<sup>40)</sup> Förstemann I, S. 231.

<sup>41)</sup> Brandis, Ehrenkräntzel II, S. 47; Ruf, Tir. Bote 1859, S. 1047.

<sup>47)</sup> Staffler II. S. 644, 683, 696, 779.

<sup>43)</sup> Joh. Jordan in Stampfer, Gesch. von Meran, S. 258.

<sup>44)</sup> Egger, Gesch. Tirols I, S. 439.

<sup>46)</sup> J. Ladurner, Archiv f. Gesch. u. Alt. Tirols II, S. 33.

<sup>46)</sup> Mayrhofen, Geneal. III, 19.

<sup>47)</sup> Weber, Meran S. 34.

<sup>40)</sup> Ruf, Tir. Bote 1864, S. 549.

die Botsch sehon im Jahre 1517 zu Gunsten des Vincenz Sandtner verzichtet.

ohne Zweifel weil sie es ihm verkauft hatten. Im Jahre 1636 beschloss Gaudenz das Geschlecht.

ohne Zweifel weil sie es ihm verkauft hatten. Im Jahre 1636 beschloss Gaudenz das Geschlecht.

Die Botschen verleugneten in Bozen den florentinischen Municipalgeist nicht; von ihrem Reichthume machten sie großmüthigen Gebrauch für die Kirchen und Klöster der Dominicaner und Franziscauer in Bozen. Wenn letztere unter den Pinien ihres Gartens lustwandeln, mögen sie dankbar zum Wappenschilde der Botschen an dem Kirchthurme emporblicken; auch der Garten war ihr Geschenk. Das Erbbegräbnis hatten sie in einer von ihnen erbauten Capelle an der dem Erlöser geweihten Kirche der Dominicaner. 51) Als diese aber in der Barokzeit an der alten Stelle eine neue Kirche bauten, wurde die Capelle vernichtet und die Denksteine verschwanden, wahrscheinlich wurden sie als Bausteine verwendet. Stephan von Mayrhofen, voll Entrüstung über den schändlichen Vertrauensbruch, den die bauwüthigen Dominicaner durch Zerstörung der Grabdenkmale der Botschen und zahlreicher anderer Geschlechter begangen, findet in der Aufhebung ihres Klosters und Profanierung der Kirche eine gerechte Strafe und Wiedervergeltung. Auch von ihrem alten Stammhause ist nichts mehr zu sehen. Dort, wo es stand, prangt jetzt der Stadt schönster Palast, gebaut 1764 von Franz de Panla Mayr 52) nach seinem eigenen Plane, jetzt Residenz des Erzherzogs Heinrich.

Hingegen ist in der Pfarrkirehe zu Ratteuberg, leider auf dem Fußboden, vor der Evangelienseite eine sehr große Grabplatte aus rothweiß geflecktem Marmor (Hagauerstein), welche den dortigen den 17. Juli 1588 verstorbenen Schlosshauptnanu Christoph Botseh in Plattenharnisch lebensgroß in Relief darstellt. Rechts vom Haupte sein Wappen, links das Wappeu seiner Fran Elisabeth gebornen Voland von Volandseck, zu Fnßen rechts seine Handschule gekreuzt, links der Helmi

Name, — Botsch ist aus Bozo entstanden. Unter den zuerst aus Florenz eingewanderten Brüdern dieses Geschlechtes kommt ein Banino vor, eine Verkleinerung von Bano. Bano und Bozo sind ahd. Eigennamen. Der alte Zuname de Rubeis (abgeschliffenes Rubellis) oder de Rossi deutet auf röthliche Hautfarbe. Die Botschemögen also ursprünglich Langebarden gewesen sein, welche unter den Romanen am Arno aufftelen und so den alten Zunamen bekamen.

Wappen, — Sechsmal quergestreift Schwarz Silber. Auf dem Helme hoher Hut, oben besteckt mit Hahnfedern. <sup>53</sup>)

#### Brandis.

Uradel, Hildebrand und Heinrich von Lanaburg erscheinen 1179. 

Sehn Hildebrands erhält 1236 bei der Theilung des väterlichen Vermögens den alten Thurm zu Lana und das an denselben gebaute neue Sehloss Brandis, neunt sieh

<sup>49)</sup> Staffler II, S. 696.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Brandis, Ehrenkräntzel.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Weber, Bozen S. 209, 213.

<sup>57)</sup> Weber, Bozen S. 198.

<sup>50)</sup> Aquarell in dem mit Nr. 17! begeich-

neten Wappenbuche im Archiv der Tiroler Landschaft, Bl. 165, aus dem Ende der Gothik, sehr schön stilisiert.

<sup>34)</sup> Staffler II, S. 758.

nun ...von Brandis" und überträgt diesen Namen auf seine Nachkommen, während die anderen drei Brüder ihren alten Namen behalten, bis der letzte. Cyprian von Lanaburg, 1437 sein Leben beschließt. 55) Augesessen an der Nordwestgrenze des alten langobardischen Herzogthums Trient, im Winkel zwischen der Falzaner und der Etsch, werden die von Brandis 1292 mit ihrem Grundbesitze Vasallen des Grafen Meinhard II. von Tirol, aus dem Hause (törz 56) und sind als solche Gerichtsherren von Niederlana 57), erwerben dazu 1402 auf kurze Zeit das landesfürstliche Lehen Schloss Braunsberg unweit Lana 58). 1410 und dann wieder 1530 das Schloss und Gericht Forst 59). 1495 auf wenige Jahre die halbe Feste Montani im Gerichtsbezirke Schlanders als landesfürstliches Lehen 60), zu Ende des 16. Jahrhunderts Schloss Fahlburg auf Tisens 61), 1599 als Pfand und wieder 1789 als freies Eigenthum die Feste und das Gericht Stein unter Lebenberg 62), 1648 Schloss und Gericht Mayenburg, in ihrem Besitze bis 1814, beziehnugsweise bis 1810,63) Im Jahre 1642 besitzen sie ein Haus in lunsbruck, Stadt. 64)

Reichsfreiherren ddo, Regensburg 29, Jänner 1573. Herrenstand in Tirol wegen der Schlösser, Herrschaften und Güter Braudis, Leonburg und Forst, für die Brüder Auton and Hanus Heinrich v. Brandis, ertheilt von Erzherzog Ferdinand, ddo. Innsbruck, 2. Febr. 158065); tirolischer Freiherrustand für Jacob Andrä. Anton und Georg Brüder und Vettern und Bewilligung für dieselben, sich auch Herren und Freie zu Leonburg und Forst zu nennen, ertheilt von Erzherzog Max ddo, Innsbruck 31, März 160566), Erblandsilberkämmerer von Tirol seit 4. Mai 1626, Reichsgrafen seit 16, Februar 1654, 67)

Die Brandis waren ständisch in Tirol seit 147268), in Görz seit 150569), im Herrenstande von Niederösterreich seit 1623, von Steiermark seit 1738, in diesem Laude infolge der Heirat des Adam Wilhelm Grafen Brandis mit Anna Maria Gräfin Khiesel, wodurch sie Grundbesitz bei Marburg erhielten. 70)

Name und Abstammung. - Der Name Brandis, der im Volksmunde Brandeis lautet, ist wohl die verkleinerte Koseform Brandizo 71) des ahd, Personennamens Brando, von prant, brant, Fenerbrand, auch Schwert, einstämmige Kürzung von einem der mit Brand zusammengesetzten Personennamen, wie Brandiger, Brandhart, Brandold.

Der Unistand, dass der Name Brando bei den Langobarden hänfig vorkam 72). dann die geographische Lage des Stammsitzes, sowie das auffallend germanische Aussehen der Brandis gestatten die Vermuthung, dass sie Langebarden seien,

Wappen — Geviert. 1, und 4. In Silber ein rother Löwe. 2, 3. Gespalten Silber Blau mit rothem Löwen in der Silberhälfte (alle Figuren einwärts). Zwei Helme ohne Kronen, 1. wachsender rother Löwe mit goldenem Kamm, besteckt mit

- 50) Mittheilung des Grafen Anton Brandis.
- 56) Staffler II. S. 759.
- 87) Staffler II, S. 746,
- 56) Staffler II, S. 763.
- 50) Staffler II, S. 770, 771.
- ee) Staffler II, S. 590.
- 61) Staffler II, S. 778.
- es) Staffler II, S. 769.
- 68) Innsbrucker Lehenarchiv laut Staffler
- H, S. 776.

- 64) Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847) S. 20.
- 66) Goldegg Nr. 464.
- 66) Goldegg Nr. 1301, er) Privatnachrichten.
- on) Landschaftl. Archiv.
- 60) Castellini laut Czörnig, Görz S. 787.
- 10) Schmutz, Lexik. I. S. 137.
- 91) Steub, Oberd. Fam. S. 40.
- <sup>99</sup>) Förstemann, II, 86.

fünf schwarzen Federbuschen, 2. hoher silberner Hut mit rothem Stulp, seitlich besteckt mit zwei rothen Löwentatzen. Aus der Krone des Hutes schwarze Hahnenfedern. (So Christof von Brandis als Student in München, im Stammbuch V, 40.) Die Felder 2, 3 und der zweite Helm sind das Wappen der Reiffer von Campill. Nach ihrem Aussterben gelangte Campill an die von Stetten. Anna von Stetten brachte Campill au ihren Gemahl Leo von Brandis. Ihr Soln Jacob hat daher sein Stammwappen geviert. <sup>73</sup>)

# Dieperskircher.

Uradel. Seit 1374 in Oberbaiern, Gericht Aibling, als angesessen bekaunt. <sup>74</sup>) Georg, 1436 Herzog Friedrichs IV., Kämmerer <sup>75</sup>) kommt seit 1472 im ständischen Adel Tirols vor. <sup>75</sup>) Johann Dieperskircher erscheint 1490 als Küchenmeister am Hofe des Erzherzogs Sigmund <sup>75</sup>), 1496 als Führer des Imbsburgischen Trauerpferdes bei der Leichenfeier des genannten Erzherzogs zu Innsbruck, den 6. März <sup>76</sup>). Sie besitzen etwa als Pfaud das landesfürstliche Schloss Hohenburg bei Innsbruck <sup>76</sup>, erwerben 1497 als Erben der Vögler einen Theil des landesfürstlichen Lehens Hauzenheim bei Hall. <sup>86</sup>) 1531 erscheinen sie zum letztennale auf den tirolischen Landtagen. <sup>81</sup>) Rudolf, ein Sohn des obigen Hanns beschließt in Tirol das Geschlecht.

Name. — Laut Kneschke wurden die Dieperskircher in Baiern auch von Diepoldskirchen genannt, was offenbar die ältere Form ist. Dietpold von thiuda, später diet, d. i. Volk und polt, kühn, tapfer, ist ein häufiger ahd. insbesondere bairischer Eigenname. §2)

Wappen. — In Silber eine rothe Kirche, Zier: S. Flug, belegt mit der Schildfigur. Christof Philipp Dieperskircher im Stammbuche V. 210.

Nach Mayerhofen sollen die Dieperskircher mit Herzog Friedrich um 1425 aus Steiermark nach Tirol gekommen sein. Herzog Friedrich ist in der That im Jahre 1425 aus Innerösterreich zurückgekehrt. In Steiermark sind die Dieperskircher aber unbekannt. Die bairischen Dieperskircher führten, sowie die tirolischen, die Kirche im Schilde.

# Egen.

Ursprünglich Schildbürger von Meran. Die Egen erscheinen in den Jahren 1669 bis 1637 wiederholt als Bürgermeister und Richter von Meran; besaßen nach 1615 und bis 1772 den Spatzenthurm, auch Thurmhaus genannt, außer dem Vinschgauerthor Haus Nr. 30 zu Meran\*s), in Obermais 1669 den Schnöllenhof\*s), dann

Mayrhofen, Geneal. I, Nr. 10.
 Hundt, Bair. Stammb. III in Freiberg.

Samml. III, 274,

<sup>76)</sup> Hundt.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Hauptmatrikelbuch.

<sup>&</sup>quot;) Mayrhofen III, Nr. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Brandis, Landesh. S. 336; Zoller, Gesch. von Innsbruck I, S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Mayrhofen a. a. O.

<sup>\*\*</sup> Staffler I, S. 618, 619.

et) Mayrhofen III, Nr. 32.

<sup>92)</sup> Förstemann I. S. 1167, 1168.

<sup>\*\*)</sup> Stampfer, Gesch. von Meran 243, 244, 246; Joh. Jordan in Stampfer S. 257.

<sup>\*4)</sup> Urkunde über die Wasserleitung von Obermais, Tragwaal genannt, im Pfanhof von Maie

zu verschiedenen Zeiten seit 1587 fünf andere Häuser in der Stadt Meran<sup>86</sup>), jetzt Nr. 83 und 100 (Berglauben). 147 und 151 (Wasserlauben), 187 (Postgasse), 191 (Steinach).

Die Egen waren im Lande so angesehen, dass der Bürger und Stadtrath von Meran, Hans Egen, einer der vier Abgesandten war, welche die Landschaft im Jahre 1597 an das kaiserliche Hoflager nach Wien schickte, um dort nach dem Tode des Erzherzogs Ferdinand die Wünsche des Landes zu vertreten. (5) Die Egen sollen sehon im Jahre 1514 von Kaiser Max I. geadelt worden sein. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Adelung später stattfand und jene Verleihung ein Wappenbrief war, umsomehr, als damals auch die Prädicate von Thurnstein und Eggenburg gegeben worden sein sollen, während Thurnstein erst viel später an die Egen kam.

Hans Alexander, 1660—1720, erscheint in der von Mayerhofen <sup>87</sup>) verfassten Stammtafel als der erste, der anstatt "Egen", "von Egen zu Thurnstein" genannt wird. Hiernach hat also dieser Hans Alexander den Adel mit Schloss Thurnstein bei Meran erworben, in welchem seine Nachkommen noch heutzutage angesessen sind. Er erlangte auch durch Bewilligung der Ritterstandsbank vom 8. April 1713 <sup>88</sup>) die Aufnahme in dieselbe. Heute ist Alois von Egen in Terlan im Großgrundbesitze wählberechtigt.

Name. — Egen leitet Heinze \*\*\*) von Agino ab, die einstämmige Kürzung (Koseform) eines der mit agin zusammengesetzten ahd. Personennamen, wie: Aginbert, Aginard, Aginulf. Agin ist Weiterbildung von ag, woraus ahd. ekka, soviel wie Kante. Schneide, Schwert.

Wappen. — In Blau schrägrechts ein Arm in goldenem Ärmel mit rothen Schlitzen, nach links eine goldene Fahne haltend, in der ein rothes Burgunderkreuz, unwinkelt von vier rothen Feuerstahlen sich zeigt. Stechhelm mit blau-goldener Binde. Kleinod: die Schildfigur. Hans Egen der Jüngere 1587 im Stammbuche IV, 64.99.

# Fieger.

Die Fieger, schon 1217 auf Sparberegg in Hall angesessen, erwerben allmählich kleinen Grundbesitz in der Nähe, so Aichberg in Fritzens 1369 durch Heirat, Friedeben bei Kolsaß, den Thurm und Ansitz Neufriedeben im Kossenthale bei Wattens, durch Heirat den Grautnerhof bei Taur; nach dem Brande ihres alten Sitzes in Hall, 1455, verkaufen sie die Brandstätte an Erzherzog Sigmund, der dort die später zu einem Damenstifte, nunmehr zu einem Spital umgestaltete Münze erbaut und ihnen daßtr Schloss Melans verpfändet; sie kaufen 1459 das landesfürstliche Lehenschloss Kronburg bei Laudeck <sup>21</sup>), 1491, dann wieder 1625 und 1694 das landesfürstliche

<sup>\*\*)</sup> Jordan - Stampfer S. 261, 263, 270, 271, 280, 281.

<sup>66)</sup> Egger, Geschichte von Tirol II, S. 274.

<sup>97)</sup> Geneal, I, Nr. 20.

<sup>66)</sup> Hauptmatrikelbuch.

so) Familiennamen S. 90.

<sup>\*\*)</sup> Ein sehr schöner, großer Siegelabdruck

des Wappens von "Nicolaus Egn", Stadt- und Landrichters zu Meran, hängt an einer Pergamenturkunde im Dorfmeisterhofe zu Obermais. (Revers des Michael Gosser, Wald auf Tirol, gegenüber der Herrschaft Greifenstein um den Walderhof auf Tirol, vom 2. Juli 1611.

<sup>91)</sup> Mayrhofen III, Nr. 53.

Lehenschloss Friedberg bei Hall 92), erheiraten 1493 durch Magdalena Kripp von Brunnberg die laudesfürstliche Lehenburg Hirschberg bei Imst 93); erwerben 1498 und wieder 1649 Schloss und Gericht Taur als landesfürstliches Pfand 94), gewinnen 1504 durch ein dem Kaiser Max gegebenes Darlehen Gericht und Herrschaft Tanfers im Pusterthale als Pfand, wo sie Neumelans banen 95), kanfen vom Stifte St. tieorgenberg Schloss Schönweer in Volders unweit Hall 96), besitzen 1521 Schloss und Burgfriedengericht Matzen bei Rattenberg 97), nm 1590 bis 1642 den Edelsitz Schärenstein bei Hall 26), ebenso bis zu ihrem Aussterben Schloss und tiericht Härtenberg im Oberinnthal als landesfürstliches Pfand 99), erheiraten mit Helena von Tschötsch, deren Vater Hans Friedrich 1601 sein Geschlecht beschloss, die Burg Hochnaturns im Vinschgan 100), werden 1637 vom Landesfürsten mit dem Schlosse Fuchsberg und dem Thurme Korb, beide in Eppan, belehnt; Korb behalten sie bis zu ihrem Erlöschen 101), erwerben als Pfand 1649 Gericht und Herrschaft Rattenberg zwischen Hall and Schwatz, erheiraten 1659 mit Elisabeth v. Annenberg Schloss Tarantsberg 102); gegen das Ende des 17. Jahrhunderts besitzen sie auch Schloss Sigmundslust bei Schwaz 103), 1695 erbauen sie das stattliche Fügerer Schloss an Stelle eines älteren nnansehnlichen Schlosses im Dorfe Fügen 104), besitzen bei Schwaz den Ansitz Mitterhart 105): 1776 besitzt Johann Nepomuk Graf F, den adeligen Ausitz Gleisheim in Enpan 106). Die F. v. Hirschberg besaßen 1642 in bursbruck, Saggenthorviertel, zwei Häuser, die F. v. Friedberg in der gleichen Zeit ebendort in der Vorstadt, ietzt Theresieustraße, ein Haus, 107) Auch in Wilten scheinen sie ein Haus besessen zu haben, dort (Fischergasse 6) führt ein Hans ihren Namen.

Als Silbergewerken von Schwaz sind sie an der Wende des 15, und 16. Jahrhunderts auf der Höhe ihres Reichthums. Hanns Fieger, der 1503 stirbt, stattet sieben Töchter mit ie 10,000 fl. aus. jeder Sohn erbt 30,000 fl. 108). Jedoch schwächen sie sich durch Theilung und übertriebenen Aufwand; später gewinnen sie zwar Titel und Würden, erstarren aber bei allmählich beschränkterem Besitz und erlöschen endlich im tirolischen Mannesstamme mit Johann Valerian Grafen Fieger von Friedberg 1802, 109 ).

Die Fieger waren, wie es scheint, ursprünglich Gemeinfreie, Mannen des siebenten Heerschildes, denn da sie bereits im Jahre 1217 als Eigenthümer von Sperberegg genannt werden 110), also lange vor 1303, in welchem Jahre Hall Stadtrechte erlangt, so werden sie nicht wohl Haller Schildbürger, sondern Besitzer eines anschnlichen Hofes auf dem Vorsprunge des hohen alten Innufers ober der Lände von Hall gewesen sein.

- 92) Staffler 1, S. 618.
- 90) Mayrhofen.
- 94) Ruf, Tir. Bote 1873, S. 673, 690. 96) Staffler II, S. 249.
- <sup>96</sup>) Ruf. Tir. Bote 1871, S. 1998.
- 97) Staffler I, S. 764.
- 98) Ruf, Tir, Bote 1872, S. 692, 90) Staffler I, S. 383; Weber, Tirol I, S. 673,
- 100) Staffler II, S. 674.
- 101) Staffler II, S. 814.
- 101) Mayrhofen III, Nr. 10.

- 100) Mayrhofen.
- 104) Staffler I, S. 705.
- 100) Staffler II, S. 646.
- 100) Steuer-Peraquations-Taxation ddo. S. Pauls 2, Juli 1876; Abschrift in den eigenen Papieren.
  - 107) Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847), S. 24.
  - 160) Schweyger, Chronik von Hall S. 17.
  - 100) Mayrhofen III, Nr. 53.
  - 110 Mayerhofen,

Dort auf dem Schuttkegel des Hallthales gedeiht die Luzerne vorzüglich; vielleicht haben die F. diesen Futterklee dort eingeführt und deshalb den Kleestengel als ihr Stammwappen erwählt.

Da bereits 1460 der Stechhelm auf ihrem Stammschilde gekrönt ist 111), so mössen sie sehon damals unbestritten zum Adel gehört haben. Im Jahre 1483 ddo. Linz 13. November bestätigt ihnen Kaiser Friedrich III. die Öffnung und Doppelung ihres Helmes, sowie die sehon am 7. Februar 1472 bewilligte Quadrierung ihres Schildes mit der erheirateten Gemse der Känmerer von Taur; das Jahr darauf erscheinen sie das erstemal auf dem Landtage. 1511 werden sie förmlich unter die ständischen Adelsgeschlechter aufgenommen. 112 Februar 1660 von Erzherzog Karl Ferdinand in den Freiherrustand, von Kaiser Leopold I. am 26. September 1694 in den Reichsgrafenstand erhoben, mit dem silbernen Hund in Blan als Mittelschild, zum Zeichen des ihnen 1686 nach dem Anssterben der Schurf von Schönwerth verliehenen Erbland-Jägermeisterantes von Tirol. 112

Ein Zweig war mit Karl im XVII. Jahrhundert nach Oberösterreich gezogen, und besaß zeitweilig Schloss Bergheim im oberen Mühlwiertel, wurde 1734 freiherrlich, 8. October 1736 in den Reichsgrafenstand erhoben und endete mit dem Grafen Franz, der im Jahre 1849 den Mannesstamm der Fieger von Hirschberg beschloss; zwei Töchter waren 1880 noch am Leben.

Johann Anton Graf Fieger Freiherr von Friedberg wurde 1746 in die Landtafel von Salzburg eingetragen. 114)

Im Jahre 1430 erhant der obgenannte reiche Hanns vor der St. Nicolauskirche in Hall das Erbbegräbnis seines Geschlechtes <sup>143</sup>), ein schönes, spätgolhisches
Banwerk, welches noch hentzutage mverändert erhalten ist und als Vorhalle den
Eingang in die Kirche bildet; das schönste, bleibende Denkmal seines edlen Stammes:
Stein gewerdenes Silber. — Ein gut erhaltener Stammbanm der Fieger und
prächtige Ahnentafeln zieren die Wände der südöstlichen Kammer im zweiten
Stockwerke des Schlosses Tarautsberg (Dornsberg) bei Naturns. Ohne Zweifel
haben die Grafen Mohr, Nachfolger der Grafen Fieger im Besitze der Burg Hochnaturns, diese heraldischen Schätze von Hochnaturns nach Tarantsberg übertragen,
jetzt Eigenthum der letzten Gräfin Mohr, verbledichten Freifrau Josef Giovanelli.

Name. — Bei dem Namen Fieger liegt es nahe, au die Abstammung von dem nicht sehr fernen Dorfe Fügen im Zillerthale zu deuken; allein die getrennte Aussprache des i und e in der ersten Silbe und der Ausgang mit 'er', austatt mit 'ner', auch der Mangel einer Überlieferung sind dawider. Er stammt eher vom Verhum 'fügen' in der Bedeutung von 'zuwegebringen, schöpfen, schäffen'; so nennt Walther von der Vogelweide Fran Maze, d. i die Personification der Mäßigkeit, eine Fügerin aller Würdigkeit, 116 Fieger mag also etwa soviel als einen Schaffer, d. i. Oberknecht, als Stellvertreter des Besitzers bedeutet haben.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Grabdenkmal eines Hans Fieger unter den Arkaden an der Josefskapelle zu Hall.

<sup>182)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>118)</sup> Mayrhofen.

<sup>114)</sup> Kleinmayer, Juvavia S. 578.

<sup>116)</sup> Schweyger.

<sup>116)</sup> Ausg. Pfeiffer, 4. Aufl. S. 53: "Aller werdekeit ein füegerinne".

Ein ganz anderes Geschlecht dieses Namens gehörte zu den Patriziern der Stadt Windsheim, jetzt in Mittelfranken. 117)

Wappen, - Geviert, 1, 4 in Roth ein silberner ausgerissener Kleestengel, 2, 3 in Silber eine schwarze Gemse (später Steinbock). Zwei Hebne: 1. Ein Busch von schwarzen Straußenfedern, belegt mit dem Kleestengel. 2. Die Gemse wachsend, hinten ein schwarzer Kamm unt goldenen Ringen besteckt, aus dem schwarze Quasten herausragen. Christoph Friedrich Fieger in Taufers 1582, im Stammbuche II, 44.

Von wenigen Adelsgeschlechtern sind noch so zahlreiche Wappenbilder vorhanden, wie von den Fiegern, in Stein und Holz, Wachs und Thon, auf Glas, Pergament und Papier. Es wäre leicht, eine gauze Schule heraldischer Stilarten durch vier Jahrhunderte einzig und allein aus den Fieger'schen Wappenbildern in Tirol zusammenzustellen. Eines der schönsten aus dem Besitze Hugo Ritters von Goldegg, Tafelbild, Hochrenaissance, wurde veröffentlicht in Lichtdruck im Jahrbuch "Adler" VI/VII. Tafel II. wobei zu dem beschreibenden Texte zu bemerken wäre, dass die ursprünglichen Besitzer von Schloss Dornsberg, eigentlich Tarantsberg, woher dieses Gemälde zunächst stammt, nicht die Annenberge (richtig statt des Druckfehlers Arenberg). sondern die Edlen Taraut waren, welche es im Jahre 1217 "gründeten". 118)

# Freyberg.

Schwäbischer Uradel. In Tirol hatten Konrad von Frevberg im Jahre 1349 vom Markgrafen Ludwig von Brandenburg Schloss Fürstenburg in Vinschgau. Thomas im Jahre 1417 die Feste und Herrschaft Ehrenburg im Lechthal in Pfand. 119) Im Jahre 1642 besaß Hanns Christoph von Freyberg zu Innsbruck, Innthorviertel, ein Haus. 120)

In Tirol erschienen Eberhard 1474, Heinrich, Landcomthur an der Etsch, 1481. Eberhart und Michael 1487 auf den Landtagen. 121) Johannes von Freyberg, gestorben 1469, war Abt des Benedictinerstiftes Georgenberg (nun Fiecht) bei Schwaz und hielt im Streite des Erzherzogs Sigmund mit dem Bischof von Brixen, Nicolaus Cusa, zur Partei des Landesfürsten, unterschrieb auch die Appellation von einer Entscheidung des Papstes in dieser Sache an den besser zu informierenden Papst. 122)

Hanns von Freyberg, in Hall wohnhaft, der sich .. zuo Aychstet" nannte. siegelte in grünem Wachs 1481. Montag nach Palmsonntag den Revers des Pfarrers von Absam und Hall, Konrad Bestenheit wegen Wahrung der Rechte der Stadt Hall, 128) Es ist wohl der 1397 124) und 1400 125) genannte Salzmayr von Hall. Wieder ein Hanns von Freyberg kämpfte siegreich in der Schlacht am Callian, 10. August 1487; sein Wappenschild hängt deshalb in der Kirche St. Peter zu Trient.

Gegenwärtig blühen die Freyberg als Reichsfreiherren (Diplome von 1586 nnd 1644) in zwei Linien, der Angelberger und Eschenberger, und gehören dem

<sup>111)</sup> Prauu, Städteadel S. 157.

<sup>118)</sup> Lehenarchiv der k k. Statthalterei in Innsbruck laut Staffler 11, S. 672.

<sup>119)</sup> Burglechner II, S. 760, 761.

<sup>170)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1874), S. 22

<sup>12</sup> Matrikelbuch

<sup>(9)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol V (1825), S. 72, 70

<sup>123)</sup> Pfarrarchiv Hall.

<sup>124)</sup> Laut Maders Handschr.-Chronik v. Hall. Nat.-Kal. f. Tirol 1826, S. 74, 75.

<sup>125)</sup> Hormayr im Archiv f. Süddeutschl. II. S. 155.

bairischen Grund- und Hofadel an. In Tirol erhob Erzherzog Ferdinand Karl ddo. Innsbruck 27. September 1655 die Brüder Haus Christoph und Haus Dietrich in den Freiherrnstand.

Name. — Freyberg kann allerdings den frei gelegenen oder den von Grundlasten befreiten Berg bedeuten; allein ebenso gut auch den der Freya heiligen Berg, wie z. B. der Freiberg bei Meran sehr wahrscheinlich diesen Sinn hat, oder der Freitag ebenfalls der heilige Tag der Freya ist.

Wappen. — Silber und Blau getheilt, unten drei goldene Kugeln (2, 1).
Zier: Ein Busch von weißen Straußenfedern. So Bernhard "Bertus" von Freyberg
1592 im Stammbuch V. 125.

Ein anderer Freyberg, Wilhelm, Student in Bourges, 19. August 1558, führt laut Stammbuch 1, 3: Gespalten. Vorne Freyberg; nur anstatt der Kugeln fünfstrahlige Sterne. Hinten in Schwarz ein goldener Dreiberg. Zwei Helme, der erste gekrönt mit einem Busch von weißen Straußenfedern, der zweite mit einem gekrönten schwarzen Adler mit goldenen Flügeln und Fängen auf goldenem Dreiberg. Dieses ist das Wappen der erloschenen Aschauer Linie. Feld und Helm II gehörten dem um 1470 erloschenen Geschlechte der Aschauer zu, deren Wappen Pangraz von Freyberg auf Hohenaschan von Kaiser Karl V. für seine Ritterdienste in Italien 1536 erhielt.

#### Frölich.

Hanns Frölich hat den verfallenen Thurm zu Mals, die Malsburg geheißen, zu Lehen empfangen und Frölichburg genannt. <sup>126</sup>)

Außer diesem runden Thurme steht in Mals noch ein zweiter viereckiger Thurm, der Frölichsthurm heißt. Beide hält Ph. Steeb für römisch. 127)

Bei dem Mangel underer Nachrichten ist die Vermuthung gestattet, dass der wohl bereits wappenberechtigte Hanns Pfölich etwa zur Belohnung von Diensten, die er im Kriege geleistet, von Kaiser Max den Adel, die Wappenvermehrung mit dem Thurme, wohl ein Zeichen der Malsburg, und das genannte Lehen empfangen habe.

Der Name klingt nicht tirolisch, die Frölich waren etwa aus der benachbarten Schweiz, wo mehrere berühmte Männer dieses Namens genannt werden (z. B. Wilhelm, von Rinsbach bei Zürich, frauzösischer Oberst in den Hugenottenkriegen, gestorben 1562), eingewanderte Bürger von Mals. Im Jahre 1559 wurden die Brüder Balthasar Carl, Hanns und Pangraz in Glurus zur Adelsbank der tirolischen Stände zugelassen, <sup>139</sup>) Sie erwarben in Obermais bei Meran die zwei Schlosser Rottenstein und Greifen und erheirateten mit Elisabeth von Wanga eines der Wanga'schen Häuser in Meran, Berglauben Nr. 82 <sup>129</sup>), 40 alt. Schon in der fünsten Generation waren im Jahre 1619 alle Frölich <sup>149</sup>) mit Ansnahme zweier Frauen ausgestorben. Wappen und Zuname gieng im Jahre 1632 an ein ganz auderes Geschlecht dieses Namens über <sup>131</sup>), welches in den Jahren 1722 und 1742 ebenfalls die tirolische Landstandschaft erlaugt hat und mit Josef Frölich von Frölichsburg ausgestorben ist. <sup>139</sup>)

<sup>136)</sup> Mayrhofen.

<sup>127)</sup> Mitth. d. C. C. XIV (1870) S. XXIII.

<sup>190)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>139)</sup> Stampfer, Gesch. von Meran, S. 260.

<sup>130)</sup> Mayrhofen III. Nr. 66.

<sup>131)</sup> Hefner, Stammb, I. S. 388.

<sup>132)</sup> Hauptmatrikelbuch.

Wappen. — tieviert, 1, 4. In Gold ein schwarzer Balken daraus wachsend eine Jungfrau mit erhobenen Armen in blanem Rock, im goldenen Haare ein Kranz von rothen und weißen Rosen mit drei aufragenden Pfaufedern; 2, 3, in Silber, Roth getheilt, ein farbenwechselnder Thurm mit drei Zinnen. Zwei Helme, der eine mit Krone und der Jungfrau als Puppe. Der linke mit roth-silbernem Wulst und dem Thurm zwischen einem offenen rechts rothen, links silbernen Fluge. Die rosengesehnnückte blonde Jungfrau, welche im Schilde in Fröhlichkeit die Hände erhebt, ist eine Auspielung auf den Nannen des Geschlechtes. So eingemalt für Johann Frölich von Frölichsen 1502 im Stammbuche V, 193.

### Fuchs.

Uradel. Seit 1267 als Besitzer der Burg Fuchsberg am Fuße der Mendel unweit Hecheppan, Lehensmannen des Grafen Meinhard II. von Görz-Trien und seiner Nachfolger<sup>139</sup>), erheirateten 1383 durch die Erbochter Barbara von Passeier das landesfürstliche Lehenschloss Jaufenburg, womit sie 1418 belehmt werden<sup>139</sup>), 1424<sup>148</sup>) durch die Erbochter Barbara von Lebenberg die gleichnamige landesfürstliche Lehensburg, deren Belchnung 1450 erfolgte<sup>138</sup>), werden 1494 wahrscheinlich infolge erworbenen Pfandrechtes, dann nach wiederholtem Zwischenbesitze anderer Geschlechter, 1614 und um 1715 mit Burg und Gericht Hocheppan vom Landesfürsten belehmt<sup>132</sup>), haben in Meran ein Amtsbaus, jetzt die Wohnung des Pfarreferus, und später noch zwei Häuser<sup>138</sup>), jetzt Nr. 122 am Rennweg, und 122 Wasserlauben.

Als Stände bereits 1472 genaunt: Reichsfreiherreustand für Karl Fuchs von Fuchsberg als Freiherr zu Lebenberg und Freidenstein, 1602 durch Kaiser Rudolf II. Freiherreustand für dessen gleichnamigen Vetter Karl Fuchs von Fuchsberg als Freiherrn von Janfenburg und St. Vattin, ddo. Innsbruck 10. August 1620 <sup>139</sup>). Reichsgrafen 1634 durch Kaiser Ferdinand II., als solche zur firolischen Grafenbank zugelassen 1640, <sup>140</sup>)

Die Fuchs geben dem Lande 1483 mit Degen Fuchs einen Landeshamptmann, dem Hochstifte Briven 1539 mit Christoph (der zugleich königlicher Statthalter in Innsbruck war) einen Bischof<sup>(10)</sup> und erst nach dem Tode seiner Gemahlin Barbara von Maxelrain in den geistlichen Stand trat. Christoph Fuchs in seiner Jugend am württembergischen mad pfälzischen Hofe, wurde ein Eiferer für das Lutherthum und machte in Eppan viele Personen vom alten Glauben abwendig. <sup>142</sup>)

Johann Graf Fuchs starb als der letzte seines Stammes im Jahre 1828 auf Burg Lebenberg. Ein riesiger in öl auf Leinwand gemalter Stammbaum, 91.5 × 66 cm., mit zwölf Generationen, von Ulrich, vermählt mit Diemut von Pasehbach und nach ihrem Tode mit Margareth von Firmian bis Karl, vermählt mit Elisabeth von "Pemblberge" (Bennuelberg), der bei 270 Personen namentlich und in Bildnissen aufführt.

<sup>137)</sup> Staffler II, S. 814.

<sup>136)</sup> Staffler II, S. 709.

<sup>194)</sup> Mayrhofen.

<sup>136)</sup> Staffler II, S. 767.

<sup>117)</sup> Staffler II, S. 812.

<sup>138)</sup> Jordan - Stampfer, S. 255, 265, 286,

<sup>139)</sup> Goldegg Nr. 1414.

<sup>140)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>141)</sup> Sinnacher, Beitr. VII, S. 349, 368.

<sup>141)</sup> Weber, Bozen S. 123, 124.

die Kinder in ganzer, die Erwachsenen in halber Gestalt, sehmückt eine Saalwand im genannten Schlosse. Das sehönste Andenken an dieses Geschlecht ist aber das marmorne Grabmal des Fürstbischöfes Christof Fuchs in einer Nische des Kreuzganges im Dome zu Brixen, nach Tinkhauser unzweiselhaft ein Werk Alexander Collins, errichtet 1580; auf der Platte der schlummernde Fürst, die Seiten mit Reließverziert, <sup>149</sup>

Ihr Stammsitz Fuchsberg ist längst zerfallen; ebenso das später erworbene Hocheppan; Lebenberg, das sie als Wohnsitz in gutem Zustande erhielten, ist noch heute eine der Hauptzierden der Meraner Gegend.

Name. — Fuchs ist nrsprünglich ein Personenname, meist nach der Farbe des Haares gewählt. 144)

Wappen. — Schild geviert mit goldener Spitze in Schwarz als Herzschild. (Jaufenburg.) 1, 4. In Gold ein rother Fuels (Stammwappen). 2, 3. In Blau ein silberner Löwe, einwärts gewendet (Lebenberg). Drei Helme. Auf dem ersten der Fuels, dem mittleren ein Flug wie der Herzschild, auf dem letzten der wachsende Löwe. Christoph Fuels, wahrscheinlich 1591. im Stammbuche V. 19.

Im Krenzgange der Domkirche zu Briven, links vom Haupteingange, ist das Wappen der Fuchs mit einfachem Schild in Stein gehauen eingemauert, zum Andenken an den dortigen, den 1. April 1401 verstorbenen Domherrn Georg Fuchs. <sup>145</sup>)

### Fugger.

Brichadel, Hanns Fugger, ein Sohn des gleichnamigen Hans Fugger, Webers im Dorfe Graben am Lechfeld bei Augsburg, erwirbt 1370 das Bürgerrecht in Augsburg. Die Fugger erhalten 1452 und 1473 kaiserliche Wappenbriefe, werden 1514 geadelt, aber erst Anton wird 1538 in die Geschlechter aufgenommen. Wel

Anton Ernst und Georg der Ältere, zu Kirchberg und Weißenhorn, werden 1613 in die tirolische Adelsmatrikel aufgenommen. In Tirol beuteten die Fugger vorzüglich die im 16. Jahrhunderte noch sehr reichen Siberbergwerke aus, insbesondere bei Schwaz, von wo sie jährlich 200,000 fl. gezogen haben und in dessen Nähe sie Schloss Tratzberg und Schloss Matzen, beide von 1589—1657 <sup>142</sup>) besaßen; in Schwaz selbst hatten sie ein Haus, heute noch das Fuggerhaus genaunt, mit vier Reihen von offenen Bogengängen aus rothem Marmor übereinander. Bei Sterzing besaßen sie von 1619—1628 das landesfürstliche Lehenschloss Straßberg. <sup>146</sup>)

Die letzte Obristin des im Jahre 1783 aufgehobenen Frauenstifles in Hall war Gräfin Maria Franzisea Fugger zu Kirchberg und Glött. Ihr Grabmal, in Stein gebanen, mit ihrem Wappen ist an einem Pfeiler des Portals der Pfarrkirche Hall (Grutt Fieger) augebracht. In Innsbruck trägt eine Gasse den Namen der Fugger. Der

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Tinkhauser in Mitth d. C. C. VI (1861) S. 129.

<sup>114)</sup> Heinze, Die deutschen Familiennamen S. 123.

<sup>145)</sup> Pettenegg im "Adler" IV, S. 48, 49.

<sup>100)</sup> Schücking, Geneanomische Briefe S. 123,

<sup>147)</sup> Staffler I, S. 649, 679, 764.

<sup>(45)</sup> Staffler II, S. 36,

schönste Palast in ganz Tirol, dem Palazzo Farnese in Rom ebenbürtig, von großartigen Verhältnissen, ist von Georg Fugger in Trient erbaut worden <sup>149</sup>), wahrscheinlich weil er zur Zeit des Concils (1545—1563) dort Geldgeschäfte besorgte:
er ist aber als Palast Galasso oder Palast Zambelli bekannt und entspricht in seiner
Pracht und Würde ganz dem Genius der Fugger.

Name. — Den Geschlechtsnamen Függer glaubt Steub<sup>150</sup>) als Volkher oder Volkger, d. i. Volksheld oder Volksspeer, erklären zu dürfen. Förstemann<sup>151</sup>) leitet ihn vom ahd. Personennamen Fucco ab, sehon aus dem achten Jahrhundert bekannt, was zu dem gleichen Resultate führt, wenn Fucco nach dem Grundsatze, dass die einfachen alten Personennamen Kürzungen von zusammengesetzten sind <sup>152</sup>) als Kosename gedeutet wird.

Wappen. — Ist in der allgemein bekannten Form auch eingemalt für Mathias Fugger Freiherrn von Kirchberg und Weißenhorn, als Student in Ingolstadt, 6. März. 1591, im Stammbuche V, 35.

### Gadolt.

Briefadel, Johann Gadoldi aus Verona, Apotheker in Bozen, erwirbt um 1545 den Adel. Seine Nachkommen theileu sich in die Linien von Gadolthausen und Seeloshausen. 1849 Die G. v. Seeloshausen werden 1508 infolge Verordnung des Erzherzogs Ferdinand landständisch 1849 und erhalten von demselben Erzherzog, ddo. Innsbruck, 2. December 1590, die Bewilligung, ihr Wappen mit dem Wappen des erloschenen Geschlechtes der Selos zu vermehren. 1859 Sie geben Bozen im 16. Jahrhundert einen Bürgermeister und sterben in unserem Jahrhundert mit dem ledig gebliebenen Anton im Mannesstamme aus. Die Linie von Gadolthausen endet schon 1603 mit Adam, der als kaiserlicher Hauptmann in einem Türkeukriege blieb. 1849

Name. — Die Gadolt, obwohl aus Verona gekommen, waren ihrem Namen zufolge, dennoch Deutsche. Hir Name kommt in der ahl. Form Chadold schon im achten Jahrhundert vor. <sup>157</sup>) Chadold heißt vielleicht der Beredte, vom ahd, quedan, sprechen und ahd, halt, jetzt hold. Wahrscheinlich nannten sie ihr Haus in Bozen Gadolthausen, das Haus in Innsbruck, welches Vinzenz, der früher genannte Bürgermeister, durch die Erbtochter Apollonia Seelos erheiratet hatte, an derselben Stelle, wo jetzt die Dreifaltigkeitskirche steht <sup>158</sup>). Seeloslrausen.

Wappen. — Geviert. 1. In Gold zwischen zwei schwarzen Schrigbalken ein schwarzer Windhund mit goldenem Halsband laufend. 2. 3. Gespalten; rechts in Blau zwei goldene Lilien übereinander; links in Gold ein halbes schwarzes Rad am Spalt. 4. In Gold zwei schwarze Sparren. Zwei Helme. Auf dem ersten zwischen schwarzegolden gestreiften und oben mit je drei Pfauenfedern besteckten Hernpaare ein wachsender Windhund. Auf dem zweiten Helme wachsender alter Mann in gold-

<sup>149)</sup> Perini, Stat. del Trentino I, S. 575.

<sup>150)</sup> Oberd, Fam. Namen S. 134.

<sup>111)</sup> Altd. Namenb. I, S. 437.

<sup>114)</sup> Stark, Kosenamen S. 10.

<sup>181)</sup> Mayrhofen IV, Nr. 1.

<sup>184)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>(</sup>Goldegg Nr. 1240.

Mayrhofen.

<sup>151)</sup> Förstemann S. 306.

<sup>114)</sup> Mayrhofen.

blau gespaltenem Anzug und mit den Armen eine silberne Kugel auf dem Kopfe haltend. Johann Leonhard Gadold von Seeloshausen, 1600 im Stammbuch IV, 31.

Aus der Zeit, in welcher die Gadold von Seeloshausen in Meran waren — Augustin, Pfleger in Greifenstein und sein Sohn Clemens, gestorben 1674 <sup>159</sup>), stammt ein in Fresko gemaltes Wappen ihres Geschlechtes im Presbyterium der Spitalkirche von Meran, Evangelienseite, und ein Wappenschild für eine der Ahnfrauen auf der Grabplatte Rolandin, links unten, eingemauert in die äußere Südwand der Pfarrkirche von Untermais.

# Geitzkofler.

Briefadel. Hans, Bürger in Sterzing, erhält 1518 von Kaiser Max I. einen Wappenbrief 189). Seine Nachkommen erlangen 1558 die Vermehrung ihres Wappens mit dem der Kugler, 1563 den Adel mit dem Prädicate von Reiffenegg, 1593 ein zweites Prädicat, Gailenbach, von einem Ansitze im Burgauischen 181), 1599 von Kaiser Rudolf II. die Adelsbestätigung, 1597 die Aufnahme in die Adelsbank der Stände Trieß 181, 1600 die Reichsritterschaft von dem Gute Haunsheim in Schwaben, und 1625 in einer schon mit dem Erwerber Ferdinand 1653 im Mannesstamme ausgestorbenen schwäbischen Lünie den Reichsfreiherrenstand. Ferdinand und sein Vater Zacharias waren evangefisch.

Franz Josef, oberösterreichischer Kammerrath in Innsbruck, der eine Freiin von Enzenberg zur Ehe hatte, beschloss 1730 den ganzen Stamm.

Lucas G., Fuggerischer Anwalt, hinterließ anziehende Denkwürdigkeiten. 163)

Sie waren durch Bergbau wohlhabend geworden und erwarben in der Nähe ihrer Heimat Sterzing die landesfürstlichen Lehensschlösser Reifeneck 1584, und Moos mu 1600. Das Brennerbad, eine in neuester Zeit sehr besuchte Therme, hat Zecharias Geitzkofler, Herr auf Haunsheim und Moos etc., der Erzherzoge Matthias und Maximilian geheimer Rath etc. wieder hergestellt und dazu mit Urkunde vom 25. April 1608 eine Stiftung für arme Gäste gemacht. [44] Ein Denkstein mit Inschrift und Wappen erhält dort das Andenken an den Stifter.

Name. — Den Geschlechtsnamen Geiz leitet Steub 185) vom Personennamen Guzo ab; weswegen Geizkoffer einer, der auf dem Kofel des Guzo haust. Die Bedeutung von Guzo ist dunkel; vielleicht eine Lautverschiebung aus Guoz, wie Kuno aus Kuon und Guoz als Form von guot, nhd. gut aufzufassen.

Wappen. — Gespalten. Vorn in Gold auf schrägrechts ansteigendem Felsen eine springende Gemse. Links in Schwarz ein goldener Löwe eine silberne Kugel in den Vorderpranken, nach links gewendet. Kleinod, die Gemse wachsend, zwischen

<sup>185)</sup> Mayrhofen, Geneal. IV, Nr. 1. 166) Mayrhofen IV, Nr. 3.

Mayrhofen IV, Nr. 3.

161) Bergmann, Mitth. d. C. C. VII (1862)

S. 134.

<sup>101)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>164)</sup> A. Wolf, Lucas Geizkoflers Selbstbio-

graphie, Wien 1870, wo auch die Genealogie der G. in Wolfs trefflichen Zusätzen zu finden ist.

<sup>16&</sup>quot;) Fischnaler, Das Wildbad am Brenner. Innsbruck 1878, S. 9, Bd. II.

<sup>166)</sup> Familiennamen S. 103.

einen offenen goldenen Flug jede Seite mit einer silbernen Kugel auf einem schwarzen Balken belegt. Josef Geitzkofler von Gallenbach und Reiffenegg 1611 im Stammbuche VI. 221.

Sowohl das Stamm- als das vermehrte Wappen sind redend, in jenem nach dem gewöhnlichen Missverständnis des Namens die zur Gemse veredelte Ziege (mundartlich Gais) auf dem Kofel, in diesem auch die Kugel in den Pranken des Löwen, das Wappen der Kugler von Hohenfirnberg. [168]

# Gienger.

Jakob Christoph und Johann Georg Gienger wurden im Jahre 1695 in die tirolische Adelsmatrikel aufgenommen, 167) Der erste in Tirol bekannte Gienger. Eitlhans, war Verwalter des Feldzeugmeisteramtes unter Erzherzog Ferdinand II. 168) Sein Sohn Leonhard war Pfleger der Herrschaft Michaelsburg, ein anderer, Damian, erzherzoglicher Rath, baute bei dem Volderbade unweit Hall eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Kosmas und Damian, wie die Inschrift über dem Eingange lehrt. Beiden wurde mit ihren Vettern in Österreich ddo. Brandeis 6. October 1606 das Prädicat "Grienpichl" bestätigt und das Wappen gebessert. Ein Enkel, Hanns Jakob, der mit Jakob Christoph und Johann Georg ddo. Wien 24. September 1687 den Freiherrnstand erhalten hatte. oberster Silberkämmerer von Tirol, kaufte den 6. December 1636 den Edelsitz Airhheim bei Hall, jetzt im Besitze der Wenger von Wiesenburg. Hanus Jakobs Sohn Christof Ignaz kaufte den 30. October 1642 den Edelsitz Schärnstein gleichfalls bei Hall, ietzt die Tuchfabrik der Brüder Johann und Georg Bechtold aus Vorarlberg. auch überließ ihm und seiner Frau Ursula von Andrian den 1. April 1666 der Bischof von Augsburg, Johann Ulrich, den St. Ulrichshof in Taur als Erbbaurecht und Zinslehen mit vielen Gütern und Grundstücken. 169)

Damian und Hanns Jakob waren Pfandinhaber der landesfürstlichen Gerichte Landeck und Pfunds gewesen.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts besaßen die Gienger ein Haus in Inusbruck, Vorstadt<sup>139</sup>), jetzt Maria Theresienstraße. Dort mag jener Gienger, des Erzherzogs Carl Ferdinand Kämmerer, gewohnt haben, welcher den 1. November 1655 bei dem großen Festmahle für die durchreisende Königin Christine von Schweden plötzlich todt niederstützte, <sup>121</sup>)

<sup>189</sup> Siebmacher II, 40. Dieser vermehrte Schild schmückt das Allianzwappen Hohenbauser-Geitzdoffer, in weißen Stein geneißelt auf der Grabplatte der Katharina Geizkoffer, verehelichten Hohenhauser an der Umfangmauer des Kirchhofes vom Maria Trost in Untermais, links vom Eingange, 87 cm. hoch, 125 cm. breit, mit folgender rithrender Inschrift: "Hie ligt Katarina Geirkofferin hat X Kinder getrjagen] die habjen] der Mueter zu frue verhoffen] Dan Sie inen vil Guets gefon Darfür geb ir Got den ewigen Lon Das Winst Wilhelm Hohenhauser der Es Mon 1, 6, 1 9, ° Diese

Inschrifttafel, barock eingerahmt, steht zwischen den beiden Tartschen, die durch eine aus dem oberen Rande der Tartschen herauswachsend-Treuhand verbunden sind.

167) Hauptmatrikelbuch.

<sup>168</sup>) Denktafel von 1662 im Presbyterium der Haller Pfarrkirche.

<sup>169</sup>) Archiv Faistenberger in Hall laut Ruf, Mscr.

170) Nat.-Kal. f. Tirol IX (1874) S. 23

<sup>171</sup>) K. Th. Heigel, Christina v. Schweden in Innsbruck Allg. Ztg. 2514—2516.



Das 18. Jahrhundert, dessen erste Hälfte durch die Nachahmung französischer Verschwendung vielen Adelsgeschlechtern Verderben brachte, war auch den Giengern verhängnisvoll. Im Jahre 1735 waren bereits Aichheim und Schärnstein verkauft. 1735 bie Reste des Vermögens giengen mit der Tochter des letzten tirolischen Gienger, des Landesmilizobersten Franz, durch Heirat an die Bombardi von Labers über.

Name. — Nordöstlich von Ulm liegt die Stadt Giengen; es liegt nahe, den Familiennamen der Ulmer Patrizier Gienger, auch Genger genannt, von dieser Stadt abzuleiten.

Wappen. — Geviert. 1. 4. In Roth auf goldenem Dreiberg ein silberner Thurm; 2, 3. In Blau Silber sehräglinks getheilt eine silberne Axt mit goldenem Stiele, nnten an der rechten Seite des Griffes ein goldenes griechisches Kreuz. Zwei Helme. 1. Zwischen roth-silbern übereck getheiltem Hornpaar auf goldenem Dreiberg der silberne Thurn; 2. zwischen einem gold-silbern übereck getheilten Flug ein wachsender sehwarzer Eber. Johann Wolfgang Gienger von Grünbthel als Student in Siena, 20. August 1629, im Stammbuche VII. 83. Anstatt des Thurmes war vor der Wappenverbesserung von 1606 in 1 und 4 ein halber Eber gewechselter Farbe in Silber und Schwarz getheiltem Felde geführt worden.

### Goret.

Briefadel, Die Goret kamen mit einem Oswald 1500 aus Savoyen als Kaufleute nach Brixen, Kaiser Rudolf II. adelte sie 1578 und freite ihren Ansitz Seeburg im Stadtbezirke Brixen. <sup>1723</sup>) Fortunat schloß im 18. Jahrhundert das ganze Geschlecht. <sup>174</sup>) Savoyarden, welche in Brixen sich ansiedelten, ohne Bedeutung zu gewinnen.

Name. — Goret ist ein französisches Wort, urverwandt mit dem griechischen zoioog, beides heißt Ferkel. Der Geschlechtsname Goret ist also ursprünglich ein Spitzname gewesen, wie der römische Name Porcius, von porcus, Schwein.

Wappen, — In Blau ein gekrönter goldener Löwe, Gekrönter Helm, Kleinod, der Löwe wachsend, J. O. Goret von Seeburg als Student in Ingolstadt, 6, October 1591 im Stammbuche V. 217.

#### Göfsl.

Uradel, Gottschalk genannt der Götschl oder Gözzl (Kehrform von Gottschalk) besitzt 1335 den Ansitz Mühlbach bei St. Lorenzen im Pusterthale<sup>115</sup>), jetzl Mühlstätten genannt wegen der späteren Eigenthümer der Mühlstätter von Mauren.<sup>126</sup>) Seine Nachkommen werden nach dem Aussterben der Grafen von Görz im Jahre 1524

Marros by Google

<sup>171)</sup> Ruf, Bote f. Tirol 1872, S. 1731, 692.

<sup>172)</sup> Hefner, Neuer Siebm. VII, I, S. 23,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Pfaundler, Notizen Fasc. II. Lit. G, Bog. 22, wo irrig der 6. October 1600 als der Tag der Aufnahne in die Matrikel angegeben ist; wie aus den Acten hervorgeht, hielt Pfaundler einen Auftrag des Kaisers an die oberöster-

reichische Regierung, über ein Majestätsgesuch der Goret um Immatrikulierung Bericht zu erstatten, für die Bewilligung selbst; letztere ist nie erfolgt.

<sup>175)</sup> Mayrhofen.

<sup>17</sup>e) Staffler II, S. 210.

in Tirol landständisch; Leopold, gestorben 1526, siedelt sich auf dem Thurme bei der Morizkirche in Innichen an, daher der Name Gößl zum Thurm, erheiratet durch die letzte Herbst das Schloss Herbstenburg bei Innichen und quadriert das Wappen mit dem der Herbste, der roth silbern gespaltenen Kugel im gewechselten Felde. 127) Die Gößl von Mühlbach sind dort noch 1650 augesessen. Die Gößl zum Thurm siedeln sich in Kärnten 128) und Österreich an. Ein Bauerngeschlecht dieses Namens im Etschlande rühmt sich von den alten Gößl abzustammen. Mayrhofen, der diese Nachricht gibt, verschweigt nähere Angaben.

Name. — Gottschalk ist sehr alt. Godascaleus, die ahd. Form, kommt bereits im siebenten Jahrhundert vor und ist zusammengesetzt aus den Personennamen Godo (gut) und Scalco (Knecht) also Godos Knecht. Der Name Scalco ist sehr häufig bei Baiern 129), was gut mit der Thatsache stimmt, dass gerade im Pusterthale die Bajuvaren durch die in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts geschehene Einwanderung den Grundstock der deutschen Bevölkerung bildeten. 1909)

Wappen. — In Roth und Gold gespalten ein wachsender Greif mit gewechselten Farben. <sup>181</sup>)

### Gräfinger.

Ihr Adel ist unbekannten Ursprungs. Sie kamen aus Landshut, weil des ersten Wilhelms Schwägerin, eine von Schordorf. Äbtissin des Stiftes Sonnenburg war. <sup>182</sup>) Sie ernannte ihn zum Hofrichter von Sonnenburg und Enneberg. Sein Sohn Hans erheiratete Salegg bei Kastelruth durch Katharina Römer von Marötsch, verwitwete von Zwingenstein und wurde so Lehensmann des Hochstiftes Brixen; er sandte aber schon um 1510 dieses Lehen zu Gunsten 'der Wolkenstein auf <sup>183</sup>); im Jahre 1524 wurde er in den ständischen Adel Tirols aufgenommen. <sup>184</sup>) Hans besaß 1634 den Edelsitz Seissenegg in Meran. <sup>186</sup>)

Jakob, von 1640—1653 Abt des Benedictinerstiftes Marienburg in Vinschgau, sammelte eine bedeutende Bibliothek und kaufte ein Haus in Bozen, damit dort seine jungen Mönche bei den Dominikanern Theologie studieren konnten. <sup>186</sup>) Das Geschlecht erlosch mit Christof im Jahre 1704. <sup>187</sup>)

Nach Pfaundler<sup>189</sup>) erlangt obiger Wilhelm III. den 17. März 1580 das Prädicat Salegg. Es ist wahrscheinlich, dass damit die Quartierung des Schildes zusammenhängt.

Name. — In Baiern, woher sie kamen, liegt ein Dorf Namens Grafing östlich von München, ein Ort, wo die Nachkommen des Grawo (ahd. Personenname von graw, nhd. grau) wohnen. In der Form Gravingen kommt dieser Ortsname schon im elften Jahrhundert vor. [189]

- 197) Mayrhofen IV, 22,
- 176) Pfaundler, Übers, Bl. 34.
- 179) Förstemann, I. 529, 539, 1077.
- 186) Egger, Gesch. v. Tirol I, 78, 79.
- 181) Mayrhofen, Geneal. IV, 22.
- 101) Mayrhofen, Geneal. IV, 26.
- <sup>187</sup>) Staffler, Tirol II, S. 1033; der Name
- der Frau aus Mayrhofen.
- 184) Hauptmatrikelbuch.
- 186) Stampfer, Gesch. von Meran S. 269.
- '40) Sinnacher, Beitr. II, S. 269.
- 187) Mayrhofen.
- 188) Notizen II. Lit. G. Bog. 34.
- 189) Förstemann I, 545, II, 835, 841.

Wappen. — Geviert. Feld 1, 4 Roth und Silber gespalten, mit je einer Feder in gewechselten Farben. 2, 3. In Silber ein eckig gezogener rother Querbalken, unten ein grüner Dreiberg. 199)

### Grustner.

Briefadel. Sie mögen schon zu Ende des 15. Jahrhunderts in Eppan ein angesehenes Geschlecht gewesen sein, weil sie laut Pfaundlers Notizen 1474 auf dem zu Innsbruck gehaltenen Landtage erschienen. Da sie jedoch damals nicht adelig waren, werden sie auch von Brandis 191) nicht erwähnt, müssen also als Vertreter eines Gerichtes berufen worden sein. Der bereits wappenberechtigte Adam Grustner wird 1580 geadelt. Seine Nachkommen breiten sich in Eppan aus, besitzen dort die Ausitze Grußdorf und Reinsperg; letzteres Gut ist noch heute eine der schönsten und besten Besitzungen auf dem Rebengelände von Überetsch, auch was dort besonders selten ist, ganz arrondiert. Sie erlangen 1624 vom Kaiser Ferdinand II. Adelsbestätigung und Wappenvermehrung 192), werden auf Befehl der Erzherzogin Claudia vom 17. März 1636 landständisch 191), erlangen 1672 von Kaiser Leopold I, eine abermalige Wappenvermehrung, erwerben in Eppan einen dritten Edelsitz, Paschbach 194), später verarmen sie und erlöschen im Jahre 1834 im Mannesstamme mit Josef, Hauptmann des Kaiser-Jägerregimentes. Gotthard, 1720 zum Abte des Stiftes St. Georgenberg erwählt, resignierte, überdrüssig der Schwierigkeiten seines Amtes, im Jahre 1721. 195) Adam Anton Wilhelm G. von Grußdorf auf Reinsperg und Paschbach, geheimer Rath, Hofmarschall und Landpfleger des gefürsteten Propsten von Berchtesgaden, erlangte 1750 den erbländisch-österreichischen Freiherrenstand, doch schloss schon sein Sohn Johann, Gemahl einer Gräfin Thurn, diese Linie,

Das Messenbeneficium, welches sie mit dazu gehörigem Hause für die Kreuzerhöhungskapelle in Reinsperg gestiftet haben, erhält in Eppan das Andenken ihres Geschlechtes.

Name. — Ein Bild des Hauptstockes der Bevölkerung von Eppan, nämlich ladinisch, von gruzs'a, kleines Anwesen [18], crusta, Rinde. In der Form Grutzner ist der Name im Etschlande ein Gattungsname, wohl nur für den Besitzer eines kleinen Anwesens im Gegensatze zum Bauer, d. i. Hofbesitzer, sowie in Nordtirol Häusler im gleichen Gegensatze. Vergleiche gruzze, italienisch, ein Haufe zusammengetragener Dinge, gruzzelo, ein Schatzgeld aus Starpfennigen, wohl urverwandt mit Grus, Gries etc. grober Sand.

Wappen. — Geviert. 1, 4 in Silber ein rother Querbalken, zu beiden Seiten eine blaue Doppelwolke. Feld 2, 3 in blau-goldenem schräglinks getheiltem Felde ein gekrönter Löwe wechselnder Farben, in den Pranken einen Pusikan. Auf dem Helme ein Pfauenschweif. Decke rechts roth-silbern, links blau-golden. So Christof Grustner von Grustorff zu Reinsperg im Stammbuche VI, 433. Die Vermehrung von 1624 ist im Stammbuche VI, 450 gemalt und oben beschrieben. Die Besserung

<sup>199)</sup> Brandis, Ehrenkräntzel II, S. 124.

<sup>191)</sup> Landeshauptl, S. 267-269.

<sup>191)</sup> Mayrhofen IV, Nr. 36.

<sup>192)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>191)</sup> Staffler, Tirol II, S. 818, wo jedoch

die Nachricht von dessen Erbauung durch die Grustner unrichtig ist.

<sup>198)</sup> Sinnacher, Beitr. III, S. 171.

<sup>194)</sup> Vian, S. 130.

von 1672 gibt Mayrhofer, wo dann der Balken das 2. und 3. Feld und der Löwe den Herzschild besetzt, dafür aber als 1. und 4. Feld in Gold ein schwarzer Adler erscheint.

So ist auch der Schild der Grustner auf ihrer Gruft am Kirchhofe der Pfarre St. Pauls, Gemeinde Eppan bei Bozen, in Marmor gemeißelt.

### Haidenreich.

Erasmus um 1440 Bürger in Rattenberg. Sein Enkel Nicolaus scheint geadelt worden zu sein. 197) Erasmus, oberösterreichischer Kammerrath, wird 1546 mit Bewilligung des Landesfürsten und der Landschaft zur ständischen Adelsbank zugelassen 198) und kauft von den Trautson das Schloss Bideneck bei Fließ im Gericht Landeck, welches 1693 infolge der Heirat der Anna Serafina Haidenreich mit Isak Andrä Pach von Hansenheim an dieses Geschlecht übergeht. 199) Im Jahre 1642 besitzen die Haidenreich ein Haus in Innsbruck, Vorstadt. jetzt Theresienstrasse 200); 1710 erlischt, mindestens in Tirol, das Geschlecht. 201)

Dass Siebmacher die Haidenreich als bairisch aufführt, erklärt sich durch den Umstand, dass Rattenberg, mit Ausnahme der Periode 1342—1369, bis 1504 bairisch war. Übrigens gehörte ein Geschlecht dieses Namens, vielleicht identisch mit dem Rattenberger, zu den guten ehrbaren Geschlechtern der ehemaligen freien Reichsstadt Nordlingen.<sup>203</sup>)

Name. — Althochdeutsch kommt er als Heidanrich schon ihm achten Jahrhundert vor<sup>203</sup>), nach Pott<sup>2+4</sup>) aus nordisch heide, Ehre, Würde. Das Andenken des Geschlechtes ist in Hall durch die Grabschrift des obgenannten Salzmaiers (mit Freskobildern seines und seiner Frau Wappen in der Arkade neben der Josefskapelle) erhalten.

Wappen. — Schild in Roth eine gestürzte silberne Pflugschar, an jeder Eckemit einem goldenen Kleeblatte besteckt. Kleinod drei Strauffedern. roth, silbern, golden. Johann Jakob Haidenreich von Pidenegg, Rom, 1594, im Stammbuche VI. 67. In dem Stammbuche V. 295 hat sich der nämliche Haidenreich im Jahre 1596 eingeschrieben. Dort ist auf dem Wappen die Farbenreihe der Straufenfedern weiß, roth, gold.

### H ä 1.

Uradel. In Schwaben als Hal von Suntheim seit 1200 bekannt, dort zu Ende des 15. Jahrhunderts ausgestorben. Ihr Stammhaus war Suntheim bei Haidenheim<sup>205</sup>) zwischen Ulm und Nördlingen, dort besaßen sie auch Tainanaltheim und Hannsheim, kamen im Gefolge des Markgrafen Ludwig von Brandenburg 1342 meh Tirol, erhielten von ihm Schloss und Gericht Maienburg als Lehen<sup>206</sup>), wohl aus dem Titel

<sup>197)</sup> Mayrhofen IV, Nr. 56.

<sup>198)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>197)</sup> Staffler, Tirol II, S. 236; vgl. auch Mayrhofen.

<sup>300)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847), S. 21.

<sup>201)</sup> Pfaundler, Notizen II Litt. H. Bog 11.

<sup>202)</sup> Praun, Städteadel, S. 151.

<sup>101)</sup> Förstemann I, S. 583.

Personennamen, 2. Aufl., S. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup>) Hefner, Neuer Siebm. VI, II, S. 15.

<sup>106)</sup> Staffler, Tirol II, S. 776.

des Pfaudes, erscheinen 1472 in der Landesmatrikel, sind verzeichnet unter der Gefallenen von Sempach (1386) mit dem Bannerträger Heinrich, geben mit Diepold im gleichen Jahre dem Lande einen Verweser 207), in Georg 1482 einen Landeshauptmann an der Etsch und Burggrafen von Tirol, erheirsten durch Barbara Neufarer von Thumburg den Ausitz gleichen Namens bei Sterzing und erwerben den Ansitz Weiher in Obermais (gemeiniglich Leishof genannt), dann in der Stadt Meran den chemaligen Thurm und Ansitz der Vögte von Matsch als Lehen des Stiftes Marienberg, dort, wo jetzt das Convict steht, zwischen 1550 und 1567. 2081)

Der obengenannte Sigmund, der von drei Frauen 28 Kinder hat, verkauft 1570 Maienburg an die Römer von Maretsch, verarmt und wird Wolkenstein'scher Pfleger auf Rodenegg; sein Sohn Heinrich stirbt, ganz verkommen, als der letzte der tirolischen Häle. <sup>209</sup>

An der nordwestlichen Kirchhofsmauer im Dorfe Tirol erhält ein Grabstein vom Jahre 1348 das Andenken der edlen Häle, <sup>210</sup>)

Name. — Hål kommt in der ahd. Form Hale (angelsächsisch Håle, Mann) in Alemannien sehon im achten Jahrhundert vor<sup>311</sup>), stimmt also zur schwäbischen Herkunft. Hal oder auch Hel nimmt Steub<sup>212</sup>) für Hago (wohl durch die Zwischenstufe Hagilo als Verkleinerung von Hago). Hago bedeutet ursprünglich Wald, Busch, woraus sieh dann die späteren Bedeutungen Hecke, Gehege, Wohnort entwickelten.<sup>212</sup>)

Wappen. — Schild in Silber zwei gekreuzte rothe Adlerkrallen, gestürzt. Das spätere Kleinod ist zwischen einem silbernen Hornpaare, das mit rother Binde belegt ist, ein wachsender silberner Engel mit gekreuzten rothem Brustband, Haare golden, als Kopfschmuck ein kurzes lateinisches goldenes Kreuz. Heinrich Häl von Thainaualtheim 1592 im Stammbuch V. 184.<sup>214</sup>)

### Harm.

Unbekannten Ursprungs. Werden 1514 in die ständische Adelsmatrikel eingetragen<sup>2 18</sup>), haben im Jahre 1517 einen Ansitz zu Eyers in Vinschgau, weshalb sie sich meist "von Eyers" schrieben, werden auch als Eigenthümer von Gaudententhurm

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Triumvirat Matsch-Häl-Popfinger, Egger a. a. O. S. 397.

<sup>104)</sup> Stampfer S. 249.

fristet. Jämmerliches Ende, ein bettelnder Denunciant!

<sup>110)</sup> Zeitschr. "Adler" III, S. 164-166.

III) Förstemann I, 595.

<sup>117)</sup> Oberd, Fam. Nam. S. 111.

<sup>113)</sup> Heintze, Familiennamen, S. 132,

<sup>19)</sup> Im Jahre 1538 sind die "Heel" unter die neuen Herrengeschlechter der freien Beichstadt Augsburg aufgenommen worden ("Bericht und Antzaiger der Stadt Augsburg Herrengeschlechter" Augsburg 1509. In der löbliothek des Archies der Tiroler Landschaft) mit einem prächtigen Holzschnittbilde ühres Wappens, dessen Blasonierung (im Register) anstatt Silber Gold anzibt.

<sup>111)</sup> Hauptmatrikelbuch.

in Partschins genannt, verkaufen den Ansitz in Evers 1545, erlöschen mit Gregor 1658, 216)

Zum tirolischen Uradel kann dieses Geschlecht nicht gehören, weil die Vinschgauer Edelleute schon bei den ersten Anfängen der ständischen Verfassung zu Tirol gehörten, die Harms von Evers aber erst 1517 zur Adelsbank zugelassen wurden. Allein das Wappen und die Verschwägerungen 217) deuten doch auf einen schon zur Zeit ihrer ersten Erwähnung alten Adel. Wahrscheinlich sind sie eingewanderter Uradel und waren vielleicht Pfleger der Probstei Evers, wofür der Umstand spricht, dass ihr Ansitz, jetzt Eversburg genannt 218), in Evers auf den Ruinen des einst Graf Moosburgischen, später landesfürstlichen Schlosses erbaut zu sein scheint. Johann Jakob war im Jahre 1602 kaiserlicher Kämmerer; Christian Jakob war Canonicus am St. Petersstifte in Straßburg. 219)

Name. - Das Wappen ist redend, dennoch aber ist der Name wohl Kehrform des ahd. Personennamens Harman (auch Hariman, von ahd. hari, das Heer). nhd. Hermann - eine Meinung, die auch Stark 220) theilt, ohne die alte Form Harman anzuführen, während Steub 221) Harm von Hartmann und Vilmar den Geschlechtsnamen Harms von Hieronymus ableitet.

Für die vermuthete Einwanderung spricht auch der kaum tirolische Name Harm, wie bei Colaus: überhaupt sind die Verhältnisse bei beiden Geschlechtern sehr ähnlich.

Wappen, - In Roth ein natürlicher Hermelin. Kleinod die Schildfigur, Decke roth-silbern, Wolfgang Harm 1593, im Stammbuch VI, 165,

#### Hausen.

Uradel. Hans, 1353 Rath des tirolischen Landesfürsten Markgrafen Ludwig von Brandenburg, kommt mit ihm nach Tirol. 222) Schon damals werden die Hausen ienes Haus in Meran, Laubengasse, untere Wasserseite, welches die Hausen-Behausung hieß und noch im Jahre 1578 Ferdinanden von Hausen gehörte 228), jetzt Nr. 124, erworben haben, Oswald und Burkhardt wurden 1472 ständisch, 224) Letzter erscheint im gleichen Jahre auf dem Landtage zu Innsbruck 225), ist Kammerknecht des Erzherzogs Sigmund 226) und Pfleger des landesfürstlichen Gerichtes Schlossberg im Oberinnthale. Friedrich ist 1518 Pfleger des damals Fuggerischen Gerichtes Ehrenberg im Lechthale. 227) Oswald, Secretär des Kaisers Max, war durch dessen Gnade lebenslänglicher Nutznießer der Weierburg bei Innsbruck. Seit 1600 sind sie in Tirol verschollen. 228)

<sup>116)</sup> Mayrhofen, Geneal. IV, Nr. 47.

<sup>237) 2.</sup> B. mit Goldegg laut des Freskenschildes der Harm in dem Wandfries einer Stube mit der Inschrift: "Hieronymus Goldegger und Helma Stockerin sein Hausfrau. Dero Baiden befreundten vnd mitverwandten Pappen"; dann mit Rolandin auf der bei Gadolt erwähnten Grabplatte, im jetzigen Spitale von Lana, ehemals die Goldegg'sche Besitzung, Platzhof. (Thaler, Der deutsche Antheil des Bisthums Trient. Brixen 1866, S. 726.)

<sup>218)</sup> Staffler, Tirol II, S. 583.

<sup>119)</sup> Mayrhofen.

<sup>116)</sup> Kosenamen S. 125,

<sup>221)</sup> Oberd. Fam. Nam. S. 55.

<sup>232)</sup> Pfaundler, Alphab, Ukdb. Bl. 40.

<sup>118)</sup> Jordan - Stampfer S. 256.

<sup>216)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>193)</sup> Brandis, Landeshauptl. S. 268.

<sup>126)</sup> Burglechner.

<sup>117)</sup> Staffler I. S. 282.

<sup>218)</sup> Pfaundler.

Ihr Andenken wird durch einen Grabstein auf den genaunten am 14. Februar 1501 verstorbenen Oswald von Hausen erhalten an der Südseite des Kreuzganges in Wilten.<sup>229</sup>)

Es gab und gibt zahlreiche Geschlechter dieses Nameus; jener Haus von Hausen, der die tirolische Linie gründete, gehörte wohl jenem bairischen Geschlechte gleichen Nameus an, über welches Hundt im bairischen Stammbuch<sup>229</sup>) berichtet hat.

Name. — Die Hausen sind die aus dem Geschlechte der Haus, welchen Namen Steub 291 von Hugo ableitet, wohl durch die verkleinernde Zwischenstufe Hugizo 292), aus ahd. hugu, Gedanke, Geist.

Wappen. — In Blau ein goldener Pfahl, belegt mit einer einfachen schwarzen Harpune. Kleinod ein Flug wie der Schild. Ferdinand von Hausen, Innsbruck 1596 im Stammbehe VI 441.

### Hausmann.

Briefadel. Die Hausmann sind um 1380 ausässig bei Salurn, um 1430 in Kortinig am rechten Etschufer, erheirateten durch Margret Peringer Grund und Boden im nahen Margreid, kaufen dort den Ansitz Stetten, so genannt, weil Sigmund von Stetten, einem Edelsitze unter Schloss Reinegg im Sarnthal, ienes Margreiter Gut im Jahre 1435 mit Engelweis ob der Platten erheiratet hatte 283), erheirateten durch Katharina von Goldegg den Ansitz Greinegg bei Prissian auf Tisens, gemeinhin Greifenegg genannt, weil es einst den Greifen gehörte 284). dann durch Christine von Helmstorff in Lana den Ansitz Lanegg (jetzt ein Kloster der Schwestern des deutschen Ordens), erben infolge 'der Heirat des Friedrich Hausmann mit Anna Elise Freiin von Braudis das Pfandgericht und Schloss Stein unter Lebenberg, kaufen um 1702 das Schloss Annenberg im Gericht Schlanders theilweise, werden 1712 mit dem ganzen Schlosse belehnt und verkanfen es nach Auflösung des Lehenverbandes unter der bairischen Regierung. 255) Sie spalteten sich in zwei Linien, die erste zu Merau, die zweite zu Salurn. Von der zweiten Linie war Franz. geboren 1810, gestorben 1878, ein um das Land verdienter Naturforscher, Verfasser der "Flora von Tirol" (Innsbruck 1851-1854).

Die Hausmann von der Linie zu Meran besaßen um 1800 ein Haus unter den Wasserlauben <sup>286</sup>), jetzt Nr. 141, das Ottmanngut außer dem Vinschgauerthor und nach 1772 bis in die neueste Zeit den Toblhof an der Straße nach Vinschgau <sup>287</sup>), berühmt wegen seiner Rosmarinäpfel, ferner noch gegenwärtig drei Häuser am Rennwege, eheinals Kirche und Kloster der Klarissinnen. <sup>288</sup>)

Paul Hausmann erlangte 1439 einen Wappenbrief (Stammwappen), die Sohne seines Urenkels, Hans Karl, wurden 1577 von Kaiser Rudolf II. mit der Bewilligung, ihren jeweiligen Schlössern oder Edelsitzen ihren Namen beizusetzen, in den Reichs-

<sup>119)</sup> Pettenegg, Epitaphik von Tirol S. 43.

<sup>130)</sup> III. S. 368-371.

<sup>131)</sup> Oberd, Fam. Nam. S. 107.

<sup>237)</sup> s. Stark, Kosenamen S. 89.

Mayrhofen, Geneal. VII, Nr. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) Mayrhofen I, 32, 36, Burglechner, Tir. Adler III. S, 332.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) Statthalterei-Lehenarchiv I. Staffler, Tirol II. S. 605.

<sup>126)</sup> Jordan-Stampfer, S. 282.

<sup>137)</sup> Jordan S. 256.

<sup>196)</sup> Jordan S. 255.

adel erhoben, bei welcher Gelegenheit das Wappen mit dem silbernen Pfahl in Blau, aus dem Schilde des verloschenen Edelgeschlechtes der Stetten, quadriert wurde. Friedrich, der in der Schaleit von Nördlingen, 5. und 6. September 1634 kämpfle, später Kriegsoberst, wurde von Kaiser Ferdinand III. mit einer Wappenänderung ausgezeichnet (Schild getheilt, oben das Stammwappen jedoch statt quer gespalten, unten in Blau eine silberne Burg mit blauem Thor, also mit den Stetten'schen Tinkturen, wohl mit der Bedeutung der Festung Kempten, bei deren Erstürnung und Vertheidigung er sich hervorgethan); sein Sohn Karl Franz wird von Kaiser Leopold I. 12. November 1675 zum Reichsfreiherrn erhoben und erhielt mit Wiederherstellung des quadriertn Schildes einen Herzschild.

Im Jahre 1605 wurden die Hausmann in die tirolische Adelsmatrikel eingetragen.

Name. — Die ursprüngliche Bedeutung des Namens Hausmann scheint die eines Dienstmannes für das Ilaus zu sein, im Gegensatze zum Hofmann, dem Schaffner auf einem Hofe. <sup>299</sup>)

Die von Beda Weber <sup>340</sup>) gelegentlich mitgetheilte Überlieferung, sie seien aus Deutschland eingewandert, kann eine Erinnerung an jene allgemeine Einwanderung der Deutschen sein, wodurch das Etschthal bis an die Felsenge von Cadine, der südlichste germanische Keil im romanisirten Rhätien geworden ist. Deutsch geblieben in Art und Sinn, seit einem halben Jahrtausend im Ehebande mit deutschen Frauen, sind sie ein Muster ausbarrender Stammestreue.

Wappen. — Verschiedene bei Hefner Tir. Adler, Tafel 8 und 9. Der Stammschild: In Roth und Silber getheilt mit zwei gestürzten Monden in gewechselten Farben. Der Hehnschnuck ist ein geschlossener Flug mit den Tinkturen und Figuren des Schildes. So zeigt ihn ein Ölgemälde im adelichen Ausitze Schöneck, Burgfrieden der Stadt Hall am Inn, welches einen Hausmann in ganzer, lebensgroßer Gestalt, schön, kräftig, jung. in der prächtigen Hoftracht aus der Mitte des 17. Jahrhunderts darstellt, mit der einzigen Inschrift: ÆTATIS SVÆ 23/1652.<sup>241</sup>)

### Helmstorf.

Konrad Metzger wird um 1510 mit dem Zunamen von Helmstorf geadelt. 242) Seine Kinder werden 1567 in die Adelsmatrikel von Tirol aufgenommen 148) und erlangen die Adelsfreiheiten für ihren Anzitz gleichen Namens in Lana 244), bekommen on Erzherzog Ferdinand 1574 die Erlaubnis, den dortigen Bedenhof, dem die gleichen Freiheiten gegeben werden, Lanegg zu nennen, haben auch im Innthale Besitzungen, den Ansitz Rosenegg in Pfunds im Gerichtsbezirke Nauders 245), vielleicht ein späterer

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>) Vergl. Grimm, Wörterb. IV, II. 682, 683, 1692, 1693.

<sup>100</sup> Meran S. 99.

<sup>144)</sup> Mayrhofen hat in seinen Genealogien

<sup>(1,</sup> Nr. 30) einen im J. 1660 genannten Leonhard, Sohn des Haus Christian Hausmann von Stetten und der Cäcilia Eyrl von Liebenaich, verehelicht mit Ursula von Cazan, dessen ein-

zige Tochter Căcilia einen Paur von Schöneck bei Hall geheiratet hat. Es ist nach allen Umständen nicht zu bezweifeln, dass das Bildnis in Schöneck diesen Leonhard vorstellt.

<sup>141)</sup> Mayrhofen IV, Nr. 59.

<sup>113)</sup> Brandis, Ehrenkräntzel II, 122.

<sup>240)</sup> Mayrhofen IV, Nr. 59.

<sup>115)</sup> Pfaundler.

Name für den dortigen Edelsitz zum Thurm, jetzt ein Gasthaus <sup>246</sup>), und erlösehen 1670 mit Georg Gaudenz, <sup>247</sup> Helmstorf gelangt durch Anna Maria von Helmstorf, einer Tante des Georg Gandenz, an die Tändl, welche sieh von da an Tändl von Helmstorf schreiben. <sup>248</sup>)

Zur Zeit der Reformation neigte sich Balthasar von Helmstorf ihr zu. 249)

Wappen. — Geviert, 1, 4 in Schwarz und Silber getheilt ein Löwe gewechselter Farben einen silbernen Stechhelm haltend. 2. 3. In Silber schrägrechts erner orthe Wecke. Helm mit silbern rothem Bunde und dem wachsenden Löwen. zwischen einem offenen silbernen Flng, beiderseitig belegt mit der rothen Wecke. Balthasar von Helmstorf im Stammbuche VI, 168.

Der Helm im Schilde und Kleinod, den der Löwe in den Pranken hält, ist eine gesuchte Anspielung auf das Prädicat, dessen wahre Bedeutung <sup>259</sup>) zur Zeit der Wappenwahl längst vergessen war.

# Heydorf.

Schwäbischer Uradel, seit 1165 bekannt, kommen erst um 1550 im Kriegsdieste nach Tirol, erwerben vom Bischof von Trient Schloss Ossana im Sulzberg <sup>234</sup>)
und vom Bischof von Brixen Schloss Gernstein bei Lazfons <sup>259</sup>) als Lehen, werden
1563 in die Adelsbank der tirolischen Stände aufgenommen <sup>238</sup>), kaufen 1623 das
landesfürstliche Lehenschloss Montani im Gerichtsbezirke Schlanders <sup>254</sup>), verschwägern
sich mit vornehmen tirolischen Familien und erlösehen 1680 mit Johann Franz
Freiherrn von Heudorf zu Ursanna. <sup>256</sup>)

Name. — Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein so altes Edelgeschlecht den Namen von einem Dorfe führe. <sup>256</sup>) Eher ist der Geschlechtsname Heydorf eine Variante des ahd., seit dem 8. Jahrhundert bekannten Personennamens Haidulf, nhd. Heydolf <sup>252</sup>), von ahd. haiti, Person und wolf, d. i. einer, der durch seine Eigenschaften, seine Mannhaftigkeit ein Wolf ist, wie sich Pott ausdrückt.

Wappen. - Gespalten, rechts in Roth drei silberne Haken, links Silber.

# Heyrling.

Kommen 1540 als adelig vor <sup>258</sup>), gelangen von Matrei nach Vinschgau und von dort nach Obermais (Winkel), von wo eine Linie nach Merau (Seissenegg) abzweigt <sup>259</sup>), werden 1564 in die tirolischen Stände bei der Adelsbank aufgenommen. <sup>269</sup>)

<sup>246)</sup> Staffler I, S. 195.

<sup>142)</sup> Weber.

<sup>248)</sup> Mayrhofen.

<sup>145)</sup> Weber, Meran S. 235.

<sup>136)</sup> Helmstorf ist das Helmuntsdorf, von ahd, helmunt (Schutzmann).

<sup>251)</sup> Maffei, Periodi Storici S. 134.

<sup>252)</sup> Mayrhofen.

<sup>943)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>354)</sup> Staffler, Tirol II, S. 591.

<sup>186)</sup> Eva von Heydorf in Schlanders wurde infolge einer außerchelichen Verbindung mit

dem benachbarten Freiherrn Franz Hendl von Goldrain im Jahre 1568 die Stammutter des ansehnlichen, im Jahre 1751 mit dem Prädicate "von Mühlrain" in den erbländischen Ritterstand erhobenen Geschlechtes der Goldrainer in Castelbell und Meran. Weber. Meran S. 105—108.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) Heudorf in Württemberg, Donaukreis, Oberamt Riedlingen, mit Schloss.

<sup>257)</sup> Förstemann I, S. 585.

<sup>216)</sup> Pfaundler, Notizen II. Lit. H. Nr. 3.

<sup>119)</sup> Mayrhofen IV, 70.

<sup>200)</sup> Brandis, Ehrenkr. II, 122.

Simon Juda wird von Erzherzog Ferdinand ddo. Innsbruck 15. Juli 1588 mit der Erlaubnis, nit rothem Wachs zu siegeln und mit der Vermehrung seines Wappens durch das erledigte des Geschlechtes der Loyen, dann mit der Gestattung, sich von dem freiadeligen Sitze zu Seisseneck in Meran "von und zu Seissenegg" zu nennen, ausgezeichnet <sup>201</sup>; allein 1599 ist Simon Juda schon todt und Seisseneck wird von der Vormundschaft seiner Söhne Ferdinand und Friedrich den 25. September des genannten Jahres an Ferdinand Kolb verkauft. <sup>262</sup>) Die Linie von Seisseneck wird in den Freiherrustand erhoben <sup>269</sup>); 1646 erscheinen sie zum letztenmale auf dem Landtage: 1678 erwähnt sie noch Brandis: seitlter sind sie verschollen.

Name. — Der Name Heyrling bedeutet zunächst einen Mietsmann 384), von heuern, d. i. mieten, pachten, im Gegensatze zum Eigenthümer eines Hauses oder Grundstückes, in übertragener Bedeutung auch einen Lohnarbeiter, Taglöhner, in welcher Bedeutung das Wort auch in der Gegenwart gebraucht wird. Unsere Heyerling beschäftigten sich bei ihrem ersten Auftreten beim Warentransporte über den Brenner zwischen Sterzing und Matrei 369) und gelangten so zu Ansehen und Vermögen.

Wappen. — Geviert. 1, 4 in Gold drei (2, 1) schwarze Spickel die oberen gestürzt; 2, 3 in Silber ein sehwarzes Einhorn. Helm mit Krone, darauf das Einhorn wachsend zwischen einem offenen Fluge, dessen reehte Seite Gold, belegt mit den Spitzen, die linke viermal in Silber und Schwarz getheilt. Franz Augustin Heyrling zu Winkel, fürstlicher Durchlaucht Truelisess 1592, im Stammbuche V, 187. Ebenso siegelt in rothem Wachs Gregor Heyrling zu Winkel als Aussteller der obeneitierten Urkunde vom 25. Sept. 1599. Das freiherrliche Wappen bei Siebm. I, 26, wo im 2. und 3. Felde anstatt des Einhorns in Silber ein blauer Balken erscheint, aus dem ein wachsender Löwe mit einem Schwerte in den Pranken wächst, der einstige Schild der Löw von Katzenstein, weil die Mutter des Simon, ersten Freiherrn Heyrling, aus dem genannten tieschlechte war.

# Hiltprandt.

Hans Hiltprandt erheiratet 1455 durch Prisca von Hammersbach den Ansitz Edelshausen bei Hall<sup>286</sup>), seine Enkel Veit, Hans und Paul werden von Kaiser Karl V. in deu Reichsadelstand erhoben; Veit, Salzgadmer zu Hall, welcher Edelshausen geerbt hat, wird von Erzherzog Ferdinand ddo. Innsbruck 2. August 1576 mit dem Prädicate seines Ansitzes ausgezeichnet <sup>247</sup>) und stirbt als Bürgermeister von Hall mit Zurücklassung der Erbtochter Katharina, welche durch Heirat mit Georg Aichliorn Edelshausen an dieses Geschlecht bringt. Paul und Hans schreiben sich "von Reinegg", einem Ansitze in der Gemeinde Pfeffersberg bei Brixen <sup>288</sup>); Ladwig, ein Enkel Hansens, Rath des Markgrafen von Burgau, wird 1612 Landmann in Tirol <sup>288</sup>); Hans Rudolf, dessen Bruder und seine Nachkommen bekleiden Hof- und

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Goldegg Nr. 893

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup>) Original - Pergamenturkunde bei Dr. Putz auf Seisenegg in Meran.

<sup>200</sup> Mavrhofen

<sup>284)</sup> Grimm, Wörterbuch IV, II. S. 1286.

<sup>186)</sup> Burglechner, Tir. Adler II, S. 837.

<sup>166)</sup> Seb. Ruf, Tir. Bote 1572, S. 706.

<sup>167)</sup> Goldegg Nr. 326.

<sup>166)</sup> Staffler II, S. 103

<sup>168)</sup> Hauptmatrikelbuch.

Staatswürden im geistlichen Fürstenthume Brixen, 270) Johann Friedrich, geb. 1657 zn Reineck, wird unter dem Namen P. Hartmann General des Kapuzinerordens, Haus Albuin schließt als Canonicus des Stiftes Innichen im Jahre 1785 sein tieschlecht.

Name. - Der Name Hiltprandt ist ein ahd. Personenname und kommt seit dem 7. Jahrhundert vor. 271) Er bedeutet wohl Schlachtschwert, von ahd, hilti. Schlacht 272), und brand, Schwert 278).

Wappen. - Die Freiherren Hiltprandt von und zu Ottenhausen, derzeit in Böhmen, welche aus Tirol herkommen sollen, gehören zufolge ihres Wappens einem anderen Geschlechte an. Unsere Hiltprandt führten den Schild in Roth und Silber schräg geviertet und einmal gespalten. Helm ohne Krone, Kleinod: Hornpaar, rechts silbern, links roth. Hans Rudolf Hiltprandt im Stammbuch VI, 107. Den gleichen Schild führte der eingangs erwähnte Veit Hiltprandt zwischen den Jahren 1549 und 1552 274), also vor der Adelung seines Geschlechtes.

### Höchstetter.

Augsburger Patrizier; werden 1518 in den Reichsadelstand erhoben. In Tirol waren sie reiche Gewerken in Schwaz und hatten kaiserliche Privilegien von 1509 und 1521, 275)

Der Wechsler Schastiau Höchstetter übernimmt 1542 die Glashütte des Wolfgang Vitl auf der Scheiben in der Spitalau (unteres Land) bei Hall, aus welcher wertvolle Glasgemälde hervorgiengen, sammt der dazugehörigen Stampfmühle auf dem Aichach 276) und erlangt von König Ferdinand I. die Rechte eines Edelsitzes für die Glashütte unter dem Namen Scheibenegg. 277) Hieronymus Höchstetter von Scheibenegg ist um 1650 kinderlos gestorben. Schon Vitl hatte die Glashütte mit einem Thurme geziert und mit Mauern umgeben; Sebastian Höchstetter fügte zu dem einen Erker des Wolfgang Vitl noch drei Erker dazu. Heutzutage sind die Erker von Scheibenegg verschwunden; nur die Mauer steht noch und bildet nach der Weise der Edelsitze in der Zeit der Hoch-Renaissance einen regelmäßig viereckigen Hof um das Gebäude; sie hatte an den vier Ecken niedere runde Halbthürme, von denen noch einer vorhanden ist. 278)

250) Mayrhofen IV, Nr. 65.

<sup>11</sup>) Hildibrand l. Förstemann I, 280, 670.

272) Graff, Ahd. Sprachschatz IV, 91.

272) Grimm, Wörterb. II. 294.

274) Kleines Wappenbuch der Stubengesellschaft in Hall, Bl. 25, Rückseite.

275) Hefner, Siebm. VI, III, S. 24.

316) Schönherr, Tir. Arch. III, S. 1-22.

277) Ruf, Bote f. Tirol und V. 1862, S. 563.

278) Auch der Name gieng verloren, das

alte Scheibenegg heißt jetzt Glaskasten, was auf die ursprüngliche Bestimmung des Hanses deutet. Die Gemeinde, welche später in dessen Besitz gekommen war, vermietete es im Jahre 1666 an den Schiffmeister Peter Aichinger (Haller Stadtarchiv laut Ruf Mscr.). Früher

hatte es noch eine andere Wandlung erfahren: es war von seinem Eigenthümer Pantaleon Schießl von Lichtenthurn am 23, Mai 1635 den Franziskanern zu einem Kloster überlassen worden (Ruf. Bote f. Tirol und V. 1862, S. 563), welche es jedoch bald wieder verließen, um auf dem ihnen von Hans Jakob Freiherrn Genger im Jahre 1643 aus Aichheim ausgeschiedenen Grunde ein eigenes Kloster mit Kirche zu bauen (Ruf, Bote für Tirol und V. 1872, S. 1731). Scheibenegg, genannt Glaskasten, jetzt ein längliches Viereck mit zwei Stockwerken und hohem Giebeldache ist noch immer Eigenthum der Stadt Hall und wird für die Landesschützen benützt, wenn sie zu den zeitweisen Übungen versammelt werden.

Scheibenegg hatte seine prächtige Zeit; der reiche Sebastian Höchstetter bewirtete am 5. August 1542 den von Kaiser Karl V. in Kriegsgefangenschaft gehaltenen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, in dessen Begleitung sein treuer Lukas Krauach der Ältere, dann 30 Reiter und 20 Trabanten waren, mit einem Frühstücke.279) Sebastian Höchstetter verlegte sich dann ausschließlich auf die Erzeugung der damals üblichen runden Scheiben (Nabelscheiben) und hinterließ das Geschäft seinem Sohne Johann Christoph, der es großartig betrieb. Im Jahre 1569 überstieg die Menge der Scheiben 31/4 Millionen, 280) Von da an nahm das Geschäft ab: 1606 verpachtete es ein Sohn des Hieronymus, der gleichfalls Hieronymus hieß und 1635 starb 281); später schweigt jede Kunde.

Name, - Obwohl er meist Hechstetter geschrieben wird, kommt er bezüglich der in Hall begüterten Hochstetter bald als Höchstetter (s. unten), bald als Hechstetter vor 282) und bedeutet einen aus dem Orte Höchstädt, Höchstedt (hohe Stätte), deren es mehrere gibt, von denen aber nur die Stadt an der Donau gemeint sein kann.

Wannen, - Blau und Gold durch Kerbschnitt geschrägt. Spangenhelm mit Krone, Kleinod: Ein Hornmaar golden-blau mit Kamin in verwechselter Farbe, Hieronymus Höchstetter, Doctor beider Rechte 1586 im Stammbuche II, 16.

### Hofer von Urfarn.

Der erste von Hundt 283) genannte Hofer war Virgil, ein reicher Bergherr in Rattenberg, Zur Zeit als Rattenberg infolge der im Jahre 1504 geschehenen Wiedervereinigung mit Tirol in die tirolische Stenerverfassung einbezogen wurde, waren die Hofer in Rattenberg nicht mehr begütert; denn sie fehlen in dem entsprechenden Verzeichnisse, 284) Urfarn, wovon ihr Zuname stammt, war ihr Ansitz am Inn unterhalb Auerdorf, 285) Die Hofer siedelten sich auch in der Oberpfalz 286) und in Österreich unter der Enns an, wo Bernhard Hofer zu Urfarn, Ritter im Jahre 1579 unter die alten Ritterstandsgeschlechter eingereiht wurde. 287) Sie scheinen in allen Zweigen erloschen zu sein, doch tindet sich noch 1624 ein Wilhelm Hofer als Hofrath in München.

Nach Hefner 288) stammten diese Hofer von Rattenberg, erwarben viele Schlösser in Baiern, verloren sie aber alle bis auf Urfarn. Ein schönes, großes, 115 cm. breites, 232 cm. lauges Basrelief spätgothischen Stils in rothem Marmor auf dem Fußboden der Hoferkapelle im Kreuzgange der Augustiner Barfüßer (jetzt Serviten) zu Rattenberg als Grabdenkmal des Stifters dieser Kapelle, des oben genannten, im Jahre 1496 den 16. Februar verstorbenen Virgil Hofer, zeigt (in Schwarz) mit (goldener) Spitze drei Halbmonde in gewechselten Farben, 289) Stechhelm mit sitzender Bracke zwischen einem Hornbaare mit abgeschnittenen Spitzen.

<sup>270)</sup> Ruf S. 563.

<sup>250)</sup> Schönherr S 168

<sup>381)</sup> Schönherr S, 172, 173.

<sup>188)</sup> Großes Wappenbuch der Stubengeseil-

schaft von Hall S. 36. 288) Bair, Stammb, III, in Freyb. Samml.

III, S. 394.

<sup>284)</sup> Brandis, Landeshauptl, S. 407.

<sup>280)</sup> Hundt; wohl Audorf in Baiern, unweit

der tirolischen Grenze bei Kufstein.

<sup>200)</sup> Siebmacher III, 102, V, 83. 207) Wißgrill IV, S. 335.

<sup>100)</sup> Siebmacher VI, I, S. 4.

<sup>100)</sup> Burglechner, Tir. Adl. II, S 847.

Mit ihm sind begraben seine drei Frauen: Ursula Mayrhoferin (in Silber ein blauer lediger Sparren, an einem Ende als Kreuz ausgehend), Ursula Panichner aus Salzburg (in Wolken schräg getheilt Roth Silber) und Bega Schluder aus München (zwei Wecken nebeneinander).

### Hohenbühel.

Uradel. Haus Hohenbühel auf Terenten. Ministeriale (miles, armiger) der Edlen von Schöneck im Jahre 1270 genanut<sup>299</sup>), sehr wahrscheinlich gleichen Stammes mit den von Elves, von welchen Luitso 1158 als Zeuge auftritt und dessen Sohn Rupert sich 1168 von Terenten nennt.<sup>291</sup>)

Hansens drei Söhne, Randolf, Nikolaus und Heinrich I., wurden die Stammväter von drei Linien, von denen die erste in Hohenbühel blieb, den alten Namen
beibehielt und um das Jahr 1408 mit Paul von Hohenbühel erlosch, die zweite mit
Jakob, einem Sohne des Nikolaus, noch in Hohenbühel den Namen Heußer annahm,
dann nach Rasen übersiedelte, seither Heußer von Rasen hieß, die dritte mit Heinrich II.,
einem Sohne Heinrich I., nach Obervintl zog, den Namen Prözzle annahm und mit
Nikolaus, der wie sein Vater Balthasar Prözzle, der Mayr in Paumgarten hieß, weil
dieser Vater den Edelsitz Paumgarten mit seiner zweiten Frau Sabina Mayr von der
Vintl erheiratet hatte, im Mannesstamme ausstarb, mit Rücklassung seiner Tochter
Dorothea, welche Paumgarten durch ihre Heirat mit Peter Troyer an die Troyer

In Brandis "Ehren-Kräntzel" <sup>292</sup>) und nur dort kommt bei diesem Geschlechte die Stelle vor: "Edle Heufter, auch Piasel von Hochenpichl genannt"; er zitiert zum ganzen Absatze über dieses Geschlecht Bueelins "Germania" und Zybocks Handschrift über den Tiroler Adel, welche leider verbrannt ist. In dieser letzteren muss obige Stelle gestanden haben, aus welcher hervorgeht, dass es eine Linie derer von Hohenbühle gegeben habe, welche den besonderen Namen Piasel führte.

Der erwähnte erste Heufler, Namens Jakob, erscheint das erstemal 1339 mit dem Namen Heufler <sup>209</sup>). 1338 besitzt er einen Hof in Oberrasen, kauft Konrad dem Rasner das Zehentrecht ab, welches auf diesem Hofe lastet, und vermehrt seinen Grundbesitz <sup>204</sup>), 1360 nennt er sich schon Heufler von Rasen <sup>205</sup>), obwohl er noch 1367 als Heufler von Hohenpühl urkundet. <sup>206</sup>

Die Übersiedlung nach Rasen mag durch den Umstand veranlasst worden sein, dass sein väterlicher Oheim, der obenerwähnte Heinrich I., Richter in Rasen war und dort ein Haus besaß, das er 1345 verkaufte<sup>292</sup>), vielleicht gerade an seinen Neffen Jakob, der im Jahre 1354 um 20 Mark von den Töchtern dieses Oheims die Erbschaft ihrer Eltern kauft.<sup>298</sup>) Leonhard, Pfleger des Grafen Leonhard von Görz.

<sup>200)</sup> Mayrhofen, Geneal, I. Nr. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Saalbuch von Neustift laut Th. Mayrhofer, Pusterthals alte Adelsgeschlechter S. 36.

<sup>102)</sup> II. S. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>999</sup>) Arch. Rodenegg laut Zybock, Regesten S, 324.

<sup>294;</sup> Zybock, Regesten S. 359.

<sup>200)</sup> Zybock S. 346, 354,

<sup>306)</sup> Archiv Müllen laut Zybock, Regesten S. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>997</sup>) Mayrhofen, Regest. im Anhang zu I, 39 seiner Genealogie.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup>) Archiv Winkelhofen laut Zybock, Regesten S. 202.

auf Schloss Heimfels, und sein Bruder Sigmund. Urenkel zweiten Grades des genannten Jakob mittels der Zwischenglieder Kaspar, Lienhart und Hans, welche sämmtlich zu Oberrasen hausten, haben 1452 den Ansitz und Hof an der Gasse zu Oberrasen, welches ihre Ahnen als freies Eigen erkauft haben. 299) Es ruht auf einem Schwibbogen, durch welchen die Straße führt. 309)

Am Tage Petri Stuhlfeier des Jahres 1453 richtet genannter Sigmund mit anderen "Landleuten des hochgebornen Grafen Heinrich von Görz" eine Vorstellung an den Grafen Hans von Görz gegen die Gefangenhaltung seines Vaters Heinrich, ihres lieben Landesfürsten, durch denselben, mit dem Beisatze, sie seien schuldig ihm zu helfen. Er unterschrieb an siebenter Stelle, an erster und zweiter unterschrieben Balthasar von Welsperg, Ritter, und Sigmund von Welsperg, 300

Nach der Vereinigung des Görzischen Pusterthales mit Tirol infolge des Aussterbens der Grafen von Görz im Jahre 1500 kommen im Landtagsregister vom Jahre 1519 in der Abtheilung "Adl im Pusterthale" als Anhang der tirolischen Stände, Dietrich Heuflers Erben vor und im Verzeichnisse "derer von Adel, so nach Absterben Grafen Leonhard von Görz aus dem Pusterthal in Tirol khommen und mit Steuern belegt worden" werden gleichfalls die "Heifler" genannt. Die förmliche Einschreibung in die tirolische Landesmatrikel geschah auf Befehl des Erzherzogs Ferdinand vom 1. September 1567 im Jahre 1568 für Dietrich Heuffer von Rasen, dieses Namens der Zweite, Pfleger zu Altrasen. Dieser Dietrich, Sigmunds Enkel, vollendete 1581 seinem alten Ansitze gegenüber einen neuen Ausitz 302), freistehend, mit dem Erdgeschoss dreistöckig, an jeder Ecke und an der Südseite ein Erker, die Eckerker gegiebelt, in jedem Giebel eine Schießscharte, Sein Sohn Balthasar, Pfleger der Herrschaft Altrasen, auf den die Ansitze Alt- und Neurasen nach dem 1619 erfolgten Tode seines Bruders Hans übergegangen waren, vererbt dieselben an seine mit Magdalene von Welsperg erzeugte einzige Tochter Ottilie, vermählt in erster Ehe mit Balthasar von Winkelhofen, in zweiter mit Klemens Gadolt von und zu Seeloshausen. Diese verkauft während ihrer zweiten Ehe, den 26. Juni 1643, beide Ansitze an Thomas Kurz von Toblach um 6800 Gulden, 50 Thaler Leihkauf, sammt einem Geschenke von 30 Thalern und zwei silbernen Schüsseln. Es gehörten dazu 121/, Jaug (Joch) Acker, 32 Tagmahd Wiesen, eine Alpe sammt Kaser, zwei Weiher, die hohe und niedere Jagd zu beiden Thalseiten auf einem ziemlich weiten Districte und die Fischerei.

Das Geschlecht pflanzte der dritte Bruder Salzgadner in Hall fort durch seinen Sohn Jakob, Schlosshauptmann in Caldonazzo, später Pfleger der Herrschaft Castelfondo und Hauptmann des gleichnamigen Schlosses. 303)

Als bei der angesuchten Bestätigung des Verkaufes der Ausitze Alt- und Neurasen Jakob die Wahl hatte, von seinem Aviticalrechte der Einlösung Gebrauch zu machen, hatte er bereits ein Jahr früher im Gericht Mayenburg Grundbesitz er-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Pergamenturkunde C, 129 retro Nr. 17 im Archiv Neustift.

BOO, Weber, Das Land Tirol II, S. 111.

soi) Archiv Rodenegg laut Regest. in Zy-

bock, Mscr. in der Innsbrucker Univers.-Bibl. S. 366.

<sup>302)</sup> Statthalterei-Archiv A. III, 239.

<sup>100)</sup> Archiv Gleifheim.

worben 304); er zog das Etschland dem Pusterthale vor und verzichtete auf die Ausübung seines Rechtes. 305)

Im Jahre 1654 ließ er sich mit seinen Söhnen im Gericht Mavenburg und Tisens häuslich nieder. 306) Dort besaß er in der Gemeinde Prissian den Hof Perdonegg mit einem zweistöckigen Herrenhaus, an der Südseite mit einem breiten rechteckigen Erker im ersten und zweiten Stock, zu dem eine Freitreppe führt, mitten in Wiesen von riesigen Kastanienbäumen beschattet. Dort saßen nach einauder der genannte Jakob, sein Sohn Johann Gaudenz, Pfleger in Glurns 1668 307), seit 14, Jänner 1668 von Kaiser Leopold 1. mit dem Titel eines kaiserlichen und oberösterreichischen Regimentsrathes ausgezeichnet, am 24. Juni 1683 durch Wahl der Adelsbank vom Landmarschall in den engern Ausschuss der tirolischen Landschaft berufen, sein Sohn Franz Gaudenz und sein Enkel David Josef. 23. August 1743 von der Universität lunsbruck zum Doctor beider Rechte promoviert, später als Vertreter der Adelsbank Mitglied der ständischen Activität und des Steuercompromisses in Innsbruck, bis 14. Mai 1776. an welchem Tage er diese Stelle an Anton Edlen Egger von Marienfreud abtrat. David Josef behielt zwar Perdonegg und schmückte dessen Erker mit Fresken und den Wappenschilden seiner Verwandten, siedelte sich aber in Eppan an, wo er den 27. November 1750 von Maria Anna Wenser von Freienthurn, gebornen Eyperg von Wertenegg, Ignaz Evperg von Wertenegg und Johann Sebastian Wiesenegg von Hurlach ein Herrenhaus gegenüber dem nun Graf Khuenschen Ansitze Platzegg kaufte und dieses nebst anderen Grundstücken seinem Sohne Josef David, Perdonegg aber seiner Tochter Maria Valentina hinterließ, welche im Jahre 1804 als die Gemahlin des k. k. Commercienrathes und Vicekreishauptmannes im Unterinnthal, Josef Ignaz Faber von Lanegg, des letzten seines tieschlechtes, verschied.

Der erwähnte Erbe des Anwesens in Eppan, Josef David, k. k. Kümmerer und Gerichtspräsident, während der bairischen Zwischenregierung zu München den 6. August 1813 in die Ritterclasse des erblichen bairischen Adels eingetragen, kaufte den 20. October 1807 von Philippine Gräfin Spaur, gebornen Gräfin Taxis den adelichen Ansitz Gleifhein zu Eppan mit den dazu gehörigen Grundstücken, seit 1633 adelicher Zuname des jetzt freiherrlichen Geschlechtes Tschiderer, ein rechtes Muster etschländischer Edelsitze aus der Zeit der Spätrenaissance. <sup>268</sup>

Josef Davids Söhne, nämlich Karl und Ludwig, beide k. k. Kämmerer, wurden mit kaiserlicher Entschließung vom 11. Juli. Diplom vom 4. September 1865, in den österreichischen Freihernstand als "von Hohenbühel, genannt Heufler zu Rasen-erhoben. Der Letztgenannte, Verfasser dieser Arbeit, kaufte den Ansitz Altenzoll zu St. Leonbard im Burgfrieden der Stadt Hall.

Denktafel von weißem Marmor mit der Insehrift: In memoriam festi ob saeculum setzum feliciter exactum celebrati postquam anno MCCLXX claruit Johannes de Hohenbühel bunc lapidem in heredio communi Gleifheim posuerunt ejus in deeima sorta generatione posteri reverentes Carolus et Ludovicus Liberi Barones de Hohenbühel cognomine Heufler de Rasen fratres anno MDCCCLXX

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup>) Kaufbrief ddo. Mals 16. October 1642, Archiv Gleifheim.

<sup>\*\*\*</sup> Puell. Adnot. p. 45 in der Dipauliana Nr. 862.

<sup>\*\*\*)</sup> Personalsteuer - Anlage des genannten Jahres im landschaftl. Archiv.

<sup>207)</sup> Pfaundler, Notizen II, 14, 1673; Mayrhofen I, Nr. 39.

<sup>300)</sup> Den Ahnensaal schmückt seit 1870 eine

Namen. — Der Name Hohenbühel ist die dativische Form von "hoher Bühel", soviel als "auf dem hohen Bühel" und ist durch die Lage des Ursitzes dieses Geschlechtes gut gerechtfertigt. Der Zuname Heufler (sprich Heüfler auch Häüfler) ist eine Buchstabenversetzung (Metathesis) von Hüefler, das ist der Besitzer eines Hüefels (Verkleinerungsform von Hufe oder Hube, ahd. huoba, Inbegriff von Liegenschaften einer gewissen Größe, auch Hof genannt). 100

Prözzle ist die verkleinerte Koseform des ahd. Eigennamens Brozo, welcher schon aus dem neunten Jahrhundert bekannt ist <sup>319</sup>). Die Knospe heißt auf ahd. proz, also prazilo soviel als Knöspchen. kleiner Sprössling, ein wunderschöner Kindername. Wenn Piasel nicht eine Variante für Prözzel ist, so wäre es identisch mit piaséll (der Ton auf der letzten Silbe), romanisch Plätzehen. <sup>311</sup>)

Wappen. — Aus dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts ist in der landschaftlichen Bibliothek zu Innsbruck ein Wappenbuch<sup>112</sup>) aufbewahrt. Dort auf Blatt
233 steht das Wappen der "Heiffler", Schild in Silber auf goldenem Dreiberg drei
ausgerissene Zirmen (Arven, Pinus Cembra). Helm mit golden-silbernen Decken und
dem Dreiberg, darauf die Zirmen. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts<sup>112</sup>) sind die
Zirmen nicht mehr ausgerissen, sondern eingewachsen; der Dreiberg ist grün.

Der freiherrliche Schild hat im silbernen Felde auf grünem Dreiberge drei Tannen.

# Hohenburg.

Uradel. Es gab in Kärnten zwei Geschlechter von Hohenburg. Die älteren besaßen die Hohenburg, längst zerstört, oberhalb Pusarnitz im Lurnfelde als Vasallen des Erzstiftes Salzburg. Im Jahre 1311 waren diese Hohenburg bereits erloschen und das Lehen gelangte an die Grafen von Ortenburg, welche einem Ministerialengeschlechte die Burghut übergaben, das sich in der Folge ebenfalls von Hohenburg schrieb. Hans von Hohenburg, diesem Geschlechte angehörig, erscheint 1396 als Burggraf der Ortenburger zu Hohenburg. Mahra von Hohenburg kauft den Sitz Rosenpichl bei Oberdrauburg von Järg Hauser und wird von Kaiser Max I. d. Urbani (25. Mai) 1495 damit belehnt, bei welcher Gelegenheit bestimmt wird, dass dieser Ansitz künftighin Rosenberg heißen soll.



<sup>3°9)</sup> Lezer, Mittelhochd. Wörterb., S. 1280, 1389. Den Namen hat der Volksmund an die einstigen Ansitze in Oberrasen nud in Prissian geknöpft. Beide heißen noch jetzt Heufferhof. Es gab übrigens noch einen dritten, 180° im Besitze des genaunten Josef David, dieser, erster Hof am Ostabhange des Berges Isel, gieug an 29, Mai 180° in Flammen auf.

<sup>\*\*\*\*</sup> Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis 4. Nr. 351,

<sup>911)</sup> Piaseller und Platzer sind weitere Fortbildung dieses Namens und kommen in Tirol häufig vor; die Platzer, von deuen Angehörige aus den Jahren 1769 bis 1816 auf dem alten Kirchhofe von Meran begraben sind und im

Grabsteine an der södlichen Außenwand einer jetzt als Vorrathskammer verwendeten Kapelle zur linken Hand des Hauptthores der Pfartkirche im blauen Schilde auf goldenem Dreiberge drei Zirbelbäume führen, scheinen wegen des nur in der Farbe des Schildfeldes abweichenden Schildes Abkömmlinge der Piasel von Hohenbühel gewesen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Die Bilder Aquarell, der Text Handschrift, bezeichnel mit 17'/4.

<sup>&</sup>lt;sup>919</sup>) Zwei allegorische Ölbilder aus Stift Admont aus den Jahren 1681 und 1685, jetzt in Gleifheim zu Eppan.

<sup>214)</sup> A. Weiß, Kärntens Adel S. 78.

Andra und seine Nachkommen haben ausgedehnte Besitzungen in Oberkärnten. wie zahlreiche Lehenbriefe bezeugen, auch im benachbarten Tirol, nämlich ein Gut, Anger genannt, am Iselberg, ehemaliges Ortenburger Lehen, womit Andreas am Sonntag vor Michaeli 1489 (27. September) von Kaiser Friedrich III. belehnt wurde. dann einen Hof in Oberambach, ehemaliges Görzerlehen, womit der nämliche Andreas vom Kaiser Max am Pfingstdienstage 1506 (2. Juni) die Belehnung empfängt, 315) weshalb dieser Andreas in das Verzeichnis von 1519 des ständischen Tiroler Adels und in den Steuerregistern von Tirol unter jenen vom Adel, die nach dem Erlöschen der Grafen von Görz zu Tirol kamen, erscheint. 316) Heinrich von Hohenburg zu Rosenberg hat 1580 Lehen des Hochstiftes Brixen. 817) Man darf annehmen, dass Christoph von Hohenburg um 1549 Propst von Innichen 818) und ein anderer Christoph von Hohenburg im Jahre 1549 fürstlicher Hofrath in Brixen und Pfleger zu Salern bei Brixen, wenngleich bei keinem von beiden ausdrücklich der Zuname Rosenberg beigesetzt ist, diesem Geschlechte angehörten.

Im Jahre 1611 erscheinen Heinrich, Christoph und Balthasar von Hohenburg noch in der Landtafel von Kärnten, 1629 ist ein Hohenburg unter den Exulanten. 319) Seitdem sind sie verschollen gleich den meisten alten Edelgeschlechtern Kärntens. weiche Ferdinand II. ius Exil trieb. als er das Land wieder katholisch machte. 320)

Diese Hohenburg zu Rosenberg haben mit der Hohenburg bei Igels unweit Innsbruck, welche nie einem Geschlechte den Namen gab 321), ebensowenig zu schaffen, wie mit jenen von Hohenburg, deren letzter 1183 starb und Oberplanizig (Oberplanizing), zwischen Eppan und Kaltern, an seine drei Töchter vererbte, durch die es an den deutschen Orden, an die von Vevgenstein, und zum größten und besten Theile an die Abtei Tegernsee gekommen ist \$22); oder mit dem bairischen Adelsgeschlechte von Hohenburg oberhalb Tölz an der Isar, aus welchem Richard im Jahre 1174 den bischöflichen Stuhl von Brixen bestieg. 823)

Wappen. - Ein Siegelabdruck in Georg v. Pfaundlers Siegelsammlung im Ferdinandeum zu Innsbruck zeigt einen gevierteten Schild. Feld 1, 4 zwei Adlerfünge mit dem Bug übereinander gestellt. 2, 3 ein Greif. Kleinod: Adler und Greif kämpfend.

### Hohenhauser.

Briefadel. Ulrich wird 1572 geadelt 324), erlangt 1590 von Erzherzog Ferdinand die adeligen Freiheiten für seinen Ansitz im oberen Thiergarten zu Untermais, von da an Thierburg genannt. \$25) Er und sein Bruder Josef werden infolge Befehls

<sup>316)</sup> Urkunden im Historischen Verein zu Klagenfurt.

<sup>816)</sup> Burglechner II, S. 1490.

<sup>817)</sup> Pfaundler, Notizen Fasc. II. Lit X. Bogen 33.

<sup>318)</sup> Sinnacher, Beitr. III, S. 498.

<sup>819)</sup> Weiß S. 308.

and) Schmued in der Carinthia LXIX (1879), S. 93, 94, wonach infolge des Befehls vom 1. August 1698 aus ganz Inner-Osterreich 750 Adelspersonen die Heimat verließen.

<sup>881)</sup> Staffler II. I. S. 523.

<sup>997)</sup> Mscr. aus der Bibliothek von Tegernsee derzeit in der Bibliothek des oberbair, histor, Vereines in München laut Chmel, Hist. Sitzber. der Wiener Akademie V, S. 724, 725; im Mscr. wird jener Erblasser "Herr" genannt; er wird wohl nur ein Ministeriale des Bischofs von Trient in seiner Eigenschaft als Nachfolger der langobardischen Herzoge von Trient gewesen

<sup>828)</sup> Sinnacher, Beitr. III, S. 565.

<sup>874)</sup> Mayrhofen IV.

<sup>388)</sup> Weber, Meran S. 113.

Erzherzogs Ferdinand vom 18. December 1586 in die tirolisch-ständische Adelsbank aufgenommen, 326) Ulrichs Sohn Wilhelm wird Pfleger und Pfandinhaber der Gerichte Burgstall und Greifenstein 327); dessen Söhne Uriel und Ehrenreich empfangen 1651 das Gericht Greisenstein als Lehen. Thierburg bleibt im Besitze des Geschlechtes bis zu seinem Eude 1720, mit Josef Anton Gottlieb Freiherrn von Hohenhauser, dessen Gemahlin Eleonora Beata Gräfin Sauer war. 328) Dominik Vigil, Oberstwachtmeister der Landmiliz im Burggrafenamte, zieht aus Anlass des bairischen Einfalles im Jahre 1703 mit seiner Miliz von Meran nach Passeier und wird dort wegen des falschen Gerüchtes, die Feinde hätten den Jaufen überstiegen und er wäre mit ihnen im Einverständnisse, von den Bauern nach blutigen Gewaltthaten ermordet, seine Witwe in Meran gröblich misshandelt. 829) Dieser Dominik Vigil besaß den Ansitz Kalmunz in Meran 380), sein Sohn Johann Anton verkaufte ihn 1706 an Johann Anton Grafen Stachlburg, dessen Nachkommen es bis zu ihrem ruhmvollen Erlöschen mit Johann. geblieben als Laudesvertheidiger am Berge Isel den 25. Mai 1809, ununterbrochen besaßen. 331) Früher, zwischen 1615 und 1665, besaßen die Hohenhauser die große, einst Schlandersbergische Behausung in Meran, ein landesfürstliches Kunkellehen 352), Nr. 83. Berglauben.

Name. — Das alte Gerichtshaus von Meran, früher Ortenstein genannt, hieß später und heißt noch das hohe Haus. Dort haben nach Beda Weber die Hohenhauser zuerst gewohnt; damit ist ihr Name ausreichend erklärt nnd es ist kein Anlass, ihn von dem Edelsitze Hohenhaus in Andrian oder von dem gleichnamigen Edelsitze in Eppan abzuleiten.

Wappen. — Schild gespalten. Vorn in Schwarz ein goldener Löwe, hinten in Gold ein schwarzer Balken. Helm mit Krone, darauf der Löwe. Decke schwarzgolden. Wilhelm Hohenhauser 1611 im Stammbuche VI, 220. Das Stammwappen ist der dreimal getheitle Schild, der Löwe kam wegen der Pfandschaft von Greifenstein dazu 333); die 1425 erloschenen Greifensteine hatten diesen Löwen geführt. 334) Ein Siegelabdruck des freiherrlichen Wappens neben der oben erwähnten Unterschrift des Freiherrn Gottlieb zeigt zwischen je einem auswärts gerichteten goldenen Löwen in Schwarz das Stammwappen. jedoch mit zwei Balken.

### Horben.

Schwäbischer Uradel. Ihr Zuname Ringberg (auch Ringenberg) ist ein Schloss im Gerichtsbezirke Grünenbach der Graßenlaft Bregenz, bis 1805 zu Vorarlberg gehörig. Mehrere Glieder dieses Geschlechtes waren unter Erzherzog Sigmund in Tirol angestellt, Heinrich als Pfleger in Rodeneck, Rudolf Hauskämmerer. Peter Kämmerer.

- 870) Hauptmatrikelbuch.
- 877) Mayrhofen; Staffler II, S. 939; Weber
- Bre: Eigenhändige Unterschriften in Pfaundler, Notizen H. Lit. X. Bog. 33, Beil.
  - \*iv) Jäger, Tirol 1703, S. 244-247.
  - mo Jordan-Stampfer S 274
  - 391) Staffler I. S. 503.

- \*\*2) Jordan S. 261.
- 221 So Mayrhofen, der 1651 als das Jahr der Wappenvermehrung angibt, obwohl Wilhelm sich, wie das eitierte Stammbuch beweist, sehon 1611 des gespaltenen Schildes bediente; vielleicht ist der Gebrauch der landesfürstlichen Bewilligung vorgegangen.
  - 374) Brandis, Ehrenkr. H, S. 61.

Friedrich Kammerrath. Alle vier besaßen 1479 einen Theil des Warenverfrachtungsrechtes in der Wegrast Mühlbach ("den ersten Ballwagen") als Lehen, 335) Lukas von Horben war von 1483 bis 1503 Propst von Neustift bei Brixen 336); der schon erwähnte Rudolf baute 1500 mit Haus Kammerer das Sillspital zu Innsbruck. 337) Der berühmteste der tirolischen von Horben war der ebenfalls schon genannte Heinrich, welcher mit 70 Reitern und den Aufgeboten aus dem Hochstifte Brixen und der Herrschaft Taufers fiber 5000 Venetianer, die im Sommer 1487 Cortina d'Ampezzo überfallen hatten, einen vollständigen Sieg errang. 338) Dieser Heinrich erscheint auch in der tirolischen Adelsmatrikel von 1472, 389) Sie erscheinen zuletzt 1633 auf einem tirolischen Landtage. In den Jahren 1530 und 1646 werden sie als Besitzer des Schlosses Ringenberg genannt, 1725 erscheint noch Franz Sigmund als Milizhauptmann in Vorarlberg. Die Horben auf Ringenberg wurden als Freiherren 1760 in die schwäbische Reichsritterschaft Bezirk Algäu und Bodensee eingetragen und leben im Jahre 1788 in Regensburg und Augsburg; endlich wurde 16. Februar 1815 Karl Anselm German Ludwig Freiherr von Horben, geb. 1778, kurtrierischer Kämmerer und Bataillonschef der bairischen Nationalgarde, der bairischen Adelsmatrikel des Königreiches Baiern einverleibt. Das Geschlecht scheint erloschen zu sein.

Name. — Zur Zeit als Georg v. Horben sich in das Stammbuch des Jacob Christof von Wanga einschrieb, im Jahre 1563, bedeutete das Wort 'von' vor dem Geschlechtsnamen immer einen Besitz oder die Herkunft. Horben muss also eine Örtlichkeit sein; welcher Ort aber dieser Familie zuzuweisen ist, wage ich nicht zu entscheiden. — Die Form Horben ist eine dativische, soviel als zu Horben: der Nominativ würde Horb lauten, eine Fortbildung des Wortes Hor, ahd. horu oder horo, was nhd. Koth. Schmutz bedeutet.

Wappen. — Geviert. 1, 4 in Blau drei silberne Pfeile, schrägrechts nebeneinander, die Spitzen nach unten. 2, 3 in Blau eine goldene Dornenkrone. Zwei Hehne, beide mit blau-silbernen Decken, der eine mit Krone und einer niederen schwarzen, gekrämmten Mütze mit silbernen Stulp, zwischen zwei silbernen Pfeilen; auf dem anderen ein blauer Flug mit der Dornenkrone. Georg von Horben zu Ringberg 1593 im Stammbuche V, 169. 349

## Ilsung.

Alter schwäbischer Adel; kam nach Augsburg, ließ sieh dort im Jahre 1368 bei der neuen Ordnung der Verfassung unter die Geschlechter eintragen<sup>341</sup>) und wurde im 17. Jahrhundert in den Reichsfreiherrnstand erhoben.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) Burglechner, Tir. Adl. II, S. 844.

<sup>916)</sup> Brandis. Ehrenkr. II, S. 29.

Pfaundler.

<sup>338)</sup> Staffler II, S 541, der ihn Harb nennt.

aso) Hauptmatrikelbuch.

<sup>540)</sup> Burglechner coloriert die Pfeile und die Dornenkrone des Schildes in Gold, während Tyroff sie als silbern bezeichnet, so wie im

citierten Stammbuche. Im Wappenbuche des landschaftlichen Archivs Nr. 17<sup>7</sup>/<sub>4</sub>, Bl. 176 aus der 2. Hälfte des 15. Jahrh. ist der Schaft der Pfeile Silber, die Befiederung ist Gold; dort ist der Schild einfach, die später eingefügte Dornenkrone ist mir unbekannter Herkunft.

<sup>&</sup>lt;sup>841</sup>) David Langenmantel, Regimentshistor. S. 37.

Georg kaufte das Schloss Stein (später Mariastein) bei Kufstein 342), wurde 1559 in die ständische Adelsmatrikel aufgenommen 343), 1571 besaß er auch Schloss Trazberg bei Schwaz und es wurde ihm innerhalb des Burgfriedens die niedere Gerichtsbarkeit verliehen. 344) Der Aufenthalt dieses Geschlechtes in Tirol dauerte nur sehr kurze Zeit. Schon 1587 war Stein, 1589 Trazberg wieder in andere Hände übergegengen.

Georgs Bruder Max 20g wieder nach Schwaben zurück. 242) — Ein Ilsung, Johann II., stand dem Stifte Wälsch-Michael unweit Lavis von 1423 bis 1427 als Propet rühmlich vor. 2446)

Name. — Der Geschlechtsname Ilsung ist der ganz gleichlautende ahd. Personenname Ilsung, aus dem 8. Jahrhundert bekannt, im Althochdeutschen auch in den Formen Illisune und Ilesune vorkommend, zusammengesetzt aus dem ahd. Personennamen Ilso und der Endung ung, möglicherweise den jungen Ilso bedeutend \*\*1\*), vielleicht aber überhaupt einen aus dem Stamme des Ilso. Was Ilso sagen will, ist dunkel, vielleicht hängt es mit dem gothischen Worte alja, ein anderer, in der Bedeutung eines Fremden zusammen.

Wappen. — Roth und Schwarz getheilt, beiderseits belegt mit einem in Form eines W eckig gezogenen silbernen Balken. Spangenhelm mit Krone. Kleinod: Hornpaar roth-schwarz übereck getheilt, je besetzt mit silbernem Balken und silbernem Kamme, der mit fünf rothen Knöpfen besteckt ist, aus welchen Pfauenspiegel herausragen. Decke rechts roth-silbern, links schwarz-silbern. So Friedrich Ilsung als Student in Iugolstadt 14. April 1592. im Stammbuche VI. 103.

#### Imhof.

Ein Wilhelm in oder de curia, auch de villa in Graubündten 1289 genannt, wird für den Stammyater der Innhof gelanlen. Hans Imhof siedelt von der Stadt Lauingen in Schwaben nach Nürnberg über und wird dort 1351 unter die rathsfahigen Geschlechter aufgenommen; andere Imhof werden als Patricier aufgenommen in Ulm 1430; auch in Rothenburg an der Tauber 1469, in Augsburg 1538, in dessen Nähe sie das Dorf Meitingen auf dem Lechfelde besitzen, in Frankfurt bei der Gesellentafel auf Alten-Limpurg 1667 249), Mitglieder der reichsunmittelbaren Ritterschaft von Franken. Canton Gebürg. seit 1705 und von Schwaben, Canton Allgäu, Hegau und Bodensee seit 1733, aufgeschworen bei den Domcapiteln von Würzburg, Bamberg. Eichstett und Fulda. zu Reichsfreiherren erhoben 1685, 1697, 1787, 1805, als Freiherren anerkannt in Baiern 1814, auch 1813 und 1846, in der preußischen Rheinprovinz 1829, in den Niederlanden 1816, in Russland 1846; blühen in zählreichen Linien außer den genannten Ländern auch in Ungarn, Böhmen. Salzburg, Thüringen. Preußen und England. Die Brüder Johann Adrian und Johann Josef

<sup>842)</sup> Staffler I. S. 832.

Hauptmatrikelbuch.

<sup>344)</sup> Staffler I, S. 672.

<sup>948)</sup> Pfaundler, Notizen Fasc. VI, Buchst. 2,

Bogen 4.

<sup>346)</sup> Nat.-Kal. VI (1826), S. 71,

<sup>341)</sup> Förstemann I, S. 774, 781.

<sup>840)</sup> Praun, Städteadel S. 67, 155.

<sup>349)</sup> Praun S. 111.

Freiherren von Imhof wurden 1733 gegen Erlag der einfachen Taxe in die tirolische Landtafel aufgenommen. 350) Der Erstgenannte war damals oberösterreichischer Regimentsrath zu Innsbruck 351); Franz Xaver Freiherr von Imhof zu Untermeitingen, bairischer Kammerherr, erschien bei dem offenen tirolischen Landtage des Jahres 1790.

Aus dieser Familie hat sich um die Genealogie Jakob Wilhelm Imhof, geboren 1651, gestorben 1728, außerordeutlich verdient gemacht.

Name, - Wo jener Hof lag, von dem das Geschlecht sich schreibt, scheiut unbekannt.

Wappen. - Schild in Roth ein goldener Seelöwe. Hehn mit roth-goldener Decke. Kleinod die Schildfigur, (Hieronymus Imhof als Student in Ingolstadt, den 6. Mai 1591 im Stammbuche V. 149.)

## Ingram.

Briefadel, Die Ingram erlangen von Kaiser Maximilian II. am 5. Juli 1574 einen Wappenbrief, von Kaiser Rudolf II. am 24. December 1598 Adelsfreiheiten, von Kaiser Leopold I. am 14. Juni 1672 den österreichischen Freiherrnstand, von Kaiser Josef II. am 29. October 1777 den Reichsfreiherrenstand. In die tirolische Adelsmatrikel wurden sie 1736, bei dem Ritterstande 1790, beziehentlich der freiherrlichen Linie bei dem Herrenstande aufgenommen. 352) Diese Linie ist in der jüngsten Zeit mit dem Freiherrn Johann Baptist erloschen.

Von der adelichen Linie war Johann Jakob 1785 Mitglied der Freimaurerloge zur wahren Eintracht in Wien. \$53)

In der tirolischen Adelsmatrikel erscheinen sie mit dem Prädicate , von Liebenrain", einem Ansitze im Eisackthale ober Kollman gelegen. 354) Die freiherrliche Linie schrieb sich überdies von Fragburg und Graben\*. Sie war zuletzt in Laven bei Klausen begütert. Ein adelicher Ingram wird nach 1615 als Eigenthümer des elsasserischen Hauses in Meran genannt 3c5), jetzt Nr. 66 Berglauben, vielleicht infolge Heirat mit einer Elsasser von Grünwald und Wunderegg; ein Ludwig Ingram ("Ingramb") war 1659 und 1662 Richter in Meran. 856)

Name. - Der Name Ingram kommt in der ganz gleichen Form als ahd. Personenname vor357) und ist wohl eine Silbenverstellung des Namens Raming, d. i. einer aus dem Stamme des Ram. Ram ist zusammengezogenes Hraban, der Rabe. 358) Übrigens ist dieser Name, wie manche andere deutsche Namen (es genüge an Garibaldi zu erinnern) aus der Langobardenzeit in Italien naturalisiert, wo die Inghirami di Få dem toscanischen Adel angehören. 359)

<sup>200)</sup> Matrikelbuch bis gum Jahre 1805.

<sup>861)</sup> Matrikelprotokoll vom 8. Mai 1733.

<sup>869)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>366</sup> Rapp, Freimaurer S. 129. 354) Mayerhofen, Geneal, I. S. 44.

<sup>366)</sup> Jordan-Stampfer S. 260.

<sup>356)</sup> Stampfer S. 246.

<sup>367)</sup> Förstemann I, S. 786. •

see) Heintze, Familiennamen S. 146,

soo) Auch zählt ein Geschlecht Ingram zum Patriciat der Reichsstadt Nürnberg, Mitglieder dieses Namens gaben dem Kalser Heinrich VI. von Nürnberg bis Donauwörth das Ehrengeleite. (Praun, Städteadel.) Ihr Wappen war jedoch ein ganz anderes: In Roth ein silbernes Ross,

Wappen, - Schild geviertet. Feld 1, 4. In Roth ein silberner Phonix mit goldener Krone. 2. 3. In Silber ein mit drei goldenen Sternen belegter, von drei Epheublättern beseiteter rother Sparren. Spangenhelm mit goldener Krone. Kleinod der Phönix. Decke roth-silbern. (Jakob Ingram als Student in Bologua 1630, im Stammbuche VII. 82.)

Das im citierten Stammbuche abgebildete Wappen ist laut Hefner 36") auf die Wappenvermehrung des Kaisers Ferdinand II. vom 30. November 1619 gegründet. Die Blätter, welche bei Hefner auf dem Balken liegen, während sie im Stammbuche im Felde stehen, also eine mit den Sternen verwechselte Stellung haben, werden, laut Hefner, im Diplome "Ingrienblätter" genannt, nämlich Ingrün- oder Epheublätter, dreizackige, so wie sie der Epheu in seiner Jugend treibt. Sie sollen ohne Zweifel eine Anspielung auf den Namen Ingram sein.

## Iphofer.

Wilhelm war 1474 Bürgermeister in Innsbruck. Die Brüder Ambros, Doctor der Rechte, und Wendelin Iphofer erlangten von Kaiser Max I. den 12. September 1518 ein Wappen. 361) Wendelin Iphofer, Bürger zu Innsbruck, war so angesehen, dass er zu jenen acht Männern zählte, welche auf dem denkwürdigen vereinigten Landtage der alten österreichischen Erbländer zu Innsbruck 1515 die Grafschaft Tirol und die damit verbundenen Fürstenthümer Trient und Brixen vertraten. 362)

Ernest Iphofer war in den Jahren 1580 bis 1606 Obersthofmeister im Innthale. Im Jahre 1620 war das Geschlecht schon ausgestorben und dessen Wappen gieng mit Bewilligung des Erzherzogs Leopold V. ddo. Elsaß-Zabern, 23. December 1620 an den Doctor der Rechte Christoph Pansa von Rangenburg über. 563)

Die Adelung erfolgte 1538, 364) Iphofersthal war eine Besitzung bei Innsbruck 365). sicher ein von den Iphofern selbst geschöpfter Name.

Name, - Iphofen ist eine Stadt in Mitteltranken. Die älteste ahd. Form des Ortsnamens ist Ippihuoba aus dem neunten Jahrbunderte; die Hube an der Ip. Ip ist als Eibe (taxus baccata) zu erklären.

Wappen. - In Silber ein schwarzer Rüde mit goldenem Halsbande und rother Zunge. Kleinod die Schildfigur. Decke schwarz-golden. 366) 1518 kam im 2. und 3. Feld in Roth ein silberner Wind dazu und als Kleinod des 2. Helmes ein Flug. mit silbernem Schrägbalken, darunter ein goldener Stern.

### Kalmünzer.

Briefadel. Andreas Kalmünzer aus der oberen Pfalz 367), ist 1448 und 1454 Bürgermeister zu Meran, besitzt dort 1450 das noch heutzutage "Kahnünz" genannte Haus Nr. 147. Seine Söhne Andreas, 1483 und 1523 im Amte des Vaters 368), und

<sup>900)</sup> Tirol. Adel S. 8 u. Tafel 10.

sei) Goldegg Nr. 1632,

<sup>309)</sup> Brandis, Landeshauptl. S. 447. 963) Goldegg Nr. 1632.

<sup>964)</sup> Pfaundler, Notizen, Fasc. II, Buchst. I. Bogen 10.

<sup>866)</sup> Mayrhofen, Geneal. IV, Nr. 38.

<sup>306)</sup> Burglechner, Tir. Adler II, S. 856. <sup>367</sup>) Grabschrift unter dem Pfarrthurme zu

see, Stampfer S. 243.

Veit erlangen von Kaiser Max I. ddo. Pergine 2. März 1516 die Bestätigung ihres Wappens; der obengenannte Wolfgang wird 1560 geadelt 369) und erhält glaublich bei dieser Gelegenheit die Wappenvermehrung mit der Zinnenmauer: 1594 wird Wolfgang auf landesfürstlichen Befehl in die Adelsmatrikel der Stände Tirols aufgenommen. 370) Wahrscheinlich 371) hat dieser Kalmünzer die Kalmünz schlossartig umgebaut. Die Kalmünzer besaßen außerhalb der Stadt Meran auch die Hofmühle und unter den Berglauben die Häuser Nr. 50 alt und schon im Jahre 1450 Nr. 61 alt 372), Nr. 50 und 61 neu.

Seines Sohnes Osias einzige Tochter Anna Katharina bringt Kalmünz an Andreas Heidenreich und dessen Tochter heiratet einen Pach, der mit kaiserlicher Bewilligung das quadrierte Wappen der Kalmünzer anninnnt und mit dem alten eigenen, der Pache, als Herzschild belegt. 373) Osias, gestorben 1604, soll nach Mayrhofer, dem auch Stampfer beipflichtet, das Geschlecht im Mannesstamme beschlossen haben und die Vereinigung seines Wappens mit dem Wappen eines anderen Geschlechtes beweist, dass die Kalmünzer damals für ausgestorben galten. Auch in der ursprünglichen Heimat, in der Oberpfalz, wo sie Patricier von Regensburg waren, sind sie heutzutage kaum bekannt, allein laut Pfaundlers Notizen 374) lebte im Jahre 1835 zu Innsbruck eine Frau Susanna Steinmair, geborne von Kalmunz, und laut Megerle v. Mühlfeld erlangte 1811 Stefan Kalmünzer von Kalmünz, k. k. Oberstlieutenant und Garnisons-Artilleriecommandant in Temesvar, den österreichischen Adel.

Name. — Die Kalmünzer stammen ohne Zweifel aus dem Marktflecken Kalmünz in der Oberpfalz, am Einflusse der Vils in die Naab. Der Name ist aus Alkimoennis entstanden, ein ahd. Ortsname, schon aus dem 2. Jahrhundert durch Ptolemäus bekannt, 875)

In der Gegend von Meran kommen zwei Örtlichkeiten mit dem Namen Kalmünz vor, ein Kalmunz bei Partschins, das Steub zweifelhaft aus dem romanischen col de montes ableitet, oder wenn es rhätisch sein sollte, dafür ein Calumnusa postuliert 376), dann ein Kalmünz in Passeier, welches Chr. Schneller 377) aus casal de montes mit der angenommenen Zwischenform caslmuntes erklärt. Im ersten Falle der romanischen Ableitungen würde Kalmünz Berghals, im letzten Falle Berghaus bedeuten. Vielleicht waren aber beide Örtlichkeiten einst im Besitze der Kalmunzer und baben gleich dem Meraner Haus von diesen ihren Namen. Dieses Haus wird mit dem weiblichen Geschlechtsworte genannt, weil einst eine Münze in Meran war und die Ähnlichkeit des Namens auf den Gedanken führte, dass im Hause des Kalınünzers jene Stätte gewesen sei, ein noch jetzt nicht ganz erloschener Irrthum. Die Münze war in der Wirklichkeit im Hause Nr. 170 in der Postgasse. 378)

Der Name Kalmünz kam auch in der Grafschaft Lurn vor; denn Graf Udelschalk von Lurn und Pusterthal (1122-1142) hieß auch Herr zu Kalınünz in der Herrschaft Lurn. 379)

acs) Mayrhofen.

<sup>870)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>971)</sup> Jordan-Stampfer S. 273.

<sup>972)</sup> Jordan S. 260, 261,

<sup>878)</sup> Mayrhofen; Brandis, Ehrenkr. II.

<sup>974)</sup> Fasc. III K, Bog. 6.

<sup>878)</sup> Dort auch in der Variante Alkimunnis,

Förstemann, Ahd. Namenb. II, S. 56. are) Zur rhät, Ethnol. S. 182.

<sup>877)</sup> Streifzüge S. 34.

<sup>979)</sup> Stampfer S. 278.

<sup>979)</sup> Weiß, Kärnt. Adel S. 96.

Wappen. — Schild in Schwarz und Blau geviertet. 1, 4 ein natürlicher Sperberfang nach links. 2, 3 eine Zinnenmauer. Zwei Helme mit Krone, auf dem ersten schwarzer geschlossener Flug, belegt mit dem Sperberfange; auf dem zweiten ein offener Flug, rechts blau, links weiß. Decken schwarz-golden, blau-silbern. Osias Kalmünzer von Kalmünz 1586, im Stammbuche IV, 13.

## Kirchmayr von Ragen.

Nach Theodor Mairhofer 390) waren die Kirchmayr von Uradel; er nennt sie die "edlen" Villici de Ragen, Ministerialen der Kirche von Brixen; nach Staffler 381) hatten sie im 14. Jahrhundert Adelsfreiheiten und ein eigenes Wappen erhalten, eine Nachricht, welche glaublich auf einer irrigen Auffassung der ungenannten Quelle beruht. Der Sinn wird sein, dass sie ihrer Stellung zufolge Wappen und adelige Freiheiten besaßen. Trotzdem meldet Pfaundler 387), dass Christoph und Georg Kirchmayr von Ragen vom Fürstbischof von Brixen 21. Mai 1558 den Adelstand, und auch für ihren Ansitz Ragen die adeligen Freiheiten erhalten hätten. Wahrscheinlich wurde aus irgend einem Grunde ihr Adel beanständet und sie ließen sich demnach von ihrem damaligen Landesherrn einen Brief geben. Der Cardinal Christoph v. Madruz übergab als Fürstbischof von Brixen 1560 die gänzlich verfallene Feste Lambrechtsburg den Brüdern Christian und Georg Kirchmayr von Ragen als ein adeliges Schildehen unter der Bedingung, dieselbe wieder herzustellen. 363) Diese beiden, sowie hre Vettern Kirchmayr erlangten vom Erzherzog Ferdinaud, ddo. Innsbruck 26. Mai 1572, die Bewilligung, ihr Wappen mit dem des erloschenen Geschlechtes derer von St. Lamprechtsburg zu vermehren 384), und von dem nämlichen Erzherzog ddo. Innsbruck 16. März 1574 die Freiheit, mit rothem Wachs zu siegeln.

Die Kirchmayr von Ragen verzichteten auf Lambrechtsburg, weshalb dieses Brixner Lehen 1645 au die Waidmann, Ahnberren der Freiherren von Waidmannsdorf, gelangte. Vom Jahre 1603 bis 1683 besitzen sie infolge einer Heirat mit einer Mornauer das salzburgische Kunkellehen Schloss Lichtwer (richtig Lichtenwerth) bei Brixlegg im Unterinnthale. <sup>389</sup>) Eine Linie war in Niederösterreich auf den Gütern Reimprechtspölla und Senftenneck angesessen und im Ritterstande immatrikuliert. <sup>389</sup>) In Tirol sind sie verschollen.

Die Kirchmayr von Ragen werden in den Matrikelbüchern des landschaftlichen Archivs als ständisch angeführt, auf Grund des unechten Verzeichnisses von 1361. 327) Allein das Verzeichnis der zu dieser Versammlung Einberufenen bezeichnet jenen Kirchmayr als Kirchmayr von Hall, wodurch sich die Einreihung der Kirchmayr

<sup>&</sup>lt;sup>3+0</sup>) Pusterthals alte Adelsgeschl. S. 81.

<sup>981)</sup> Tirol II, S, 183.

Bez) Notigen, Fasc. III K. Bog. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup>) Brixner Lebenarchiv laut Staffler II, 3, 199.

<sup>284)</sup> Goldegg Nr. 163 u. 324, wobei zu bemerken, dass das erwähnte Wappen eigentlich nicht das Wappen von Lamprechtsburg, in

Silber auf rothem Berg ein rothes Lamm, wie es Burglechner im Tiroler Adler II, S. 887 abbildet, sondern das Wappen der uredlen von Rischon war, denen Lamprechtsburg gehörte: s. Marrhofen, Geneal V, 2.

<sup>388)</sup> Staffler I. S. 778.

<sup>304)</sup> Wißgrill V, S. 157.

<sup>387)</sup> Brandis, Landeshauptl. S. 87,

von Ragen unter die ständischen Adelsgeschlechter als ein Irrthum erweist. Die Kirchmayr von Hall waren ein ganz anderes Geschlecht und hatten im rothen Schild auf sehwarzem Dreiberge eine Kirche. 3\*\*)

Name. — Der Ursprung ist genau bekannt. Das Hochstift Brixen hatte einen Hof Ragowa (später Ragan, Ragen). Daneben wurde eine Kirche gebaut und die Meier dieses Hofes, welche das Hochstift aufstellte, hießen die Kirchmayr von Ragen. Schon im Jahre 1186 kommt ein Alram von Ragen in dieser Eigenschaft vor. <sup>309</sup> Aus diesem Geschlechte wurde Georg 1519 Amtmann des Chorherrenstiftes Neustift bei Brixen und rettete durch Geistesgegenwart und List im Jahre 1525 die Urbarbücher des Stiftes vor den aufständischen Bauern, welche ihre Vernichtung forderten indem er dieselben vor ihren Augen in die zuvor mit Stroh überlagerte Senkgrube werfen ließ. Derselbe schrieb auch die Denkwürdigkeiten seiner Zeit. <sup>300</sup>) Das uralte Ragen steht noch, seit Jahrhunderten nicht mehr ein einsamer Hof, sondern als altestes Gebäude der Stadt Bruncek.

Wappen. — Geviert. Feld 1, 4 in Blau zwei mit goldenen Ärmeln bekleidete Arme, ein Schaufeleisen emporhebend (Stammwappen). 2, 3 Schwarz und Silber getheilt, unten ein schwarzer Dreiberg (Rischon). Zwei gekrönte Helme. Auf dem einen die Arme; auf dem andern drei Straußenfedern, eine weiße zwischen zwei schwarzen. Jakob Christian Kirchmayr von Ragen zu Lambertsburg als Student in München 1589. im Stammbuche V. 42.

### Kleinhans.

Hans Kleinhans wird 1582 vom Kaiser Rudolf II. in den Adelstand erhoben. Seine Söhne Adam und Abraham, für welche ihr Vormund 1594 das landesfürstliche Lehenschloss Labers gekauft hatte<sup>299</sup>), werden mit Beschluss der Landschaft vom Jahre 1605 bei der tirolischen Adelsbank immatrikuliert.<sup>292</sup>) Die Kleinhans stammen aus Latsch, wo sie den Edelsitz Mühlrain erbaut und besessen haben. Abraham Kleinhans besaß den Winklhof außerhalb des Vinschgauerthores zu Meran im Jahre 1608 <sup>299</sup>) und noch 1633.<sup>299</sup>) Im Jahre 1699 verkauften die Kleinhans Labers <sup>299</sup>; mit Josef Anton starben sie im Jahre 1699 verkauften die Kleinhans Labers abers <sup>299</sup>; mit Josef Anton starben sie im Jahre 1727 aus. Ein Grabstein ohne Wappen mit der einfachen Inschrift: Tumba nobilis familiae Kleinhans in Labers. Anno MDCXXX, an der Nordseite der Außenwand der Pfarrkirche zu Untermais, erhält das Andenken des Geschlechtes.

Name. — Kleinhans kann auf einen Johannes von kleinem Wuchs bezogen, vielleicht aber mit mehr Recht als Sohn des Hans gedeutet werden.

Wappen. — In Roth aus Zinnenmauer ein geharnischter Mann mit goldenem Helmbusch, eine Helmbarte tragend. Kleinod: der Mann.

<sup>&</sup>lt;sup>368</sup>) Kleines Haller Wappenbuch Bl. 79, Andră Kirchmayr vom Jahre 1599.

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup>) Liber testamentorum im Saalbuch von Neustift Nr. 147 laut Theod. Mairhofer, Pusterthals alto Adelsgeschl. S. 81.

<sup>\*\*\*</sup> Handschrift in der Stiftsbibliothek, Mayrhofen S, 82.

<sup>391)</sup> Mayrhofen, Geneal, IV, S. 99,

<sup>201)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>300</sup>) Inschrift in schönen römischen Uncialen in dem steinernen Thürsturz ober der Freitreppe.

<sup>394)</sup> Stampfer, Meran S. 256.

<sup>305)</sup> Staffler II, S. 593. Es kam dann an die Bombardi, die sich davon schrieben.

### Khlesl (Klösel).

Der erzherzogliche Leib- und Hofapotheker Balthasar Klösel empfleng von Kaiser Ferdinand I. ein adeliges Wappen, welches dann Erzherzog Ferdinand II. zu Innsbruck den 30. Mai 1579 dessen Bruder, seinem Hofpediger Anton Klösel, verlich und ihn gleichzeitig in den Adelstand erhob, <sup>306</sup>)

Der Bischof von Wien und erster Minister des Kaisers Matthias, Cardinal Melchior Khlesl, geboren zu Wien 1553, als eines Bäckers Sohn, längere Zeit Staatsgefangener in Tirol, zuerst auf Amras, dann im Stifte Georgenberg, wo sein, wie es scheint, gleichzeitiges Bildnis, in Öl auf Leinwand gemalt, lebensgroßes Bruststück, eine Wand der großen, ebenerdigen Gaststube schmückt, führte ein ganz anderes Wappen, wie sein Grabmal im Stephansdome zu Wien beweist und gehörte also einem anderen Geschlechte an.

Name. — Der Name Khlesl ist die Verkleinerungsform von Khles oder Claes. wie Heintze <sup>397</sup>) schreibt, welcher das Wort, wie ich nicht zweifie, mit Recht als Kürzung des Namens Nicolaus betrachtet.

Wappen. — In Schwarz eine mit einem rothen Einhorn belegte silberne Spitze, beseitet von zwei goldenen Lilien. Gekrönter Helm, daraus das Einhorn wachsend, zwischen offenen Flug, rechts schwarz-gold, links roth-silber getheilt, belegt mit je einer Lilie in verwechselten Farben. Decke rechts schwarz-gold, links roth-silber. (Perdinand Khlesl, 29. Februar 1595, im Stammbuche V, 309; genau abereinstimmend mit der Beschreibung des Wappens im Concepte des oben citierten Diploms vom 30. Mai 1579.)

## Knillenberg.

Andreas und Kaspar die Knillinge werden 1505 geadelt. <sup>298</sup>) Sigmund Knilling von Mitteuwald erlangt mit seinem Solme Andreas von Kaiser Max I., ddo. Salzburg, 25. November 1506 eine Wappenbesserung (wahrscheinlich die Krone) und die Lehensfähigkeit <sup>299</sup>), Anton kauft 1513 den Ansitz der Zekolf im Obermais und erlangt für ihn vom nämlichen Kaiser 1518 die Bewilligung, ihn Knillenberg zu nennen. <sup>409</sup>) 1524 wird er zur tirolischen Adelsbank zugelassen. <sup>401</sup>)

Christoph ist Vicedom des Landesfürsten in Krain; sein gleichnamiger Sohn erheiratet mit Helena Wächinger das Schloss Siegnundsried in Oberinnthal. Knillenberg bleibt mit Ausnahme der Jahre von 1641—1776 im Besitze der Familie bis zu deren Aussterben im Mannesstamme mit Sebastian Anton im Jahre 1812. 402) Die Knillenberg besaßen auch ein Stadthaus im Meran, Wasserlaube 403) jetzt Nr. 165 und am dortigen Rennweg den Ansitz Lebenbrunn. Jetzt ist der sehön gelegene Edelsitz Eigenthum des Freiherrn Paul Giovanelli.

<sup>396)</sup> Goldegg Nr. 439,

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Familiennamen S. 150,

<sup>)</sup> Pfaundler, Notizen, Lit. K. Bog. 22.

<sup>300)</sup> Ladurner, Tir. Bote 1822, Nr. 15, 16.

<sup>400)</sup> Mayrhofen, Geneal. IV, S. 100.

<sup>401)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>401</sup> Weber, Meran S. 119; Staffler II, S. 647.

<sup>403</sup> Jordan-Stampfer S. 279.

Philipp Knillenberg kaufte 1572 Schloss Reichenbach von Philipp von Wanga: einer aus Philipps Nachkommen erwirbt 1706 den Ansitz Erlach, beide in Obermais. Sie bleiben im Besitze der Kuillenberg bis zu deren Erlöschen. <sup>64</sup>)

Um die Mitte des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts hatten die Knillenberg auch den Edelsitz der Neuhauser in Untermais. 603 Als im Jahre 1703 die Stadt- und Landgerichtsmiliz zur Vertheidigung des Vaterlandes auszog, trug Andreas von Knillenberg die Fahne. 606 An der Außeuwand der Pfarrkirche von Untermais, gegen Südost steht ein prächtiger Grabstein von Marmor für den am 3. Mai 1540 verstorbenen Andreas von Knillenberg, mit dessen Wappen und deren seiner Frauen aus den Geschlechtern der Köstlan und der Kastaer.

Name. — Knilling, der alte Geschlechtsname ist wohl eine Kürzung aus Künneling, ein Name, der einen Verwandten bedeutet, von künne, Geschlecht. 407)

Wappen. – In Gold ein schwarzer Balken. Aus dem Schildfuß ein schwarzer Dreiberg. Spangenhelm mit rothem Kissen, darauf sitzend ein goldener Löwe, in der rechten Pranke ein goldenes Scepter. Decke schwarz-golden. So Friedrich von Knillenberg zu Obermais 1577, im Stammbuche II, 9.

# Colaus, genannt Wazler.

Unbekannten Ursprungs. Die Colaus erscheinen seit 1472 in der ständischen Adelsmatrikel \*\*9 und waren durch drei Generationen von 1481—1584 landesfürstliche Pfleger von Starkenberg \*\*09), wohl mit dem Sitze in Imst; denn die Schlösser Alt- und Neustarkenberg waren von Herzog Friedrich IV. zerstört und die Lehen der Starkenberg eingezogen worden.

Die Colaus latten aber auch Grundbesitz, denn im Jahre 1511 mussten sie zu den Kosten der Kriegshilfe beitragen, welche der Landtag zu Bozen dem Kaiser Max I. wider Venedig bewilligt hatte, 4'\*)

Sie waren, wenn auch nicht reich und einflussreich, doch in Ansehen, was ihre Verbindungen mit den Geschlechtern der Botsch, Khuen, Fugger und Trautmannsdorf beweisen. Außer den oben genannten Verschwägerungen mit Botsch und Khuen sind noch bekannt die Heiraten des Valentin Botsch mit Elisabeth von Colaus und des Regimentsrathes Hanns Botsch mit Elisabeth Wazlerin, welche 1590 starb <sup>411</sup>); des in den Jahren 1502 und 1513 genannten Herrand von Trautmannsdorf mit Walburga von Colaus <sup>412</sup>); des Johann Jacob Fugger, vom Raimundstamme, Stitters der Pfirtischen Linie, mit Sidonia Colaus. <sup>413</sup>) Die Colaus erlangten 1518 die Landstandschaft im Herzogthume Steiermark und besaßen dort als landesfürstliches Lehen Schloss und Herrschaft Weinburg im ehemaligen Gratzer Kreise.

<sup>604)</sup> Weber, Meran S. 120, 121.

<sup>406)</sup> Staffler II, S. 643, 644.

<sup>400)</sup> Jäger, Tirol im Jahre 1703, S. 241.

<sup>407)</sup> Steub, Familiennamen S. 51.

<sup>409)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>400)</sup> Pfaundler, Notizen I, C. Bog. 25.

<sup>410)</sup> Brandis Landeshauptl. S. 408.

<sup>411)</sup> Mayrhofen, Geneal. III, Nr. 19.

<sup>418)</sup> Mayrhofen, Geneal, II, Nr. 34.

<sup>418)</sup> Hübner, Geneal. Tabellen II, Nr. 543.

Die Brüder Georg und Ferdinand waren Kämmerer des Erzherzogs Karl von Steiermark, Georg überdies 1574 dessen Rath und Hauptmann zu Pettau, und Ferdinand seit 1571 dessen Oberstfalkenmeister. Georg starb, der letzte seines Stammes, den 28. April 1595.

In der Hauptpfarrkirche zu Pettan zieren dessen lebensgroßes Bild in Stein gehauen, zu Füßen dessen Wappen, sein Grab an einem Pfeiler des Mittelschiffes. Das Wappen erbten die Freiherren von Pranck. 414)

Nach Pfaundlers Notizen, die nach einer Bemerkung in der Vorrede derselben größtentheils aus den Statthaltereiacten, leider meist ohne nähere Angabe der besonderen Quelle, gezogen sind, wird noch 1609 ein Karl Colaus genannt, woraus zu schließen wäre, dass der genannte Georg nur die steirische Linie geschlossen hätte; dann verselwindet auch in Tirol jede Spur.

Name. — Obwohl mehrere ahd. Eigennamen bekannt sind, welche auf "laus" ausgehen, ebenso zahlreiche, welche mit "col" beginnen 418), so ist doch der Name Colaus als ahd. Personenname nicht bekannt und es scheint daher die Annahme zulässig, Colaus sei der abgekürzte Taufname Nicolaus.

Die ald. Formen des Namens Wazler sind Wazili, Wazilin, in der einfachsten Form Wazo<sup>448</sup>), eine Koseform von Warinher.<sup>447</sup>) Beide Namen klingen übrigens nicht tirolisch, auch ihr plötzliches Auftauchen und Verschwinden ist bei einheimischen Geschlechtern ungewöhnlich; die Colaus waren daher schwerlich einheimisch.

Wappen. — Schräg getheilt, Roth-Silber. Zier: Drei weiße Straußenfedern (abweichend von der Abbildung in Burglechners Tiroler Adel, II. 2. S. 721, wo zwei Federn, die rechte roth, die linke weiß, aber übereinstimmend mit der colorierten Federzeichnung aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Papiercodex der Tiroler Genossenschaft Nr. 17<sup>1</sup>/4. Abtheilung II, Blatt 245). So Ferdinand von Colaus genannt Watzler im Stammbuche II, S. 61.

## Kripp.

Die Kripp waren Meier der Bischofe von Augsburg in Absam; nachdem Hall 303 zur Stadt erhoben worden war, gehörten sie zu ihren ältesten und angesehensten Bürgern, besaßen dort ein Haus in der Agergasse, gemeiniglich Krippengasse genannt. Heinrich pachtet 1347 in Gemeinschaft mit Heinrich Fieger die Saline, Hans, gestorben 1429, ist dort Salzmeier. Jakob erheiratet 1383 durch Katharina von Baumkirchen einen Meierhof in Baumkirchen, wo später, 1474, sein gleichnamiger Sohn den Edelsitz Freudeneck erbaut; 1454 verleiht Peter, Cardinal und Bischof von Augsburg, Hansen Kripp, Küchenmeister und Rath des Erzherzogs Sigmund 419, die Freimark und den Meierhof in Absam, welcher später zu einem Edelsitze unter dem

<sup>414)</sup> Hönisch in Mitth. d. C. C. X (1865) S. XIX.

<sup>418)</sup> Förstemann S. 319.

<sup>416)</sup> Alle drei Formen bei Förstemann S. 1272, 1273.

<sup>417)</sup> Steub, Oberd. Fam. Nam. 8, 45.

<sup>418)</sup> Jäger, Cardinal Cusa, I, S. 290—292 und 303.

Namen Krippach erhoben wird und noch jetzt im Besitze des neu auf blühenden Geschlechtes ist; 1458 besitzt dieser Hans, welcher mit Margaretha von Eben den Thurm zu Wenns, erheiratet hatte, das Schloss Bäreneck bei Kauns im Oberinnthale. Der nämliche Hans kauft Schloss Brunnberg (heute Brunneburg genannt) bei Meran. (19) Von 1488—1496 haben sie das landesfürstliche Lehenschloss und Gericht Taur in Pfand429; 1598 wird Paul vom Stamme Brunnberg mit dem Edelsitze Griesenstein bei Tscherms unweit Meran belehnt. (21)

Signund Kripp, der mit einer Krippe siegelt (späterer Stamm Freudenek), und Wolfgang, der mit einem Schrägstrom siegelt (späterer Stamm Brunnberg). werden ddo. Füssen den 22. April 1498 vom Kaiser Max I. in den Stand der rittermäßigen Edelleute erhoben und erhalten gleichzeitig ein aus den Wappen der beiden Stämme geviertes Wappen. 422) Christoph von dem Stamme Freudenek und obengenannter Sigmund von dem Stamme Brunnberg erwirken von Kaiser Ferdinand 1. ddo. Linz, 5. Juni 1529 die Öffnung des Helmes und das Recht, sich von ihren gegenwärtigen und künftigen Sitzen zu nennen, 1524 werden sie bezöglich des Stammes Brunnberg. 1549 mfolge Befehl Erzherzogs Ferdinand vom 11. Juli bezüglich des Stammes Freudenek in die tirolische Adelsbank aufgenommen 422), 1568 zur schwäbischen Reichsritterschaft. Canton Herzau, geschrieben. 424)

Das schönste Denkmal dieses Geschlechtes ist die vom Salzmeier Hans Kripp zu Anfang des 15. Jahrhunderts gebaute, kleine gothische Herrnkirche in Hall. Dort ist ein Grabmal ohne Inschrift; nur dessen Wappen reden. Es ist der Denkstein des 1561 gestorbenen Martin Kripp mit dem gevierten Schilde der Kripp in der Mitte, an den vier Ecken mit den Schilden seiner ersten vier Ahnfrauen in gerader Linie, aus den Geschlechtern Überreiner (mit dem Widderkopf), Zehenter (mit dem Blatt), Baumkirchen (mit der Kirche). Sigwein (mit dem Hut). sämmtlich Krippischer Ehefrauen. Den Ahneusaal zu Krippach schmückt ein Stammbaum des Geschlechtes.

In der Pfarrkirche zu Absam hat der Salzrath zu Hall und fürstlich Augsburgische obriste Meier in Absam, Josef Dominik Kripp von Brunnberg und Krippach, gestorben 1754, einen Grabstein in weißern Marmor.

1810 starb im 86. Jahre seines Alters Johann Andreas Kripp, Propst von Innichen. nachdem er zweimal die Auflösung seines Stiftes erlebt hatte. 223) Alle Nachrichten in den letzten zwei Absätzen, insoweit sie einzelne Personen betreffen, geben mit Ausnahme der auf Jakob Vater und Sohn bezüglichen, den Stamm von Brunnberg an. Die Krippen von Freudenek sind mit Franz Jakob, fürstlich Fürstenbergischer Hauptmann, spätens zu Anfang des 18. Jahrhunderts erloschen. Der Stamm Brunnberg blüht noch heute in Hall.

Name. — Steub leitet den Geschlechtsnamen Kripp vom ahd. Personennamen Chrodbero ab, zusammengesetzt aus chrod, hrod. Ruhm und bero, Bär. Der Haller Genealog Franz Gözner erzählt laut Mavrhofen Genealogien 1, 51: Sebastian und

<sup>410)</sup> Burglechner, Tir. Adler III, S, 87.

<sup>490)</sup> Ruf, Tir. Bote 1873, S. 673,

<sup>491)</sup> Burglechner, Tir. Adler III, S. 242.

<sup>422)</sup> Burglechner, Tir. Adler II, S. 863,

<sup>428)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>494)</sup> Mayrhofen, Geneal. I, S. 51.

<sup>496)</sup> Sinnacher, Beitr. III, S. 507, 508,

Christian die Krippen, welche am Ende des 13. Jahrhunderts die fortlaufenden Stammreihen der zwei verschiedenen Stämme der Krippen eröffnen, Sebastiau die der später von Brundberg, Christian die der später von Freudenek benaunten, seien gar nicht mit einander verwandt gewesen, eine Nachricht, welche durch den schon erwähnten Umstand wahrscheinlicher gemacht wird, dass jede Linie ein ganz verschiedenes Stammwappen führte.

Wappen. — Geviertet. Feld 1, 4. In Roth ein Schanzkorb. (Der Text des Diploms vom 22. April 1498 sagt: Ein weiße Krippen in acht Steckhen gezäunet.) Die senkrechten Stäbe golden, das wagrechte Geflechte silbern. 2, 3. In Schwarz ein schräger silberner Strom (sonst die Tineturen verkehrt). Zwei Helme mit goldener Krone. Auf dem ersten Helme der Korb, auf dem zweiten ein Flug mit dem Strom. Decken rechts roth-silbern. links schwarz-silbern. 1582. So eingemalt im Stammbuche II. 45.

### Khnen.

Uradel. Egon von Tramin wird im Jahre 1198 genannt, Dessen Enkel Heinrich ist auf der fürstlich Trientischen Lehensburg Visiann im Nonsberg (1286-1307) wahrscheinlich als Burgvogt wohnhaft 4:6), erheiratet den Thurm und die Freiung zu Tramin durch die Erbtochter eines anderen Edelgeschlechtes, gleichfalls von Tramin, und hat einen Sohn Chuno, dessen Name seinen Nachkommen als Geschlechtsname verbleibt, 477) Dessen Sohn Arnold erheiratet durch Elisabeth von Belasi das Schloss gleichen Namens im Nonsberg, noch jetzt im Besitze der bajrischen Linie. Arnolds Neffe Heinrich kauft 1397 von Nicolaus von Villanders zu Pardell den Sitz im Baumgarten und den alten Burgstall Leiterburg, beide in Auer an der Etsch, und wird so Stifter der mit Johann Franz Anton Grafen Khuen 1762 ausgestorbenen Hauptäste der Khuen von Auer 428), welche 1470 das Schloss Leuchtenburg kaufen und später damit belehnt werden. 429) Die Khuen von Belasi besaßen aus verschiedenen Rechtstiteln die landesfürstlichen Lehengerichte von Altenburg, Burgstall, Flaas und Campidell, Deutschenoven mit dem dortigen Schlosse Thurn, Greifenstein, Kinigsberg und Naudersberg; das Gericht Altenburg bleibt in ihrem Besitze, bis sie es um das Jahr 1827 freiwillig heimsagen.

Die Khuen besaßen anch als Vasallen des Bischofs von Trient noch im Jahre 1759 ist) den Thurm zu Altmetz (das ist das später Spaur'sche, jetzt Welsperg'sche Schloss zu Wälschmetz oder Mezzolombardo) sammt den dazugehörigen Grundstücken. Die Schlösser Gandegg, vom Freiherrn Blasius Khuen bald nach 1550 schön umgebaut und unversehrt von dem Zweige Altenburg erhalten und besessen, auf den auch das Lehen Leuchtenburg übergegangen ist, Lichtenberg vom Erzbischof Johann Jakob Khuen zwischen den Jahren 1550 und 1586 in einen außen und innen prächtigen Renaissancebau unugewandelt, jetzt eine Ruine, das gothische Englar, die Sommerfrische des Zweiges Lichtenberg, der von den Schreutewein erkaufte Edelsitz

<sup>476)</sup> Kink, Cod. Wang. S. 140, 141.

<sup>417)</sup> Mayrhofen, Geneal. I, S. 47.

<sup>476)</sup> Mayrhofen II, Nr. 48.

<sup>419)</sup> Staffler II, S. 831,

<sup>490)</sup> Originallehenbrief im Besitze des Grafen Ernst Khuen in Eppan.

Platzegg, wo der zuletzt genannte Zweig angesiedelt ist, blieben im Besitze der tirolischen Khuen.

Infolge der Wahl des Johann Jakob zum Fürsterzbischof von Salzburg siedelte sich dort mit seinem Bruder Jakob, Landeshauptmann von Salzburg, ein Zweig an, der sich von Gartenau und Prielau schrieb. Diese Khuen waren Erbkämmerer des Erzstiftes und erloschen mit Karl, Benedictiner des Stiftes Weingarten, gemartert und ermordet von den Schweden den 6. Juli 1632. seines Alters im 21. Jahre, 41) Ein anderer Bruder des Fürsterzbischofs von Salzburg. Rudolf, begann die Linie in Niederösterreich, welche zu großem Reichthum und Ansehen gelangte, dort die Herrschaften Neulengbach. Erla, Paumgarten, Raiupolteubach und Judenau, dann ein Freihaus in Wien besaß und sehon mit seinem Sohne Johann Eusebius erlosch, dessen einzige Tochter den Palatin von Ungarn, Paul Grafen Pilffy, heiratete.

Ein Großneffe des Erzbischofs, Jakob, wurde Statthalter in Böhmen und gründete die böhmische Linie, welche die Herrschaften Landstein, Chamultz, Lautschowa und Nemelkau, einige Zeit auch in Niederösterreich die Herrschaften Paumgarten und Eckartsau besaß <sup>438</sup>), und heute als Grafen Kluuen-Hedervary in Ungarn und Croatien blüht.

Die Khuen erscheinen in der Landesmatrikel von 1472 <sup>433</sup>) und waren auch in Steiermark <sup>434</sup>), dort seit 1651, und in Görz <sup>435</sup>) landständisch.

Sie gaben dem Lande einen Landeshauptmann au der Etsch und Burggrafen von Tirol, den Freiherrn Johann Jakob 1592, der Landesregierung einen Kammerpräsidenten, Blasius, um 1550, dem Erzstifte Salzburg einen Erzbischof, den thatkräftigen Johann Jakob <sup>148</sup>), 1560, dann dem Fürstenthume Brixen einen Bischof, den sanftmuthligen Johann Franz. <sup>147</sup>)

Die Khuen wurden 1573 gefreit, 1630, 1640, 1688, 1682 in verschiedenen Zweigen gegraft. Noch im Jahre 1759 bestand eine freiherrliche Linie; der Bischof von Trient, Franz Felix Graf Alberti d'Enno belehnte ddo. Trient, Schloss Buon Conciglio 29. December 1759 die Brüder Johann Baptist, Julius Leopold und Bonaventura Freiherren Khuen-Belasi sammt ihren gräflichen Vettern Franz Xaver, Felix und Franz mit dem obgenannten Thurm zu Altmetz.

Sämmtliche jetzt blühenden Zweige gehören dem Grafenstande und dem Hauptaste der Khuen von Belasi an. <sup>438</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>421</sup>) Bucelin Germania. T. II, P. III.
<sup>422</sup>) Wißgrill, Schauplatz V, S. 108—121.

<sup>438)</sup> Landschaftl, Archiv.

<sup>494)</sup> Schmutz II, S. 212.

<sup>436)</sup> Coronini, Tentamen. 2. Ausg. S. 15. 486) Seine Biographie im Nat.-Kal. f. Tirol XX (1848) S. 140—144.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>) Sinnacher, Beitr. IX, S. 67. Louis Graf Khuen-Belasi aus dem Hause Lichtenberg und Englar, Concipist des Landesguberniums in Innsbruck, war Freimaurer und unterzeichnete am 14. Juni 1786 die Urkunde der Vereinigung

der zwei Innsbrucker Logen zu den drei Bergen und zum symbolischen Cylinder in eine einzige, nachdem Kaiser Josef II. diese beschränkende Anordnung getroffen hatte. (Rapp, Freimaurer S. 47.)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) In der Friedhofskapelle vou St. Pauls bei Bozen bedecken die Ahnentafeln des Ehepaares Hans Jakob Khue von Belasi und Margaretha, der letzten von Niederthor, von je 16 Ahnen als Wandgemädie die stidliche Längswand, mit der Jahrzahl 1593.

Name. — Khuen ist ein ahd. Personenname und kommt in der Form Chuono, heute Kuno, schon im 8. Jahrhundert vor. 429)

Wappen. — Geviert. Feld 1, 4 in Silber und Roth getheilt ein Löwe in geweehselten Farben (Stammschild); 2, 3 in Roth ein geöffnetes silbernes Thor mit einem Giebel von drei Zinnen. "" Drei goldene Helme ohne Kronen Kleinod 1: Der Löwe des 1. und 4. Feldes sitzend auf einem rothen viereckigen Kissen; 2: Rother geschlossener Flug, die Sachsen nach links, auf einer Mauerkrone mit drei Zinnen, belegt mit der Schildfigur des 2. und 3. Feldes; 3: Eine nach rechts gewendete bartlose Manupuppe, silbern-roth gespalten, Gugel roth mit silbernem Stulp. (Johannes Baptista, Chaun zu Belläßy" im Stammbuche VI, 76.)

Außer diesen Khuen bestand in Tirol ein nicht landständisches Briefadelgeschlecht Kuen von Kuensegg, angesessen in Eppan auf Kuensegg, einem alterthümlichen Ansitze in Vigaun. Ihr Wappen war: In Silber, beseitet von zwei rothen Rosen, eine goldene Spitze, in der eine sehwarze Gemse auf einem Schrofen steht.

## Küepach.

Christoph Küepacher, Hofsecretär und Bath Kaiser Maximilians II., von unbekannter Heimat, kauft 1549 von Stefan Stoß Schloss Ried bei Bozen, wird 1552 geadelt, erhält 1576 wegen seiner treuen Dienste das landesfürstliche Amthaus in Bozen als Geschenk. Sein Sohn Ferdinand von Küepach zu Ried, Landeshauptmannschafts-Verwalter von 1607-1618 441), bringt sein Geschlecht auf die höchste Stufe; er kauft 1580 Ansitz Zimmerlehen in Obervöls, 1590 das Schloss Haselburg bei Bozen 442), erlangt für sich und seinen Bruder Max von Erzherzog Ferdinand II., ddo, Innsbruck, 8. Mai 1591, die Vermehrung seines Wappens mit dem des erloschenen Geschlechtes der von Haselburg und die Freiheit, sich von und zu Haselburg zu nennen 443), kauft 1602 von Christoph von Vels Schloss Aichach unweit Reis im Gericht Kastlruth 444), 1606 den Ansitz Campenn bei Bozen. Später gelangen die Küepach noch zum Besitze von Schloss Moos bei Sterzing, werden Eigenthümer des Botschenhauses in Bozen 445), der Gallwiese bei Innsbruck, wo sie die Marienwallfahrt gründen, eines Hauses in Innsbruck selbst, Stadt, das sie im Jahre 1642 inne haben 446), des Edelsitzes Rundek auf Obermais, das die Witwe Dorothea geb. Kleinhans von Labers, 1714 an den Freiherrn Bernard von Paravicini verkauft 447), von Gütern und Zehenten in Partschins naweit Meran, endlich außer Landes von Lehen in Schwaben.

<sup>(38)</sup> Förstemann I, S. 311.

<sup>49)</sup> Niederthor, erheiratet, welcher Name aber nicht ein niederes Thor bedeutet, sondern ein Thor von Bozen an der unteren (niedriger gelegenen) Seite der Stadt, dessen Hut denen ron Niederthor oblag, im Gegensatze zum Oberthor, dessen Hut den Vintlern zustand.

<sup>441)</sup> Pfaundler, Notizen, Fasc. III, Buchst. K,

<sup>441)</sup> Mayrhofen.

<sup>44</sup>a) Goldegg Nr. 1129.

<sup>444</sup> Staffler II, S. 1043.

<sup>445;</sup> Weber, Bozen S. 198.

<sup>446</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847) S. 21.

<sup>447)</sup> Weber, Meran S. 121.

Der Beginn des laufenden Jahrhunderts findet nur mehr eine auf der ersten Adelsstufe gebliebene Linie in zwei Brüdern am Leben, beide, wie es seheint, ohne Grundbesitz, als Beaunte in Innsbruck; Haselburg war mit dem naheliegenden Freisitze Weißhaus sehon 1730 an die Mayerl verkauft worden.

Der eine der genannten Brüder hinterlässt einen Sohn, der in bairische Kriegsdienste tritt und nach der Wiedervereinigung Tirols mit Österreich nicht mehr zurückkehrt, der andere stirbt ledig als Burgpfleger, nachdem sehon sein Vater das gleiche
Amt in Innsbruck bekleidet hatte und beschließt den Mannesstamm der in Tirol
weilenden Küenach. 449)

Schon der obengenannte Christoph wurde mit Beschluss des Landtages vom Jahre 1563 immatrikuliert (\*\*\*); Sebastian und Johann Franz sind den 6. Mai 1688 vom Kaiser Leopold I. in den Freiherrenstand erhoben worden.

Die ebenso schönen als wertvollen Schmelztafeln (Email de Limoges), welche 36 an der Zahl, jede 22 em. hoch. 15·8 em. breit, auf dem Altare der Kapelle von Zimmerlehen, eine Bibel im kleinen so enthalten, dass das erste Bild Adam und Eva im Paradiese, das letzte das jüngste Gericht darstellt, sind ein herrliches Zeugnis des vornehmen Kunstsinnes ihres Stifters, des obengenannten ältesten Ferdinand, der sich auf der Iuschrift über dem Kapelleneingange "Ferdinand von Küpach, der für, dur. Erzherzog Ferdinand zu Oesterreich Rat und Fiertelbauptmann an der Etsch" nennt. Auf dieser Inschrift steht die Jahreszahl 1587; die Einweihung der Kapelle geschah den 6. August 1594. Auch die Fresken aus der altrömischen Geschichte in jener Kammer des verwahrlosten Schlosses Haselburg, welche jetzt den dortigen Bauerrakuechten als Schlafstätte dient, sind dem Stile nach die Reste der künstlerischen Ausstatung, welche der nämliche Ferdinand der von ihm gekanften Burg gab. Das Andenken des Geschlechtes bewahrt das Volk, indem es Schloss Haselburg Küepach nennt und seines Reichthums in einer auziehenden Sage von dem Ursprunge des Silberklanges der großen Pfärrglocke von Bozen. 45°9)

Wappen. — Geviert mit Herzschild. In Schwarz ein rother belaubter Ast, schräg gelegt mit drei goldenen Blumen daran, offenbar ein Haselzweig (Haselburg). 1. 4. In Silber eine wachsende rothe Kuh mit goldenen Hörnern einwärts (Staumwappen). 2. 3. In Gold ein schwarzer Hahn roth bewehrt, auch einwärts (Ried). Drei Helme, der erste mit roth-silberner Decke, mit einem Kranze von einer dreifachen Reihe Rosen, die mittlere weiß, die zwei anderen roth, jede Reihe flunfzählig, alle Rosen mit goldenen Butzen, als Kleinod ein Hornpaar, silbern-roth übereck getheilt, mit einem Pfauenbusche besteckt. Zweiter Helm gekrönt, mit sehwarz - goldener Decke und einem schwarzan Fluge, belegt mit der Figur des Herzschildes. Dritter Helm gekrönt, auch mit schwarz-goldener Decke und einem Busche von neun Straußenfedern, in drei Reihen übereinander gestellt, die obere Reihe weiß-gold- schwarz, die mittlere gold - schwarz - weiß, die untere schwarze-weiß-gold- Ferdinand von Küepach zu Ried, Zimmerlehen und Haselburg 1596 im Staummbuch VI. 175.

<sup>\*\*\*)</sup> Merzel und Albin Kiepach, Gutsbesitzer, erhielten 1. Jänner 1875 den ungarischen Adelstand und am 18. November 1875 das Prädicat

Haselburg. Es könnten also Mitglieder dieses Geschlechtes in Ungarn ansässig sein.

<sup>440)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>460)</sup> Weber im Nat.-Kal. f. Tir. IX (1847) S. 57,

### Kurz.

Die Kurz bauen den rothen Thurm in Toblach 451), sind 1320 Vasallen der Grafen von Görz, werden als rittermäßige Edelleute bestätigt von Kaiser Karl V., ddo. Rom 11. April 1536 mit der Berechtigung, sich von ihren Ansitzen zu nennen, 1630 gefreit, 1619 in die Adelsbank, 1690 beziehentlich der freiherrlichen Linie in die Herrenbank der tirolischen Stände aufgenommen 452), 1638 in den Reichsgrafenstand erhoben, sterben in der freiherrlichen Linie und in der gräflichen Linie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus. 458)

Senftenau, ein Gut bei Lindau am Bodensee, haben sie durch die Heirat des Sebastian Kurz mit Margaretha Hiendl von Senftenau an ihr Haus gebracht. Vermuthlich als Besitzer von Senftenau gehörten sie zum adelichen Patriciat der Stadt Lindau 454); Ferdinand Sigmund Kurz von Senftenau, Freiherr, kaiserlicher Reichshofrath wurde 1689 in den niederösterreichischen neuen Herrenstand aufgenommen. 455)

Auffallend ist die späte Eintragung in die tirolischen Adelsmatrikel, wozu noch der Umstand kommt, dass sie in dem Verzeichnisse jener pusterthalischen Edelleute fehlen, welche nach dem im Jahre 1500 erfolgten Aussterben der Görzer 1526 in die tirolische Steuer einbezogen worden sind 456), sowie die angebliche Adelsbestätigung vom Jahre 1563, während Geschlechter, die unbestritten zum Uradel gehörten, einer solchen Bestätigung nicht bedurften. Wie sie mit den salzburgischen Kurz von Goldenstein, die auch neben den Kurz von Senftenau in Baiern vorkommen, zusammenhäugen, bedarf trotz des gleichen Wappens noch sehr der Untersuchung.

Name, - Kurz ist wohl Kurt, Variante von Kuonrat, ein Name, welcher einen Rato (Kehrform von Ratpoto) Sohn des Kuon (Kuno) bezeichnet.

Wappen. - Dreigetheilt, oben in Gold ein schwarzer Doppeladler, in der Mitte Roth mit silbernem Balken, unten in Gold und Schwarz gespalten, beiderseits ein einwärts gerichteter oberhalber Steinbock in gewechselten Farben. Kleinod ein Pfauenwedel zwischen zwei Steinbockhörnern, das rechtsseitige gold, das linksseitige schwarz. Decke rechts schwarz-golden, links roth-silbern. Karl Kurz von Senstenau. Innsbruck 1584, im Stammbuche II, 39.

Im Jahre 1398 führten sie den einfachen halben Steinbock, 1484 infolge einer Bewilligung Kaiser Friedrich III. den doppelten 457), als Freiherren führten sie das Wappen wie im Stammbuche 458), wobei das Schildhaupt und die Herzstelle als Wappen von Römisch Reich und Österreich Gnadenstücke sind.

# Lamberg.

Nach dem im Jahre 1580 erfolgten Tode des Markus Lang von Wellenburg, Pfandinhabers der landesfürstlichen Gerichtsherrschaft Kitzbühel, fällt ein Theil dieser Herrschaft an den Freiherrn Sigmund von Lamberg infolge der Heirat des Kaspar Freiherrn von Lamberg mit Margaretha Lang; Franz Auton Graf Lamberg erkauft

<sup>451)</sup> Staffler II, S. 333. 482) Hauptmatrikelbuch.

<sup>453)</sup> Mayrhofen, Geneal. I, Nr. 53.

<sup>441)</sup> Praun. Städteadel S. 14.

<sup>400)</sup> Wißgrill V. S. 345.

<sup>440)</sup> Burglechner II, III, S. 1490-1492

Mayrhofen.

1679 den Alleinbesitz der Herrschaft von den Wolkenstein (68); dazu kommen auch die bei Kitzbühel gelegenen Schlösser Rapsburg und Leberberg. (68) Die Grafen Franz Josef und Johann Philipp von Lamberg werden 1691 in die tirolische Adelsmatrikel eingetragen (64); zugunsten Johann Philipps, Cardinals und Fürstbischofs von Passan, wird die bisherige Pfandherrschaft Kitzbühel in ein Lehen ungewandelt.

Wappen. — Mit dem bekannten quartierten Schilde erscheinen im Stammbuche VII. 36 Johann Maximilian und Johann Wilhelm von Lamberg, Freiherren von Ortenegg und Ottenstein als Studenten in Siena. 3. October 1629.

### Langenmantel.

Mit Rüdiger. 1165. beginnt die ununterbrochene Stammreihe. (62) Sie theilten sich früh in zwei Stämme, deren Stammväter Rüdiger und Hartmann um 1285 lebten; der letztere Stamm, der einen silbernen Sparren in Roth führte, ist ausgestorben. Das Doppel-R im Stamme Rüdigers ist wohl dessen Namenszug. Im Jahre 1368, bei der neuen Ordnung der Verfassung von Augsburg, ließeit sie sich in die Geschlechter aufnehmen. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war ein Langenmantel Bürgermeister in Augsburg, welcher Luthern sein Ross gab, als dieser Augsburg verlassen wollte, um der Gefahr der Gefangenschaft zu entgehen. (65)

Die kaiserliche Adelsanerkennung ist vom 10. April 1561 bezw. vom 17. Jänner 1562. Eine Linie wurde 1653 in den Reichsfreiherrenstand erhoben; eine andere mit dem Zunamen von und zu Langenthal 1779 in den österreichischen Freiherrenstand. Die Langenmantel gehörten im Jahre 1430 auch zu den adeligen Patrieiern der freien Reichsstadt Ulm. 444) In Kürnten kauften sie Portendorf im Jahre 1600 von den Mordax, verkauften es aber schon im Jahre 1600; das Register des wegen der Religion verbannten kärntischen Adels von 1629 hat zwei Langenmantel. 465)

Lazarus und Georg Langenmantel wurden 1511 in die ständische Adelsmatrikel von Tirol aufgenommen. (\*\*\*) Veit kauft 1500 die Weierburg bei Innsbruck; Georg siedelt sich zu Tramin an (\*\*\*), dort besaßen sie die später Oberspaur und Unterspaur genannten Ansitze, jetzt wegen ihrer einstigen Eigenthümer. der Grafen Spaur, die Grafenhäuser genannt. Im unteren Hause ist noch das Wappen der Langenmantel mit dem R und der Jahrzahl 1544, an einer anderen Stelle die Inschrift: Hans Langenmantel in Tramin 1559, zu sehen. Ein sehöner Renaissance-Ofen, der dort steht, aus blauer Fayence, mit der Geschichte von Jason und Medea, entspricht der Zeit, in der die Langenmantel das Haus besaßen. Veit Langenmantel besitzt die Weierburg bei Innsbruck und verkauft sie 1569 an die Schwiegermutter des Erzherzogs Ferdinand, Anna Welser Freiin von Zinnenburg. (\*\*\*\*)

Staffler II, S. 860, beziehentlich des Erbtitels Pfaundler, Fasc. III, Buchst. L. Bog. 1.

<sup>400)</sup> Staffler II, S. 874, 877.

<sup>461)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>461)</sup> Bucelin II, S. Fol., Nr. 5.

<sup>466)</sup> Jäger, Gesch. der Stadt Augsburg S. 96.

ee4) Praun, Städteadel S. 67.

<sup>66)</sup> Weiß, Karnt. Adel S. 222, 284.

<sup>400)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>407)</sup> Mayrhofen Geneal. V, Nr. 5.

<sup>400)</sup> Staffler II. I. S. 551.

Bei Meran besaß ein Martin Langenmantel <sup>469</sup>), als adelig bezeichnet, auf Oberzenoberg im Jahre 1716 den uralten stattlichen Erlachhof, wie eine Intarsia-Inschrift auf einem Thürsturze im Getäfel der Südoststube beweist. Ein anderer Thürsturz in der nämlichen Stube hat als Seitenstück die Inschrift: Caterina Goldrainerin, ohne Zweifel den Namen von Martins Gemahlin. Obengenannter Martin Langenmantel erscheint 1695 als Advocat und Eigenthümer eines Stadthauses in Meran, Wasserlauben <sup>479</sup>) (jetzt Nr. 141), 1704, 1711, 1717 als Bürgermeister und 1719, 1720. 1739, 1740 Richter von Meran, <sup>471</sup>) In Bruneck lebte auch ein Bürgergeschlecht dieses Namens. Erzberzog Maximilian verlieh zu Innsbruck, 30. Juni 1609, dem Wolfgang Langenmantel, Bürger zu Bruneggen, ein Wappen und die Lehenfähigkeit, <sup>472</sup>)

Wappen. — Schild in Roth ein silbernes doppeltes R. Kleinod: Hoher rother Hut mit goldenem Knopfe und silbernem Stulp, oben fünf sehwarze Hahneufedern. zu beiden Seiten des Hutes in halber Höbe steht das Doppel-R hervor. Balthasar Langenmantel als Gastfreund des Hans Ulrich von Wanga in Rubein den 6. August 1593 im Stammbuche VI. 187.

## Leopold.

Briefadel. Der Rath des Forstbischofs von Brixen. Dr. Georg Leopold wird 1572 in den Adelstand des genannten Fürstenthums erhoben 473), und vom Bischof-Christoph III. im Jahre 1582 mit dem Edelsitze Biehl bei St. Martin im jetzigen Gerichtsbezirke Bruneck belehnt. Biehl hieß von einem ausgestorbenen Adelsgeschlechte, das ihn besessen hatte, auch Schwarzhorn. 474 Diese Leopold schrieben sich infolge der erwähnten Belehnung von Schwarzhorn (später Schwarzenhorn), erwerben die Edelsitze Hofstatt bei Brixen. Schloss tiravetsch auf Villanders bei Klausen und durch die Heirat des Hans Jakob mit Anna Rehen den Edelsitz Rechegg, ebenfalls auf Villanders 478), werden vom Erzherzog Ferdinand ddo. Innsbruck 27. October 1581 ermächtigt, mit rothem Wachs zu siegeln und ihr Wappen mit dem Wappen des ausgestorbenen Geschlechtes Rehen zu vermehren 476), legen später ihren Geschlechtsnamen Leopold ab und schreiben sich von Schwarzenhorn zu Hofstatt und Gravetsch. Nach ihrem Aussterben gehen die zwei letzten Prädikate auf die Lachmiller über. 479.

Name. — Der Geschlechtsname Leopold ist ein Personenname aus ahd. Zeit. als Liutbald, Leitpold, Leodebald, Ludbold <sup>478</sup>) variierend; im ersten Theile scheint

477) Ein von den hier erwähnten alten und

<sup>449)</sup> Pfaundler, Notizen, Fasc. III, Buehst. L, Bog. 7.

<sup>410)</sup> Jordan - Stampfer, S. 282.

<sup>471)</sup> Stampfer, S. 244, 247

<sup>478)</sup> Goldegg Nr. 1376.

<sup>478)</sup> Pfaundler, Fasc. III, Buchst. L. Bog. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>e74</sup>) Staffler II, S. 202

<sup>475)</sup> Staffler II, S. 980, wo die Jahrzahl 1578 anstatt 1678 heißen soll.

<sup>476)</sup> Goldegg Nr. 531.

neun tirolischen Schwarzenhorn ganz verschiedenes Geschlecht waren die von Schwarzhorn, einem längst verfallenen Schlosse in Vorarlberg, Bezirk Feldkirch, Gemeinde Satteins, dessen Namen Johan Rudolf Schmid annahm, geboren 1590 zu Stein am Rhein, ein entlatfeuer Goldschmiedjunge, später Internuntius Kaiser Ferdinands III in Konstantinopel, dann Hoffriegsrathavicepräsident in Wien, als er in den Freiberrentstand erhoben warde (Staffier I, 8, 101).

<sup>478)</sup> Förstemann, Altd. Namenb. I, S. 860/1.

nicht liut, Volk, sondern hlut, laut, zugrunde zu liegen, der zweite Theil des Wortes ist das ahd, bald, kühn, tapfer.

Wappen, — In Schwarz ein silberner Löwe, Kleinod: Der Löwe wachsend. Ilaus Jakob Leopold von Schwarzhorn, Rom, den 26. Mai 1578 im Stammbuche II. 10.

### Levin.

Die Brüder Michael und Johann Georg Levin von Levin, aus Tirol gebürtig, welche dem Erzherzog Ferdinand von Tirol wesentliche Dienste geleistet hatten, erlangten von Kaiser Radolf II., do. Prag den 6. Februar 1596 die Bestätigung ihres Adels. Ihr Geschlecht hatte von Kaiser Ferdinand I. den 16. November 1535 ein adeliges Wappen erhalten. Die Levin besaffen in der Stadt Innsbruck ein Haus, welches 1642 bereits in fremder Haud war, 479.

In das Stammbuch des Jakob Christoph von Wanga Seite 305 hat sich in Innsbruck den 18. August 1596 ohne Wappen ein "Laevinus" als des Erzherzogs Mathias adeliger Truchsoss eingeschrieben. Laevinus erscheint mir unzweielhaft als missverstandene Latinisierung des Namens Levin. Sonderbarerweise fehlt der Taufname; es war höchst wahrscheinlich entweder einer der oben genannten Bruder oder des einen Sohn.

Name. — Dass die Levin tirolisch waren, passt zum Namen. Er ist wohl ladinisch; ein Lavin ist in Engadein <sup>469</sup>), Läwin an einigen Orten der Schweiz soviel als Lawine. Die von Levin werden also im Vinsehgau zu Hause gewesen sein. Die Wurzel ist lateinisch; vergl. labes, Erdfall. In der deutsch-tirolischen Mundart heißt Lawine Lahn und der eutsprechende Geschlechtsname An der Lan oder Laner.

Wappen. — In Gold schwarz getheilt im Schilde ein bärtiger Mann mit swarzen gelockten Haaren, die Arme ausgestreckt, in jeder Faust einen silbernen Sporn haltend, der Mantel schwarz mit goldenen Knöpfen, die Hosen golden, die Stiefel schwarz. Offener Helm mit schwarz-goldener Decke. Die Schildfügur wachsend zwischen einem offenen, rechts goldenen, links schwarzen Flug. 481)

## Leyman.

Burkhart und Mathias Leyman empfangen 1589 das Schlössehen Liebenau in Vorarlberg als Lehen, Burkhart, Pfleger in Reutte, besitzt dort ein Haus, das er Ehrenbeim neunt. <sup>692</sup>)

Die Leyman werden 1605 in die tirolische Adelsmatrikel aufgenommen <sup>483</sup>), Leyman wird den 15. August 1636 in den Freiherrenstand erhoben; seine Erben werden auf Befehl der Erzherzogin Claudia vom 14. März 1646 der tirolischen Herrenbank eingereiht. Die Leyman sollen 1500 schon geadelt gewesen sein; in

<sup>479)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847), S. 21.

<sup>400)</sup> Steub, Z. rhat, Ethnol. S. 192.

<sup>481)</sup> K. k. Adelsarchiv in Wien.

<sup>402)</sup> Pfaundler, Notizen, Fasc. III, Buchst. L., Bogen 8.

<sup>488)</sup> Matrikelbuch.

Tirol erscheinen sie kaum 150 Jahre lang als landesfürstliche Beamte, mit kleinem Grundbesitz; nach 1654, in welchem Jahre Balthasar Leyman noch als Rath in Innsbruck erscheint, mit Lehen in Barbian, sind sie verschollen. (\*\*) Die Freiherren von Layman sind 1608 in die steirische Landtafel eingetragen worden. (\*\*)

Wappen. — Schild getheilt. Oben in Silber drei rothe, unten in Roth zwei silberne Wecken, nebeneinander gestellt. Helmzier: Hoher rother Hut, oben mit silbernen Knopf und einer silbernen Straußenfeder zwischen zwei rothen; Stulp silbern mit drei rothen Wecken. Paul Leyman als Student in Ingolstadt 1592 im Stammbuche V, 155, 469)

### Lichtenstein.

Uradel. Die Lichteustein, sehon 1127 genannt, erscheinen 1189 bezüglich des gleichnamigen Schlosses bei Leifers unweit Bozen, jetzt Ruine, als Lehensmänner des Bischofs von Trient 487), werden 1387 mit Schloss und Gericht Karneid, Schloss Steineck und Gericht Wälschenofen, sämmtlich bei Bozen 488), 1421 mit dem halben Schlosse Tschengelsburg in Vinschgau vom Landesfürsten belehnt, nachdem sie früher dort die untere Tschengelsburg erbaut hatten 489), erheiraten 1440 mit Anna von Welsperg den Ansitz Zollheim im Dorfe Welsperg, wohin sie sich mit Vorliebe zeitweise zurückzogen, deshalb die Retirade der Herren von Lichtenstein genannt 490). erbauen nach dem Zerfall ihres Stammschlosses den Lichtensteinischen Ansitz in Pfatten gegenüber von Leifers, werden 1499 mit dem fürstlich Trientischen Schloss und Gericht Castelcorno bei Rovereto belehnt 491), kaufen 1502 von Kaiser Max I., der für sich und seine Nachfolger den Wiederkauf vorbehält, Gericht und Schloss Schenna 492) und machen aus ihr die schöne Renaissanceburg, welche eine der größten Zierden der Meraner Gegend ist, jetzt Eigenthum des Grafen von Meran. Vor 1642 besitzen die Lichtenstein auch ein Haus in Innsbruck, Vorstadt, jetzt Theresienstraße. 493) Die Lichtenstein erscheinen seit 1472 in der Landesmatrikel, werden in einer Linie 1496 gefreit, 1538 gegraft 484), geben 1493 dem Hochstifte Trient einen Bischof, Ulrich, gestorben 1505, dem Lande Tirol einen Landeshauptmann, Wilhelm, 1532, dessen Bruder Bischof von Olmütz war, der Landesregierung einen Statthalter, Christoph Philipp, gestorben 1546 Chiemsee, einen Bischof, Johann Christoph, erlöschen 1762 mit dem Grafen Franz Anton, dessen Schwester Maria Theresia, verehelichte Gräfin Podstazky, Name und Wappen an ihren Sohn Alois Ernst und dessen noch blühende Nachkommen bringt. Sie hatten am 26. April 1649 das Indigenat in Böhmen und

<sup>484)</sup> Pfaundler.

<sup>484)</sup> Pichler in Mitth. d. C. C. XIII, S. C.

<sup>&</sup>lt;sup>469</sup>) Ein mit den Wappen des erwähnten Stammbuchblattes übereinstimmender sehr sehöner Siegelabdruck mit der Umschrift: S. CHRI-STOPHORI LAHMAN 1660 ist in der tirolischen Siegelsammlung des G. v. Pfaundler im Ferdinandeum in Innsbruck [Kasten 1, Buchst. L. Nr. 17). Dagegen gibt das Ehrenkräntzel von Brandis Tfalel 2 zull 1, S. 124) als Wappen

der Leyman ein ganz anderes, ein Fall, der in diesem Werke nicht allein steht.

<sup>407)</sup> Mayrhofen, Geneal. V, 13.

<sup>400)</sup> Innsbr. Lehenarchiv I. Staffler II, S. 916.

<sup>488)</sup> Innsbr. Lehenarchiv I. Staffler II, S. 581.

<sup>400)</sup> Mayrhofen, Pust. a. A. S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Perini, Stat. del Trentino II, S. 114.

<sup>492)</sup> Innsbr. Lehenarchiv I, Staffler II, S. 694.

<sup>193)</sup> Nat.-Kal f. Tirol IX (1874), S. 24.

<sup>494)</sup> Mayrhofen.

Mähren erlangt, 495) Johanna, Witwe des Christoph Philipp Grafen Lichtenstein, geborne Gräfin Oettingen, die auf Schenna saß, war nebst ihrem Sohne Philipp der evangelischen Lehre zugethan und reiste öfters zum Empfange des Abendmahles nach Augsburg. Ebenso gesinnt war Margaretha, Witwe Lichtenstein, geborne Gräfin Helfenstein, welche zu Rattenberg lebte 496); sie widersetzte sich muthig jedoch vergebens den Maßregelungen der Regierung. Beide unterlagen: Johanna zog zu ihren Verwandten nach Schwaben, der Margaretha entzog Erzherzog Ferdinand die Erziehung ihrer Kinder und sorgte selbst dafür, 497)

Name. - Der Name des Geschlechtes stammt zunächst von der Bürg Lichtenstein, das ist der Stein (die Burg) des Lichts, wobei Licht aus Lihtger oder Hlutger (beides Speerschleuderer) entstanden zu denken ist. 498)

Wannen, — Herzschild in Blau eine gestürzte silberne Spitze (Stammwannen), Rückenschild geviert. Feld 1, 4. In Roth ein silberner Löwe, einwärts (Castelcorno). 2, 3. Silber und Schwarz getheilt, ein aus der Theilung wachsender rother Löwe (Schenna). Drei goldene Helme, gekrönt. Kleinod: 1. der silberne Löwe wachsend. 2. Ein gestürzter Stulphut mit einem Straußwedel, getheilt in den Tincturen des Stammwappens. 3. Der rothe Löwe wachsend, der Kopf von einem Pfauenschweife umstrahlt. Adam Christoph Graf zu Lichtenstein, Innsbruck, 13. März 1596, im Stammbuche VI. 1.

Mit diesem Wappen stimmt überein der Schild mit der Jahrzahl 1586; in Farben gemalt auf der eisernen Thüre der Sakristei in der Pfarrkirche von Schenna.

### Lidl.

Die Lidl stammen aus Schongau in Baiern; Georg und sein Neffe Jakob Philipp werden vom Kaiser Karl V., ddo. Brüssel 5. Februar 1549 in den Reichsadelstand erhoben; ihren Söhnen vermehrt Erzherzog Ferdinand das Wappen. 499) Christoph Jakob, oberster Feld- und Hauszeugmeister der ober- und vorderösterreichischen Lande, empfängt 1586 das landesfürstliche Gericht und Schloss Stein unter Lebenberg, 1592 das landesfürstliche Gericht und Schloss Mayenburg auf Tisens zu Lehen, das 1648 von Franz und Karl Ferdinand an Veit Benno Grafen Brandis verkauft wird 500); Ferdinand und Hans Jakob werden infolge Befehles des Erzherzogs Leopold vom 5. April 1619 zur Adelsbank der Stände zugelassen; Franz Jakob wird als Sohn der letzten Breisach von Katzenzungen 501) 1706 mit Schloss Katzenzungen auf Tisens belehnt; vor 1642 besitzen die Lidl ein Haus in Innsbruck, Vorstadt, jetzt Theresienstraße. 502) Franz Anton, gestorben 1791, und seine geistlich gewordenen Brüder schließen das ganze Geschlecht. 508)

<sup>400)</sup> Bergmann in den Mitth, der C. C. VII (1862), S. 156.

<sup>494)</sup> Weber, Meran S. 35, 142.

<sup>407)</sup> Hirn, Ferdinand. I, 145-147.

<sup>498)</sup> Steub, Familiennamen S. 56,

<sup>409)</sup> Mayrhofen a. a. O.

soe) Staffler II, S. 769.

wi) Verwandtschaftstafel der Geschlechter Sarnthein, Lidl, Breysach und Heuffer im eigenen Archiv.

ser) Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847) S. 24.

<sup>565)</sup> Staffler II. S. 778.

Name. — Lidl ist wohl gleich der entsprechenden niederdentschen Variante Ludek <sup>50</sup>4), die Kehrform des ahd. Personennamens Hludolf, der "lude" laute (berühmte) Wolf.

Wappen. — Herzschild gespalten, rechts in Roth und Silber viermal geschrägt, links in Gold auf grünem Boden ein schwarzer Bock. Rückenschild geviert. Feld I, 4. In Silber ein rother Löwe. 2, 3. In Gold auf grünem Dreiberg ein schwarzer Bock. Zwei Helme init goldener Krone. 1. Der Löwe wachsend zwischen Hornpaar. 2. Der Bock. Hans Urban Lidl zu Mayenburg 1596 im Stammbuche VI, 177.

## Malanotti.

Die Malanotti gehörten notorisch zum Landadel des Nons- und Sulzberges im Fürstenthum Trient, 505) Kaiser Karl V. bestätigt zu Innsbruck, 1. April 1552, den Brüdern Malanotti, Johann Jakob, Agenten des Fürstbischofs von Trient in geistlichen Angelegenheiten, und Bernardin den Adel, den seine Vorfahren ihren Ahnen verliehen haben, als rittermäßigen Edelleuten des Reiches und der eigenen Lande (nostros et sacri romani imperii nobiles militares) und das Wappen; Kaiser Ferdinand 1. "verbessert" diesen Brüdern 12. Juli 1560 ihr Wappen. Kaiser Mathias erhebt ddo. Prag, 18. October 1612, den Bernardin Malanotti, seiner Gemahlin, der Kaiserin Anna geheimen Hofsecretär, früher durch 15 Jahre seiner Schwiegermutter, der Erzherzogin Anna Katharina, Rath und in deutschen und italienischen Correspondenzen geheimer Hofsecretär, mit Rücksicht auf seinen alten Adel in den Stand der rittermäßigen Edelleute des heiligen römischen Reiches und der eigenen Lande mit dem Zunamen von Caldes, und vier Ahnen, und bessert sein Wappen. 506) Franz Malanotti von Caldes, beider Rechte Doctor 507), wird auf landesfürstlichen Befehl vom August 1648 in die tirolische Adelsmatrikel eingetragen 508) und erscheint bei den Landtagen von 1646 bis 1711, ebenso sein Sohn Georg Sigmund 1720 und Anton 1790. Franz war ein Sohn des als kaiserlicher Reichshofrath zu Wien verstorbenen Bernardin, hatte die Königin Cäcilia Renata von Polen nach Polen begleitet und war dort zu verschiedenen diplomatischen Sendungen nach Rom, Neapel und anderen Orten verwendet worden. 1644 trat er als Rath des oberösterreichischen Regiments zu Innsbruck in die Dienste des Erzherzogs Ferdinand Karl mit 600 fl. Gehalt, heiratete Anna Katharina, die Tochter des oberösterreichischen Hofkanzlers Wilhelm Biener, enthauptet zu Rattenberg 1651, und zog sich wegen des Processes gegen seinen Schwiegervater nach Niederlegung seiner Stelle auf seine Güter in Südtirol zurück. Seine edle Gesimming bethätigte er auch 1686 durch Verzichtleistung auf seine Ausprüche an die Biener'sche Verlassenschaft zugunsten der Töchter seines verstorbenen Schwagers Rudolf Biener. 609) Von seinen Söhnen starb Josef 1688 als churbairischer Hofrath in der Blüte seines Alters und Georg Sigmund, 1693 nieder-

sea) Stark, Kosenamen S. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) Notariatsurkunde, legalis. vom bischöflichen Assessor des Nonsberges, Romedius Chilovi, ddo. Cles, 1. Februar 1749. Original im Besitze des Anton Signuand Malanotti in Wien.

<sup>406)</sup> Adelsarchiv in Wien.

aor) Schönherr im Tir. Boten 1873, Nr. 84.

<sup>900)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>100)</sup> Schönherr S. 547, 548, 567.

österreichischer Regierungsrath, wurde den 3. April 1700 unter die neuen Ritterstandsgeschlechter in Niederösterreich aufgenommen. <sup>519</sup>) Bernardin Anton Malanotti erscheint 1728 mit dem Beinamen Freiherr von Bauhof zu Innsbruck, wo er landesfürstlicher Beamter gewesen sein muss, als kürzlich verstorben. <sup>511</sup>)

Die Brüder Karl, Rath der Appellationskammer in Böhmen, Auton und Leopold Malanotti werden 1702 böhmische alte Ritter mit dem Zunamen "von Caldes", <sup>512</sup>) Georg, 'Rath des Oberstburggrafenamtes zu Prag, Sebastian, Capitänlieutenaut, und Franz werden 1729 böhmische Ritter mit obigem Zunamen. Karl Anton Bernardin Malanotti in Samoelevo, Gerichts Malè in Tirol, erlangt die Bestätigung des dem Bernardin Malanotti im Jahre 1612 verliehenen Reichsadels <sup>512</sup>) und Wappens mit Diplom des Kaisers Franz I. ddo. Wien 25. Juni 1765.

In Meran besaßen die Malanotti 1785 ein Haus unter den Wasserlauben 344), jetzt Nr. 150, 1800 ein Haus in Steinach, jetzt Nr. 217; Karl Malanotti kaufte gegen das Ende des 18. Jahrhunderts den Körbelhof bei Meran vom Grafen Hans Hendl zu Castelbell, einst im Besitze des 1782 zum Religionsfonde eingezogenen Karthäuser-Klosters von Schnals, 345) Auton Malanotti in Meran, angesehen durch Grundbesitz und Bildung, von Andreas Hofer am 17. April 1809 zur Organisierung von Sturmund Schützeneompagnien und zur Verhaftung verlächtiger Personen ermächtigt, später selbst Commandant im Nonsberge, als welcher er jedoch wegen "Unbotmäßigkeit" von Hormayr abgesetzt und von diesem verhaftet wurde, rettete am 16. November 1809 die Stadt Meran von den ihr drohenden Flammen.

Gegenwärtig scheinen alle als adelig anerkannten Zweige ausgestorben zu sein, mit Ansnahme von Heinrich und Karl, zwei in italienischen Diensten stehenden Enkeln Antons durch ihren Vater Karl. Bürgerliche Zweige existieren noch, u. a. in Wien.

Name. — Karl Anton Bernardin Malanotti hat seinem Gesuche um die im Jahre 1765 erfolgte Adelsbestätigung einen Stammbaum beigelegt, dessen ununter-brochene Namenreihe durch zwölf Generationen bis auf den 1412 bereits unter den Todten gewesenen Arpolinus zurückgieng; als noch ältere Stammwäter wurden jene italienischen "de mala nocte" angeführt, von deuen weiter unten die Rede sein wird. <sup>516</sup>)

Im Jahre 1520 unterschrieb sich Jorenz, ein Sohn weiland des Edelmannes Bernardin: "Laurentius quondam Nobilis Viri Bernardini de Arpolinis vulgo Malanot." Der Name Arpolinus ist die latinisierte Koseform des hid. Personennamens Arpo, auch in den Formen Arbo und Aribo und andern vorkommend. Mit dem Nachweise des Namens Arpolinus als des alten Namens dieses Geschlechtes ist die germanische Abkunft desselben sehr wahrscheinlich gemacht. Die Namen Arpo und Arpolin kommen auch als Vornamen in jener Gegend vor. Arpo und Arpolin aus dem uredeln Geschlechte derer von Cles im Nonsberge, deren Nachkommen als Freiherren von Cles noch heute im Besitze der gleichnamigen Burg sind, werden um das Jahr 1200 in Urkunden des Codex Wangianus (dessen Register S. 529) häufig als Zeugen genannt; lauter Zeichen, dass die einwandernden Germanen auch in die Seitenthaler

<sup>\*10)</sup> Wißgrill-König.

<sup>411)</sup> Papiercodex der Innsbr. Univ.-Bibl. Nr. 177/11 fol. S. 13-16.

air) Megerle v. Mühlfeld Erg. B. S. 174.

<sup>818)</sup> Megerle S. 369.

sia) Jordan-Stampfer S. 281.

<sup>815)</sup> Ladurner, Deutscher Antheil des Bisth. Trient I. S. 189.

ate) Adelsarchiv zu Wien.

des Etschthules drangen und dort als Besieger der alten Bevölkerung den Adel bildeten. — Der Zuname Malanott mit sehr verschieden geschrieben: Malanot, Malanotta, Malanotta, Malanotta, Malanotta, Malanotte kommt in der lombardischen Ebene in lateinischen Urkunden des Mittelalters in der Form de mala nocte — von der übeln, bösen Nacht — wiederholt vor. Ein Heinrich Malanocte war 1172 Consul in Cremona. ein Hubert Malanote 1208 Assessor in der genannten Stadt. Ein Bartholomäus de Malanocte, Ritter (miles) erscheint 1237 in Padua. <sup>419</sup> Die lateinische Form scheint ein missglückter Versuch zu sein, den Namen Malanot zu deuten. Er ist eher entweder von male noto, berüchtigt, oder von malanno, Unglück, abzuleiten. In der Form Malenotti kommt dieser Geschlechtsname noch jetzt in Florenz vor.

Diese ganze Erörterung macht es sehr "wahrscheinlich, dass die Malanotti von Caldes Langobarden seien, die in jenem abgelegenen Winkel des Ortlerstockes gleich ihrem ganzen Stamme italianisiert wurden, aber wiederholt nordwärts zog n.

Wappen. — Gespalten. Rechts in Roth ein siberner Balken, links auf grünem Rasen in einem oben blauen, unten bloß röthlichen Felde ein aufrechter Bär. der im Begriffe steht, einen Baum zu besteigen, voll rother Äpfel mit goldenen Tupfen geziert. Helm mit Krone. Kleinod ein rothes Einhorn wachsend, mit roth und silbern gestücktem Halsband, an dem ein goldener Griff. Das Horn von Roth und Silber schräglinks gebändert. Decken roth-silbern. Bernardin Malanotti von Caldes, beider Rechte Doctor, Innsbruck 1599, im Stammbuche V. 220.

Laut des Diploms vom 1. April 1552 sind die Malanotti schon früher geadelt worden. Diese Stelle des Diploms wird durch den Umstand bestätigt, dass die rechte Seite des Wappenschildes, welches im Diplome von 1552 ausdrücklich bestätigt, nicht als neu gegeben oder als Mehrung erwähnt wird, zugleich mit dem Helme das Wappen der erloschenen von Caldes bildet, derselben Familie, welche von den Thun beerbt worden ist, was heute noch Herzschild und mittlerer Helm des Grafenwappens der Thun beweisen. Man muss also annehmen, dass ein Malanotti durch Heirat oder Erbschaft dieses Wappen erlangt habe und damals der Schild gespalten worden sei. Zu dieser Annahme stimmt sehr gut die Thatsache, dass in der Kirche St. Rochus und Lorenz zu Caldes, Gerichtes Malè in Tirol, unter dem Presbyterium nächsten Schwibbogen ein gemaltes Wappen der Malanotti mit der Jahrzahl 1512 zu sehen ist (oder war), welches noch einen einfachen Schild hat, mit einem Eichbaum, zu jeder Seite einen Bären, der im Begriffe steht, ihn zu ersteigen, auf dem Helme als Kleinod wieder einen Bären. 518) In der gleichen Kirche ist der Grabstein des Bernardin Malanotti, Sohn des Edelmannes ("nobili viro") Bartholomäus, mit anderen Wohlthätern Gründer der genannten Kirche. Da also im Jahre 1512 das Wappen das Gnadenstück noch nicht hatte, so muss angenommen werden, dass die Wappenvereinigung zwischen 1512 und 1552 vorgenommen worden sei.

Die "Verbesserung" des Wappens, welche mit Diplom vom 12. Juli 1560 bewilligt wurde, nämlich eine rothe Rose in silbernem Querbalken, das linke Feld

Pressan mit Abdruck seines Siegels, ohne Datum und Beschreibung des Wappens, beide im Besitze des Anton Sigmund Malanotti in Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>817</sup>) Rolandin Lib. Chronic., abgedruckt in Muratori Rer. Ital. Script. VIII, S, 218.

<sup>&</sup>lt;sup>618</sup>) Urkunde des Notars A. Baccelli zu

Gold austatt Silber und ein Strunk anstatt des Baumes, entsprechende Änderung der Helmdeckenfarben, Krönung des Helmes — wurde im Diplom vom 18. October 1612 mit Ausnahme der Helmkrone nicht berücksichtigt, sondern im wesemlichen das Wappen vom Jahre 1552 beibehalten. Aus dem Bären, der seine Hinterfüße theils an den Baum (der im Diplom von 1552 ungenannt blieb, nun aber ein Tannenbaum heißt) theils an den Schildrand stemmt, ist ein auf den Hinterfüßen hockender Tanzbärgeworden; der Baum haftet nicht mehr am Schildrand, sondern auf einem flachen Rasen; was aber dem Uugeschmacke die Krone außetzt, ist die im Diplom geschilderte Farbe des linksseitigen Feldes: "Himmelblau mit Feuerfarb durchmengt"! Der weise Erfinder dieser Neuerung wollte offenbar das Wappen zu einem redenden stempeln, indem er aus der Eiche oder Tanne einen Apfelbaum (malus) machte, und mit dem feuerfarbenen Himmel die Morgenröthe andeutete, wobei der Name Malanotti (malo, notte) noch immer kaum zu errathen blieb. 519)

# Mamming.

Briefadel. Hans Mauming, Bürger in Meran, erlangt 1458 vom Kaiser einem Wappeubrief: Abraham und Christoph werden vom Kaiser Rudolf II., ddo. 8. Juli 1564, zu rittermäßigen Edelleuten erhoben. 200) Hildebrand erlangt für sein Haus in Meran Adelsfreiheit und den Namen Steinachheim, und wird auf Befehl des Erzherzogs Maximilian vom 7. August 1608 in den ständischen Adel Tirols aufgenommen. 211 Rochus und sein Neffe Benedikt werden 20. April 1672 vom Kaiser Leopold I. 21 Reichsfreiherren erhoben, mit den Prädieuten von Steinachheim zu Fragsburg und Rabland im grünen Feld, der genannte Benedikt erklimmt eine noch höhere Stufe und wird ddo. Wien 10. September 1695 Reichsgraf. 223) Die Gräfen Nikolaus, Franz und Josef werden 1711 als solche in die tiroler Adelsmatrikel eingetragen. 223) Die gräfliche Linie blüht noch in der alten Heimat; die freiherrliche ist erloschen.

Die Mamming sind seit Anfang des 14. Jahrhunderts als Bürger von Meran genannt<sup>524</sup>), ihr altes Meraner Familienhaus, 1606 abgebrannt, dann wieder aufgebaut<sup>529</sup>), das oben genannte Steinachheim, stand in Steinach an der Stelle des jetzigen Hauses der gräflich Desfours'schen Stiftung; außerdem besaßen sie seit 1400 zu verschiedenen Zeiten in Meran noch fünf andere Häuser unter den Bergaluben und Wasserlauben<sup>526</sup>), jetzt Nr. 95, 101, 104, 131—133, 163, 193; der erste bekannte Bürgermeister von Meran war Peter Mamming 1414<sup>521</sup>); Benedikt

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup>) Aus den vorliegenden Angaben gewinnt mad ic Übersengung, dass der Ursprung dieser Familie noch lange nicht klargestellt ist; es bleiht sehr fraglich, oh diese wiederholten Adelsbriefe nicht an ganz verschiedene, rielleicht in nichtadeligen Stande lebende Zweige verlieben worden sind, ähnlich wie bei den Thavonat und den Pilait von Tassul. Der Zusammenhang mit den von Caldes ist nur vermuthet; eine Untersuchung dieses ganzen Geschlechtes müster sehr interessante Ergebnisse bringen.

Die Redaction.

<sup>516)</sup> Mayrhofen, Geneal. I, Nr. 10.

<sup>511)</sup> Hauptmatrikelhuch.

<sup>\*12)</sup> Weber, Meran S. 93.

<sup>123)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>\$11</sup>) Hist, her. Handb.

<sup>595)</sup> Stampfer S. 48.

<sup>816)</sup> Jordan-Stampfer S. 262-264, 279, 285.

<sup>597)</sup> Stampfer S. 243.

war 1509, 1514. 1518 Richter. 1522 und 1526 Bürgermeister von Meran, dieser kanfte den 9. Jänner 1517 von Kaiser Max I., der seinen Söldnern in Verona den Lohn nicht auszahlen konnte und deshalb den Auftrag zum Verkaufe herrschaftlicher Rechte gibt. um 200 fl. versehiedene Grundzinse in und bei Meran. <sup>528</sup>) [Hildebrand kanft 1616 Schloss Fragsburg bei Meran und wird damit belehnt<sup>529</sup>), später erwerben sie auch Schloss Rundek in Obermais <sup>529</sup>), bendort besitzen sie von 1667 bis 1706 den Ansitz Pflanzenstein <sup>523</sup>), und durch die Heirat des Sigmund Freiherrn von Mamming mit Freih Regina Huber den Ansitz Maur in Untermais; zu Partschins haben sie als Eigen den Hof Rabland im grünen Feld. <sup>522</sup>) Benedikt, der erste Graf, verwandelt 1675 Steinachheim, das alte Haus seines tieschlechtes in Meran, in einen ansehnlichen, palastartigen Spätrenaissancebau.

Um jene Zeit gehörten die Grafen Manning zu den reichsten Grundbesitzern des Burggrafenantes; jetzt sind jene Realitäten zwar in anderen Händen, die Mamming kannen aber durch Heirat einer Erbtochter neuerdings zu Vermögen.

Junker Hildebrand Manming hatte im Jahre 1602 mit Bernhard Botsch eine feindliche Begegnung, bei welcher es zu Thätlichkeiten kam, infolge deren der Letztgenannte starb. Hildebrand flüchtete sich in ein Asyl für Todtschläger: endlich wurde die Sache mit Geld mid einer Seelenmessstiftung beigelegt. 535) Als im Jahre 1635 zu Meran und in dessen Umgebung die Pest herrschte, übertrat Ferdinand Manming die Pestordnung durch den Versuch, den Pesteordon zu überschreiten; allein er bezahlte das Wagnis mit seinem Leben; die Bauern von Allgund sehossen ihn todt. Im Jahre 1685 oder wenig später schoss Graf Benedikt Mamming auf seinen Nachbar, einen Grafen Fuchs. weil dieser gegen einen von Mamming beabsichtigten Neubau protestiert hatte. 544)

Name. — Nach einer unverbürgten Sage sind die Mamming aus der Stadt Memmingen nach Meran gekommen, allein es ist glaublicher, dass diese Sage nur deswegen entstand, weil das Verständnis der alten Bedeutung des Namens verloren gegangen war; sie hießen zwar bis zu ihrer Erhebung in den Freiherrenstand Mämminger, allein die Aussprache des ä als offenes a beweist, dass dieses ä nicht den Umlaut, sondern das üblich gewesene Zeichen des öffenen a bedeute. Sind sie also in der That nicht ursprüngliche Tiroler, so würde das Dorf Mamming in Baiern besser passen. Die Wurzel ist der ahd. Personenname Mamo, sehon aus dem 5. Jahrlundert bekannt. <sup>233</sup>). Ein Manning oder Mamming ist einer aus dem Geschlechte der Mamo. <sup>346</sup>)

Wappen. — Schild. In Gold ein schwarzes Steinbockhaupt. Gekrönter Helm. Kleinod: Die Schildfigur, auf der Stirne ein Pfauenwedel. Decken schwarz-golden. Hilprandt Mamming im Stammbuche V, 202.

Nach Mayrhofer <sup>597</sup>) siegelten Konrad und Hermann, die Mamming zu Meran. im Jahre 1402, also vor dem Wappenbriefe Friedrichs III., der das Steinbockshaupt

<sup>828)</sup> Stampfer S. 243, 11, 245.

<sup>819)</sup> Innsbr. Lehenarchiv I. Staffler II, S. 644.

<sup>500)</sup> Staffler S. 648.

<sup>481)</sup> Weber, Meran S. 125.

<sup>667)</sup> Weber, Meran S. 93.

ses) Stampfer S. 50.

<sup>484)</sup> Stampfer S. 88.

<sup>565)</sup> Förstemann I, S. 301.

<sup>516)</sup> Förstemann I. S. 781, II. 835.

ant) Geneal. II, Nr. 1.

verlieh, mit einem Schragen, auf dessen oberer Öffnung ein Kreuz reitet, einem dem bloßen Schragen der uradeligen baierischen Manming, welche sich auch nach den österreichischen Ländern verbreiteten [518], sehr ähnlichen Siegel, und das gleiche Siegel führte noch im Jahre 1475 Sigmund Mamming, also nach dem Wappenbriefe Kaiser Friedrichs III. Die Meraner Mamming, als sie Freiherren wurden, haben das ilnen verliehene Steinbockshaupt an die zweite Stelle gesetzt, den bloßen Schragen aber in das erste Feld aufgenommen; als sie Grafen wurden, kann der Schragen in den Herzschild und der Steinbock ins erste und vierte Feld des Rückenschildes [518], das zweite und dritte Feld aber wurde mit dem Wappen des erloschenen Geschlechtes der Parmatin besetzt. Den Schragen mit dem Kreuze, den die Meraner Manninig vor der Wappenverleihung Kaiser Friedrichs III. als Siegel führten, scheint ein Hauszeichen oder ein Meisterzeichen gewesen zu sein: diese Annahme würde den sonstigen Widerspruch der Wappenverleihung mit dem bereits vorhandenen Wappen erklären. Nachrichten über die Verbindung mit den bairischen Mamming fehlen, wie über der ganzen Frage ein Dunkel schwebt.

Die Nordseite des Ansitzes Mauer in Untermais schmückt ein prächtiges Stuccorelief mit dem gevierten Schilde der Mamming. Der Schild ist eingerahmt mit Acanthusblättern, daneben die Jahrzahl 1676. Das Ganze, in großen Verhältnissen ausgeführt, ist eines der schönsten Denkmale heraldischen Barockstiles von Tirol.

### Mor.

Briefadel. Alte Schildbürger von Bruneck, Konrad um 1447 bekannt. Hieronymus erlangt von Kaiser Ferdinand I., ddo. Regensburg 1. Februar 1557, den rittermäßigen Reichsadel, die Vierung des Wappens mit dem Kuchler'schen Greifen und die Erlaubnis, seinen Ansitz, die Steinpointen in Dietenheim bei Bruneck, Sonnegg zu nennen und sich davon, sowie von seinem anderen dortigen Ansitze Morberg, von Sonnegg und Morberg zu nennen. Me) Die beiden Paul, Wilhelm, Karl, Anton und Bartolomäus erlangen von Erzherzog Ferdinand, ddo. Inusbruck 20. Mai 1579, die Bewilligung, mit rothem Wachs zu siegeln. Mi) Die Mor von Sonnegg erwerben auch den Ansitz Unterköstlan bei Brixen. Georg Felix von Mor zu Sonnegg und Köstlan wird 1687 in die Adelsbank der tirolischen Stände aufgenommen. Mi) Die Mor sind außer Land gezangen und blühen noch.

Name. — Steub 44) wirft die Frage auf, ob es nicht gestattet wäre, den Geschlechtsnamen Mohr als Kehrform von Muthrich aufzufassen. Der Personenname Mor kommt schon im 9. Jahrhundert vor. Die alte Form von Muthrich lautet Moderich, aus dem 8. Jahrhundert bekannt. 449)

Wappen. — Geviert, 1. und 4. in Silber ein Mohrenhals mit Ohrringen und Halskette, 2. und 3., in Schwarz-Silber sehräglinks getheilt, ein Greif in verwechselten Farben. 2 Helme. 1. wachsender Mohr, je einen Granatapfel emporhaltend. 2. wachsender silberner Greif.

<sup>588)</sup> Bucelin, Germ. III. L. 131; Wißgrill, Schaupl., im Adler II, S. 93.

sav) Hefner, Tiroler Adel S. 11.

<sup>640)</sup> Mayrhofen, Geneal. II, Nr. 6; Hefner, Tiroler Adel S. 13.

MI) Goldegg Nr. 438.

<sup>547)</sup> Staffler II, S. 87.

<sup>548)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>844)</sup> Familiennamen S. 103.

<sup>846)</sup> Förstemann S. 924, 935.

### Märl

Reginhard von Pfalzen, nordwestlich von Bruneck, im Mittelgebirge, ist 1130 Ministeriale des Hochstiftes Brixen. Einer seiner Nachkommen. Achatius, erheiratet mit Dorothea Lipp den Ansitz Mühlen, Gemeinde Issingen; Peter wird beiläufig seit 1392 "der Mörl" genannt, welcher Zunamen nun Geschlechtsnamen wird. 346) Georg und Michael werden, als durch das Aussterben der Görzer Grafen zugewachsene Tiroler Landleute, 1514 in die Adelsmatrikel aufgenommen. 547) Michael kauft 1554 den Ansitz Sichelburg in Pfalzen. Franz Porgis, aus jenem Zweige, der sich zu Stegen nächst Bruneck ansässig gemacht hatte, erheiratet durch die Erbtochter Veronika Thalhammer den schönen Edelsitz Thalegg zu Eppan. Die Mörl erwarben dort auch die Edelsitze Windeck zu St. Anna. Hohenhaus und Altenburg zu Maderneid 548). Paschbach auf Berg, Breitenberg in Girlan. Das Geschlecht ist jetzt noch ansässig in einer Linie zu Karneid bei Saluru, in einer Linie zu Eppan auf Angerburg. Von 1723 bis 1747 war Marie Antonie Mörl Äbtissin des Stiftes Sonnenburg für tiroler Edelfräulein, welche selbst gegen den Wunsch des Papstes Benedikt XIV. die alte Übung der laxen Clausur aufrecht hielt, 549)

Dem Zweige der Thalegger Linie, welcher in Kaltern angesiedelt war und dort das Gastwirtsgewerbe "zum Rössl" betrieb, gehörte die durch ihre religiösen Verzückungen berühmte Marie Mörl an 550), genannt das Kalterer Fräulein, geb. 1812. gest. 1868.

Name. - Der Name des Geschlechtes wird zwar jetzt allgemein Mörl geschrieben, allein im Volksmunde lautet er Merl, mit einer Neigung, das e wie ea auszusprechen, und in älteren Ouellen wird dieser Name gemeiniglich so geschrieben. Demnach ist der Name unzweiselhaft als Verkleinerungsform des Namens Meer. abgeschliffen aus Maer, aufzufassen, die Koseform von einem der mit ahd. mari, berühmt, zusammengesetzten Personennamen. 551)

Wappen. - In Roth ein halber silberner Steinbock mit goldenen Hörnern. Gekrönter Helm, daraus der wachsende Steinbock, Mathäus Philipp Mörl als Student in Ingolstadt 1591, im Stammbuche V, 129,552)

### Mornaner.

Die Mornauer waren Bürger zu Landshut in Baiern, kamen als Bergbeamte nach Tirol. Der 1549 verstorbene Wolfgang Josef schreibt sich zu Schloss Lichtwer und Münster im Unterinnthale, eine vereinigte Hofmark mit niederer Gerichtsbarkeit,

auf dem alten Kirchhofe von Meran begraben liegt, sie war die zweite Gemahlin des Andreas Kalmünzer von Kalmünz, im Jahre 1460 Landrichter von Meran, und führte im Schilde einen auf einem Gestelle sitzenden Vogel, vielleicht Falken (Wandgemälde an der Südseite der Meraner Pfarrkirche).

<sup>546)</sup> Mayrhofen, Pusterth, alt. Ad. S. 41-43.

<sup>547)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>840)</sup> Staffler II, S, 818, 819,

<sup>849)</sup> Sinnacher, Beitr. II, S. 284.

<sup>800)</sup> Staffler II, S. 804. <sup>851</sup>) Heinze, Familiennamen S. 169.

<sup>\*\*)</sup> Einem ganz anderen Stamme gehörte

jene "Dorothea Mörlin von Tramyn" an, welche

welche das Erzstift Salzburg als Kunkellehen verlieh. 583) Sein Sohn Ambros wird in die tirolische Landtafel von 1524 bei der Adelsclasse eingetragen. 554) Seit 1663 sind die Mornauer auf keinem Landtage mehr erschienen und danach in Tirol verschollen.

Drei große Grabsteine aus rothem Marmor, für Wolf Josef, kais. Rentmeister zu Kufstein, und Ambros, kais, Rath und Hüttenmeister, aus dem Jahre 1549, für Alexander aus dem Jahre 1578, und für des Ambros Witwe, Felicitas Zottin von Pernegg, im Renaissancestile, auf dem Fußboden vor dem Knappenaltar in der Pfarrkirche zu Rottenberg, erhalten das Andenken ihres Geschlechtes; auch im Hofe des ehemaligen Kelleramtes Meran prangt eine Denktafel aus Marmor mit ihrem Wappen, eingemauert an der dortigen Freistiege,

Name. - Brandis neunt dieses Geschlecht im Texte 365) Murenauer, in der dazu gehörigen Wappentafel Murnauer. Durch diese Namensform ist die Annahme gerechtfertigt, dass das Geschlecht ursprünglich aus Murnau in Oberbaiern stamme.

Wappen. - Stammschild in Gold ein Mohrenkopf, unten in drei Zipfel auslaufend. Auf dem Helme ein Mohrenhals. Später wurde es geviert und mit einem laufenden goldenen Löwen in Schwarz, der über eine rothe Quertheilung mit zwei silbernen Flüssen hinwegläuft. Dazu kam ein zweiter Helm mit dem wachsenden Löwen.

# Morenberg.

Uradel. Florian de Moris im Nonsberg bekannt im Jahre 1277. Matthäus wird gegen persönliche Dienste gleich anderen Rittern vom Herzog Leopold IV. steuerfrei erklärt. Die Brüder Johann Anton, Nikolaus und Thomas, dann ihr Vetter Friedrich Turresan de Moris erlangen vom Kaiser Max I., ddo. Augsburg 20. März 1510. Bestätigung ihres rittermäßigen Adels und die Bewilligung der adeligen Freiheiten für ihre umgebaute Behausung Darzess zu Sarnonico unweit Fondo im Nonsberg mit den Namen Morenberg; Thomas erheiratet 1511 mit Helena von Jaufen im ehemaligen Gerichte Königsberg, jetzt im Bezirke Lavis, das Schloss Jaufen (Giovo) 456). Die Morenberg werden 1563 mit den Prädicaten zu Jaufen und Windegg, in die Adelsbank Tirols aufgenommen 857); die Brüder Franz Maximilian und Veit erlangen von Erzherzog Ferdinand, ddo. Innsbruck 26. April 1567, die Vermehrung ihres Wappens mit dem Wappen der mit Hieronymus ausgestorbenen von Jaufen 558), eigentlich mit dem Bilde im 2, und 3. Felde, dem rothen Löwen in Silber mit einem Armbrustjoche in den Pranken, während das Stammwappen der Jaufen, was diese im 1. und 4. Felde führten, nämlich die silberne (Distel-) Rose in Blau, in das Wappen der Indermauer übergieng. 359) Der kaiserliche und fürstbischöflich passauische Rath und Oberststallmeister Jakob Christoph von Morenberg, dann Franz Joachim und Friedrich Anton von Morenberg werden im Jahre 1700 vom Kaiser Leopold I.,

<sup>568)</sup> Staffler II, S. 775.

<sup>654)</sup> Hauptmatrikelbuch.

ass) Ehrenkräntzel II, S. 122.

Mayrhofen Geneal, V. Nr. 51.

so?) Hauptmatrikelbuch. see) Goldegg Nr. 22.

Mayerhofen.

ddo. Wien 11. December 1700, in den Grafenstand erhoben 560); der Graf Ignaz Thomas, brixnerischer Stadtrichter zu Klansen, beschließt 1746 den Mannestamm. 561)

Die Morenberg besaßen außer Morenberg und Jaufen auch den Rummelhof in Sarns bei Brixen, der 1742 an den Fürstbischof von Brixen, Kaspar Ignaz Graf Künigl, verkauft wurde, und den schön gelegenen Ansitz Windegg zu Kaltern. einst Reinisschthurm genannt, sowie im Jahre 1512 das Schloss Campan in Kaltern. <sup>567</sup>)

Name. — Der ältere Name de Moris ist wahrscheinlich nur eine urkundliche Übersetzung des dentschen Namens Mor. Der obere Nonsberg war nämlich deutsch und die Grafen von Tirol waren dort die Gerichtsberren, wenn gleich nominell als Vasallen des Bischofs von Trient; diese Annahme wird anch wahrscheinlicher durch die Thatsache, dass die Moris als neuen Namen ihres Sitzes und Geschlechtes den deutschen Namen Morenberg wählten. Übrigens liegen in der Nähe bei Sejo noch die Reste einer anderen Burg, welche nach Perini <sup>263</sup>) der alte Sitz des Geschlechtes gewesen zu sein scheint.

Wappen. — In Gold ein rother Wind. Aquarell im Papiercodex des landschaftliehen Archives zu Innsbruck. Nr. 17<sup>4</sup>/<sub>4</sub>. Bl. 233. Auf dem Helme wächst der Wind hervor.

#### Mühlstätter.

Die Mühlstätter kamen 1436 aus Kärnten, wo sie 1399 genaunt werden und zu Milstatt einen Thurm besaßen, nach Tirol, erwerben dort den Ansitz Taamerburg bei Lienz\*\*4, wohl identisch mit dem ehemaligen Küchenhofe Tammerburg der Grafen von Görz, im Dorfe Patriesdorf bei Lienz \*4°), werden nach dem Aussterben der Görzer Grafen, 1524, in die tirolischen Stände bei der Adelsbank aufgenommen \*4°, und 1526 in die tirolischen Steuerregister bei dem Adel eingeschrieben \*50°; sie erwerben nach und nach die Edelsitze Manren und Mühlbach, jetzt Mühlstätten genannt, bei Bruneck, dann Unterköstlan bei Brixen, ferner durch die Heirat des Hans Mühlstätter mit Anna von Flaschburg nach dem Aussterben dieses Geschlechtes mit Achaz das gleiehnamige Schloss bei Oberdrauburg in Kärnten.

Der den 30. September 1779 im Ausitz "Müllbach" verstorbene Johann Nepomuk wir k. k. Schützenhauptmann<sup>36</sup>"), ein "von Mühlstetter", Dechaut in Fügen, gab als Mitglied des offenen Landtages vom Jahre 1790 ein hervorragendes, dem josephinischen System feindliches Votum ab. <sup>569</sup> Das Geschlecht blüht noch.

Die Mühlstätter fehlen bei Weiss "Kärntens Adel". Wenn sie auch sehon 1436 Kärnten verließen, so müssen sie dort sehon früher adelig gewesen sein, weil sie einen Thurm besaßen.

<sup>&</sup>lt;sup>900</sup>) Zedler, Univ.-Lex. XXI, S. 1614; wegen des Oberststallmeisteramtes, Mayrhofen a. a. O.; genaues Datum bei Kögler, Ferdin. XII, S. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>861</sup>) Kögler a. a. O.
<sup>862</sup>) Kögler a. a. O.

<sup>800)</sup> Stat. del Trentino II, S. 206, 337.

<sup>&</sup>lt;sup>564</sup>) Mayrhofen, Geneal. II, Nr. 9.

<sup>866)</sup> Staffler II, S. 436.

see) Matrikelbuch fol. 55

Burglechner, Tir. Adler II, 3. S. 1491.
Brustbild in Öl auf Leinwand,

lebensgroß mit Wappenschild und Inschrift, in der Sammlung Leyrer im Ferdinandeum.

<sup>569)</sup> Egger, Geschichte von Tirol II, S. 138

Name. — Bezeichnet deutlich ihre Herkunft aus Milstatt, das entgegen allen bisher versuchten Deutungen seinen Ursprung einer Mühlstätte zu verdanken hat.

Wappen. — Geviert. 1, 4. Schwarz und Roth gespalten, mit einer gestielten weißen innen goldenen Rose (Distelrose, Careina acaulis) (Stammwappen). 2, 3 in Schwarz ein silberner Sparren von drei silbernen Löwen, zwei und eins gestellt, begleitet (Wappen der † von Manren). Zwei gekrönte Helme, 1. Ein hoher rother Hut, darüber drei Straußenfedern roth, silbern, schwarz. 2. Ein offener Flug reehts mit der Figur und den Farben des ersten Feldes, links mit der Figur und den Farben des zweiten Feldes. Hans Jakob Mühlstätter von Mauren als Student an der Universität zu Ingolstadt 1590 im Stammbuche V, 92.

### Neideck.

Uradel, auf Schloss Neideck in Unterkrain, acht Meilen von Laibach. Meinhard nud Hermann von Neideck besaßen es 1250. Der Andechsische Ministeriale "During von Nidegge" in Krain, heute im Bezirk Treffen, ist Zeuge einer Urkunde des Graßen Heinrich IV. von Andechs, Markgraßen von Istrien, vom 24. August 1211.<sup>579</sup>) In Österreich unter der Enns kommt Ortolf von Neideck in einer Urkunde vom Jahre 1283 als Zeuge vor. Dieser Zweig starb dort im 18. Jahrhundert aus, <sup>571</sup>) Martin von Neideck, Kämmerer und Truchsess des Erzherzogs Sigmund im Jahre 1456, kam mit diesem nach Tirol und hatte zwei Frauen, eine Gußdaun und eine Khuen von Belasi. <sup>572</sup>) Georg und Hans kauffen das Schloss Anger bei Klausen, ein landesfürstliches Lehen, von Kaspar von Gußdaun und wurden damit belehnt. Andreas von Neideck verkauße es jedoch 1508 an Christoph von Mayrhofen. Etwas höher bauten sie sich einen Austz, dem sie ihren eigenen Namen gaben, <sup>573</sup>

Georg von Neideck war Obersthofmeister des Erzherzogs Sigmund, Sigmund Kaiser Max I. Mundschenk und Rath. Georg von 1505 bis 1514 Bischof von Trient, von 1509 bis zu seinem Tode kaiserlicher Statthalter in Verona, welches damals vorübergehend den Venezianeru entrissen war. Die Neideck besafien auch die Schlösser Belfort oder Altspaur und Malosco im Nonsberge, dann Schloss Wellenberg bei Innsbruck und Schloss Fragenstein bei Zirl, letztere als landesfürstliche Pfandlehen. Hieronymus, der letzte der tirolischen Linie, nahm Kriegsdienste und wurde im Jahre 1603 zu Wien ermordet. <sup>524</sup>) Im Jahre 1472 waren die Neideck in die ständische Adelsmatrikel aufgenommen worden. <sup>575</sup>)

Name. — Der Name Neideck ist ein Besitzname und bedeutet wohl die niedere oder untere Ecke, worauf der Ursprung des Namens Neipperg aus Nidberg leitet. Neideck könnte auch als Ecke des Neid oder Nito auszulegen sein, eine Kehrform von Namen wie Nidbert oder Nidhard.

Wappen. — In Silber drei rothe Muscheln schräg übereinander. Zwei Helme, der eine ohne, der andere mit Krone. 1: ein rother, oben gekrönter und mit zwei

<sup>530)</sup> Oefele, Gesch der Andechs S 201.

<sup>571)</sup> Wißgrill-König

<sup>\*18)</sup> Mayrhofen III. Nr. 19

<sup>523,</sup> Staffler II, S. 1000, der als das Jahr

des Ankaufes von Anger irrig 1442 nenut

<sup>4:4)</sup> Mayrhofen IV, Nr. 4.

<sup>676)</sup> Hauptmatrikelbuch.

silbernen zwischen drei rothen Straußenfedern gefüllter hoher Hut, silbern geflammt, den silbernen Stulp mit den drei Muscheln belegt. 2: ein bärtiger Rumpf, schwarz-bekleidet, mit goldenen Knöpfen und goldenen Kragen, auf dem Haupte ein schwarz-goldener, flatternder Bund, vorne mit einer kurzen rothen Straußenfeder besteckt. Georg Sigmund von Neideck 1589 im Stammbuche V, 41.

Ein in Holz schön geschnitztes und bemaltes Wappen der Neideck auf der prächtigen Denktafel, welche die Kinder des Georg Fieger von Hirschberg des älteren. gestorben 1568, und der Ursula von Neideck, gestorben 1570, diesen ihren Eltern im Presbyterinm der Haller Pfarrkirche oberhalb des kleinen Chores gesetzt haben, erinnert an dieses vornehme Geschlecht. Ihr Schild in weißen, beziehentlich rothen Marmor gehauen, erscheint auch an erster Stelle unter den Almfrauenschilden des Salzmaiers Georg Fieger, gestorben 1562, auf dessen Grabplatte unter der Eingangshalle der Pfarrkirche in Hall, und an zweiter Stelle unter den gleichen Schilden des erzherzoglichen Rathes Damian Genger auf dem Denkstein vom Jahre 1625 über den Eingange der von ihm erbauten Kapelle nächst dem Bade im Voldererthale bei Hall.

# Paumgarten.

Briefadel. Ursprünglich Schiffmeister und Handelsherren in Kufstein. Erlangen mit die Mitte des 15. Jahrhunderts einen Wappenbrief, nach Hundt jedoch später 5\*\*9; 5. Februar 1629 den Reichsfreiherrenstand und 10. September 1745 vom Kurfürsten Maximilian Joset III. von Pfalzbaiern als Reichsviear den Reichsgrafenstand. Auf dem im Jahre 1509 zu Bözen gehaltenen Landtage erscheinen unter dem bairischen Adel, welcher infolge der Abtretung der Gerichte Rattenberg, Kitzbuhel und Kufstein in die tirolische Grundsteuer einbezogen wirde, aus diesem Geschlechte Dector Wolfgang und Leonhart die Paumgartner und Herr Martin Paumgartner, Ritter. \*\*\*27\*\*) Dass alle drei Genannten diesem Geschlechte Deckhechte Dector Wolfgang den Zuwachs der drei unteriunthalischen Gerichte dem Lande Tirol incorporierten Edelleute bei Burglechner. \*\*\*27\*\*)

Die Paumgarten scheinen bald nach der Vereinigung ihrer alten Heimat mit Tirol dieselbe ganz verlassen zu haben. Sie erscheinen im Laufe des 16. Jahrhunderts als Besitzer mehrerer Herrschaften in Baiern und werden Erlunarschälle des Hochstiftes Augsburg, 1765 Mitglieder der unmittelbaren Reichsritterschaft Schwabens, Kanton Koeher, 1768 Erblandmarschälle in Niederbaiern. <sup>209</sup>) Jetzt sind sie im Erösehen. Bir Andenken ist in Kufstein durch einige Grabsteine erhalten, namentlich durch einen prächtig gearbeiteten für Hans Paumgartner 1493 <sup>200</sup>); dann durch eine geistliche Pfründe, welche ihren Namen trägt und unter ihrem Patronate steht. <sup>201</sup>

Es ist eine auffallende Erscheinung, wie wenige adelige Geschlechter durch die oben erwälmte Vergrößerung diesem Laude als stenerpflichtig zugewachsen sind; außer den Pammgartnern imr die Frauenberger, Hoelthaltinger, Reichertsheimer,

<sup>616)</sup> Freybergs Sammlung III, S. 502.

<sup>677)</sup> Brandis, Landeshauntl, S. 407.

<sup>879)</sup> II, S. 14×9.

ate) Hist.-her. Handb.

Pettenegg int "Adler" S. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>681</sup>) Diözes, Schem. v. Salzburg 1854 S. 60.

Renn, Thurner und Torer; von diesen wenigen ließen sich nur die Paumgartner und Reichertsheimer in die tirolischen Stände, und auch diese nur vorübergehend, anfüehmen.

Name. - Ist einer der häufigsten, dessen Erklärung auf der Hand liegt.

Wappen. — In Blau aus einer silbernen Arche (ein Flechtwerk zu Wasserbauten, so nennt Burglechner 582) diese Figur; sonst nennt man sie einen geflochtenen Zaun) ein goldener Löwe, das Gesicht zugewendet. Helm mit Krone. Kleinod: wachsender Mann mit Helmbarte. Rock und Mütze blau, Stulp und Aufschläge golden. Wolfgang Christoph von Paumgarten als Student in Ingolstadt 1591 im Stammbuche VI, 205.

# Pentzinger.

Briefadel. Christoph Pentzinger war im Jahre 1579 Pfleger auf dem Ritten, 683)
Dem Johann Pentzinger und seiner Frau Maria wurde in Bozen 26. September 1598
eine Tochter geboren, die bei der Taufe den Namen Dorothea erhielt. 584) An der
genannten Pfarre, nunmehr Propstei, haben, unbekannt wann, Christoph Pentzinger
und seine Fran, geborne Laimbruch, wohl aus dem Sterzinger Geschlechte dieses
Namens, einen Seelengottesdienst gestiftet. Erzherzog Ferdinand hat zu Innsbruck
17. November 1594 die Brüder Hieronymus. Pflegsverwalter in Schlanders, Ulrich,
landesfürstlichen Keln (d. i. Keller-)amts-Gegenschreiber. Christoph. Ludwig und
Hans in den Adelstand erhoben und ihr Wappen verbessert. 585) Es gab auch ein
landansässiges Adelsgeschlecht der Penzinger in Österreich unter der Enns. Dieses
führte aber ein anderes Wappen. 586)

Name. — Ist bei dem regen Verkehre mit Baiern und dem geringen mit Österreich eher von einem der zwei bairischen Dörfer Penzing, Gerichts Landsberg und Gerichts Wasserburg, als von Penzing bei Wien abzuleiten. Die Bedeutung ist: einer von der Heimat des Penzo oder Benzo. Steub. 347) leitet Benz von Benno ab.

Wappen — Getheilt. Oben in Blan ein sehwebendes goldenes Kreuz zwischen zwei goldenen Säulen. Unten in Gold ein blauer Dreiberg. Kleinod auf goldenem Dreiberge eine goldene Säule zwischen blauem Hornpaare. Uhrich Pentzinger aus Bozen, 1. Mai 1583, in dessen eigenem Stammbuche Seite 1. wo das Wappen noch als bürgerliches dargestellt erscheint.

#### Planta.

Uradel, Aus dem seit 1295 588) bekannten Edelgeschlechte Graubfundtens verließen Pompejus und Rudolf von Planta im Jahre 1618 Zernez, wo ihr Schloss Wildenburg liegt 589) und siedelten sich um der katholischen Religion willen in Tirol au. 591) Rudolf erwarb die Schlösser Greifen und Rametz in Obermais. Er saft 1625

<sup>&</sup>lt;sup>889</sup>) Tir. Adel II, S. 1029.
<sup>889</sup>) J. Ladurner, Zeitschr. d. Ferdin. III.
Folge, X. S. 155.

<sup>564)</sup> Taufbuch der Pfarre Bozen, welches mit dem Jahre 1585 beginnt.

<sup>665)</sup> Goldegg Nr. 993.

<sup>666)</sup> Wißgrill-König.

ser) Familiennamen S. 45,

<sup>588)</sup> Pfaundler, Notizen Lit. P, Bl 30.

see) Sammlung rhät, Gesch. 1, 8, 119,

<sup>500)</sup> Staffler II. S. 649.

auf Greifen, während Anton von Planta in Rudolfs Namen in Rametz waltete. Rudolf war Hauptmann in Tarasp und bündtnerischer Gubernator von Vältlin gewesen, nach seiner Flucht aus Bündten ernannte ihn Erzherzog Leopold V. zu seinem Rathe. 591) Er war sehr wohlhabend und unterstützte zur Zeit der Pest die Gemeinde Obermais mit Geld, nm Austalten zur Abwehr zu treffen. Nach dem Tode Rudolfs fiel Rametz an die Travers 592), Greifen aber blieb bis zum Erlöschen des tirolischen Zweiges der Planta, fast hundert Jahre lang in ihrem Besitze. 598) Das Andenken dieses Edelgeschlechtes erhält in Tirol der Volksmund, der das Schloss Greifen nie anders als Planta nemit.

Name. — Die durch den gleichen Namen veraulasste Ableitung der Planta von Wildenburg von dem altrömischen Geschlechte Planta ist bekannt. Erst jüngst ist ein Julius Planta in dem zu Cles gefundenen Edikt des Clandins in einer hohen Vertrauensstellung dieses Kaisers bekannt geworden, 594) Die Erklärung des Namens ans dem lat. planta. Fußsohle, woranf das Wappen anspielt und welche Pott 595) anzunehmen geneigt ist, beruht wohl sicher auf einem Irrthume. Zur richtigen Dentung führen die ladinischen Localnamen Plantalais in Langtaufers unweit Ghrus und Plantafuß, welche Stenb 596) als plan de l'avas und plan de fossa (Ebene am Wasser und am Graben) erklärt. Planta ist also ein Wortrumpf, dessen Schlusstheil verloren gegangen ist und bezeichnet eine Ortlichkeit, deren Name auf die Besitzer übergieng.

Wannen, -- An der Kirchhofkanelle von Maria Trost in Untermais ist ein Grabdenkmal für Rudolf von Planta, gestorben 1638, und seine Gemahlin Margaretha geborene Traverz von Ortenstein (in Domleschg, Granbündten), 597) Es zeigt in Steinbasrelief das Allianzwappen Planta-Travers. Die Travers führten einen Bären im Schilde, Stammschild der Planta in Silber eine schwarze Bärentatze mit rother Sohle, nach answärts. Helmzier wie im Schilde, 598)

### Platter.

Briefadel. Hans Platter, Gerichtsschreiber in Ulten, erhält von Erzherzog Ferdinand II., Innsbruck 21. April 1568, einen Wappenbrief, 599) Seine Söhne Hans und Jakob Platter erlangen von Erzherzog Leonold V, eine Besserung des ihrem Vater Hans verlichenen Wappens und werden in den Adelsstand erhoben mit der Bewilligung, sich von und zu Seissenegg zu nennen, gegeben zu Innsbruck 20, October 1621.600) Seissenegg war ein Edelsitz im sogenannten Steinach zu Meran. welchen die Heverling 1575 601) inne hatten und 1599 au Ferdinand Kolb verkauften. Die Platter müssen ihn also zwischen 1599 und 1621 erworben haben; sie behielten ihn aber nicht lange; denn 1634 war er bereits Eigenthum des Hans

```
191) Weber, Meran S 124.
```

<sup>102)</sup> Weber S. 126.

<sup>608)</sup> Staffler H. S. 648. 594) Kenner in Mitth, d. C. C. XIV (1869)

<sup>8, 160,</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Personennamen, S. 605

<sup>896)</sup> Z. rhät, Ethn. S. 117 u. kl. Schr. HL, 73.

<sup>107)</sup> Samuel, rhät, Geschl. 1, S. 211.

Me Siebmacher I. S. 204 100) Goldegg Nr. 53.

<sup>000)</sup> Goldegg Nr. 1666,

<sup>661)</sup> Stampfer S. 269,

Gräfinger von Saleck. In jüngster Zeit kann er von den Herren Breitenberg von Zenoberg an Dr. Gottlieb Putz, der ihn niederreißen und neu bauen ließ. Im Jahre 1578 hatten die Platter im nämiliehen Steinach zu Meran das Hans genaunt zum Thurm an der Klause, jetzt Nr. 93, welches ohne Zweifel, sowie die Hänser Nr. 92 und 93 zu den Bestandtheilen des Schlosses Ortenstein gehörte. 662)

In früherer Zeit, als die Beanten mit ihrem Einkommen größteutheils auf Sporteln angewiesen waren, konnte eine Gerichtsschreiberstelle als eine erhebliche Geldquelle gelten. Jener Hans Platter, welcher Gerichtsschreiber in Ulten war, mag sich ein nicht unbedeutendes Vermögen erworben, seine Söhne können es gemehrt haben: Michael Platter zu Seißenegg, ohne Zweifel ein Enkel, hätte sonst nicht wohl die Universität in Siena beziehen und dort als Kamerad des Junkers Schneeburg leben können.

Allein lange dauerte die Herrlichkeit nicht: der 12. October 1629, der Tag, an welchem dieser Michael sich zu Siena in das Stammbuch des Freiherrn Johann Oswald von Schneeburg einschrieb, ist auch der Schlusstag aller Nachrichten über dieses Geschlecht.

Name. — Der Name Platter ist nicht gleichen Sinnes wie der Name Plattner, welcher einem bedeutet, der ams Stahlplatten Harnische macht, sondern zeigt deu Besitzer einer Wehnung an, die auf oder an einer Steinplatte (ald. platta) liegt. Das Haus Nr. 91. neue Nummer 199 und 200, zu Steinach in Meran, hatte außer den Namen Hoethams, Ortensteinhaus, Thurmhaus und Haus unter dem Kofel auch en Namen; das Haus an der Platter. [89] Vielleicht stammen daher die Platter.

Der an Meran nächste Hof dieses Namens, beschattet von den prächtigsten Kastanienbäumen, liegt am Wege von Mais nach Wören, hoch ober Schloss Nenberg, genannt Trautmannsdorf.

Wappen. — In Roth auf einer länglich runden goldenen Platte ein springendes silbernes Ross. Helm ohne Krone. Kleinod; auf der Platte die Schildfigur. Decken roth-silbern. Stammbuch VI, 143.

## Plawen.

Hans und Erhard von Plawen erscheinen 1311 in einer Urkunde als Zeugen; ungenannte von Plawen kommen 1393 als Eigenlente (proprii homines) des Klosters Marienberg vor, 560) Die von Plawen stammen aus Graubundten; Albert von Plawen und seine Söhne Friedrich und Udalrich kamen von dort mit den Vögten von Matsch nach Tirol und bauten sich auf der Malser Heide einen Ansitz, den sie Plawen nannten. Hans und Ulrich, die Plawene von Plawen, erlangen von Kaiser Friedrich III., ddo. Neustadt, Samstag nach St. Lucia 1465, die Bestätigung ihres Wappens ("in forma nobilitätis"), von Erzherzog Sigmund, ddo. Hall, Pfinztag vor heil. drei Königen 1475, die adeligen Freiheiten für ihren Ansitz Plawen auf der Malser Heide am Plawenerbach. 669) Käiser Ferdinand I. bestätigt zu Inusbruck, 29. März 1563, den

cor) Stampfer S. 266.

<sup>200.</sup> 

<sup>804)</sup> Burglechner, Tir. Adl. II, S. 1047.

<sup>(01)</sup> Jordan-Stampfer, S. 265. (00) Burglechner, ebenda, S. 1047.

Adel der Plawen, vermehrt ihr Wappen und verleiht das Prädicat "von und zu"; die Plawen erwirken von Kaiser Rudolf II. am 14. Jäuner 1579 die Bestätigung der von Kaiser Friedrich III. verliehenen Adelsfreiheit nebst Wappenbesserung und das Recht sich "von und zu Plawen" zu neunen; die Brüder Oswald, erzherzoglicher Hofkanzleischreiber, der zu Innsbruck, Saggenthorviertel, ein Haus besitzt 606). Thomas and Luzius and ihr Vetter Thomas erhalten von Erzherzog Ferdinaud, ddo. Innsbruck 7. Maj 1582, eine neuerliche Bestätigung dieser Freiheiten, sowie das Recht, sich Freisassen von und zu Plawen zu nennen. 607) Kaiser Rudolf II. erhebt am 12. April 1600 den Oswald von und zu Plawen sammt dessen Brüder in den Adelstand des Reiches und Kaiser Mathias bestätigt zu Regensburg, 26. September 1613, alle früheren Privilegien der Plawen. Dieselben werden infolge landesfürstlichen Decretes vom 15. Februar 1605 in die tirolische Adelsmatrikel eingetragen, 608) Christoph besaß 1642 zu Innsbruck in der Sillgasse ein Haus. 609) Franz von Plawen kanfte 1645 die Eversburg in Ever 610); die Plawen besaßen auch den Edelsitz Lichtenegg in Mals und schreiben sich noch heute Herren zu Plawen, Eversburg und Lichtenegg. Sie sind im Erlöschen.

In den napoleonischen Kriegsjahren wurde Johann Augustin als Landesvertheidigungs-Commissär und als Commandant wiederholt mit Ehren genannt. Franz, von Kaiser Franz Josef I. den 12. August 1867 in den österreichischen Ritterstand erhoben, wohnte zu Schlanders in Vinschgan, im Ausitze Freudenthurm.

Name, — In Ober-Vinschgau, nordöstlich von Burgeis, ist das kleine Thal Plaben, das jedenfalls gleichen sprachlichen Ursprung hat, wie das Geschlecht Plawen. Staffler<sup>641</sup>) erklärt es als Plammu bomm, Guteben, aus dem Ladinischen, wofür die Variante Plawen des Geschlechtsnamens bei Burglechner<sup>612</sup>) die entsprechende Mittelform darbitetet. Auch spricht dafür die übliche Aussprache, welche das e sehr dehnt: Plawelm, nicht Plawenn. Nach Stenh<sup>643</sup>), der es von einem postulirten rhätischen Palavuna ableitet, ist die urkundliche Form im 14. Jahrlundert Plaiwenne, eine Form, die der obigen Erklärung nicht entgegen ist, indem für die Entstehung der Silbe Plai aus Planum der Geschlechtsname Plainer (in Hall wahrsecheinlich von Plain bei Salzburg) Zeugnis gibt

Wappen. — In Blan drei gekrönte goldene Löwenköpfe, zwei und einer gestellt. Spangenhelm mit goldener Krone. Auf dem Hehm die Schildfigur. Decken blan-golden. Oswald Plawener von Plawen 1502, im Stammbuche V, 207.

# Prack.

Uradel, Nikolaus der Prack (cane), der sich 1308 aus Verona nach Enneberg geflüchtet haben soll, xielleichtt ein Seitensprosse des berühmten Veroneser Geschlechtes der Cani della Scala, welche statt eines Bracken zwei Bracken zu beiden Seiten einer Leiter im Schilde führten, erheiratet dort mit der Erbtochter Leonhards

eo6) Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847), S. 23.

<sup>607)</sup> Goldegg Nr. 1182.

<sup>60%)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>649)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847), S. 23.

<sup>610)</sup> Staffler II, S. 583.

<sup>&</sup>lt;sup>611</sup>) Tirol II, S. 157.

<sup>602)</sup> Tir. Adl II, S. 1047 über die Plawen.

<sup>618)</sup> Z. rhät. Ethn. S. 199.

des Letzten von Asch den Edelsitz gleichen Namens. Sebastian Prück von Asch kauft 1495 den Edelsitz Augerburg (14) in der Gemeinde Reischach bei Bruneck, später, 1533, sind die Prack anch im Besitze des landesfürstlichen Lehenschlosses Fragsburg bei Meran, von 1588 bis 1618 des Schlosses Rottenstein in Obermais (15) jetzt im Besitze des Erzherzogs Karl Ludwig, des Edelsitzes Luttach in der Gemeinde Pfalzen, ebenfalls unweit Bruneck, und des Edelsitzes Prackenstein, im Viertel St. Johann der Gemeinde Zwölf Malgreien bei Bozen (19), ferner des weitläufigen, uralten Prackenhauses in der Gemeinde Allgund bei Meran, nach Weber (12) ihr Stammsitz an der Etsch. Von Kaiser Ferdinand I. erwirkten sie 1562 die Bestätigung ihres Adels, von Erzherzog Ferdinand den Befehl, an die Landschaft vom 19, Mai 1592 ihr Geschlecht in die tirolische Adelsmatrikel einzutragen (18) Im Laufe des 18, Jahrhunderts sind sie in Armut versunken; der Schematismus für Tirol und Vorariberg vom Jahre 1805 nennt Franz Naver als Universitätspedell, den Leopold Prack von Asch als Rathsdiener und Heizer des Appellationsgerichtes, beide in Innsbruck. Seither sind sie ansgestorben oder doch verschollen.

Die edlen Pracken leben im Gedächtnisse der Enneberger als gewaltthätig und tolküln \*g\*\*p; es mag wohl schon die Flucht des Ahnherrn aus Verona in einer (tewaltthat ihren Grund gehabt haben und die Neigung dazu erblich geworden sein.

Die Prack von Asch dienten lange Zeit den Bischöfen von Brixen als Hamptleute des Schlosses Andraz, das Gerichtssitz von Buehenstein war. Der Antmann des bischöflichen Gerichtes Thurn am Gader in Enneberg, Gabriel Prack von Asch, machte sich in der Felide seines Fürstbischofes mit dem Frauenstifte Sonnenburg, 1458, durch die Ermordung der im Kampfe Gefangenen berüchtigt. (\*29) Dagegen that sich der Propst des Augustiner-Chorherrenstiftes Gries bei Bozen, Albert Martin Prack, gestorben 1781, der auch als theologischer Schriftsteller im Fache der Dogmatik auftrat, durch den Neubau der Stiftskirche, begonnen 1767, auf friedlichem Felde hervor. Allein das Maßhalten scheint den Pracken nicht gegeben gewesen zu sein; durch diesen kostspieligen Prachtban brachte Propst Albert das Stift an den Rand des Abgrundes. (\*21)

Name. — Prack ist noch heute als Bracke Bezeichnung einer Hundegattung. Wappen. — In Silber ein schwarzer Bracke. Helm mit goldener Krone. Kleinod: der Bracke wachsend. Alexander Prack von Asch 1592, im Stammbuche V. 190, e<sup>22</sup>)

#### Precht.

Georg Precht zu Rotenburg, vormals Pfleger in der Grafschaft Holtenberg, erhält mit seinem Vetter Hans Georg den rittermäßigen Reichsadel ddo. Prag 2. December 1561 mit Öffnung und Krönung des Helmes. Pfaundler 223 sagt, dass sie aus dem Elsass kamen. Der Bruder des Georg, Basilius, nach anderen Blasius,

<sup>614)</sup> Mayrhofen, Geneal, II, Nr. 18.

<sup>018)</sup> Staffler II, S 644, 648.

<sup>616;</sup> Staffler II, S. 231, 888.

<sup>612)</sup> Meran S. 178.

<sup>614)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>610)</sup> Staffler II, S. 286.

<sup>690)</sup> Jäger, Cusa I, S. 295.

Weber, Bozen S. 257; Staffler H, S. 899.
 Mayrhofen H, 18, zeichnet den Bracken

mit einem Knochen im Maul.

<sup>&</sup>lt;sup>612</sup>) Notizen, Fasc. IV, Buchst. P, Bog. 44.

war Doctor der Rechte und Kammerprocurator in Innsbruck, ein zweiter, Casimundus, Hauptmann der Landsknechte. Beide scheinen den Adel ihres Bruders mitbesessen zu haben und führen den Zunamen von Hohenwart. Die Precht besaßen das Erbküchenmeisterannt des Bisthums Constanz. Ein adeliges Geschlecht dieses Namens war im Patrieiat der Stadt Ravensburg im jetzigen Königreich Württemberg; es gehörte zur tiesellschaft im "Eßel". Allem Anscheine und dem Wappen nach sind die Precht gradelig, wurden aber später wegen ihrer Aufnahme in ein Patriciat als adelig beauständet und haben sich deshalb einen Adelsbrief ertheilen lassen. Das (ieschlecht ist in Baiern mehrmals 624) immatrikuliert worden. In Tirol sind als letzte dieses Namens anzusehen Auton, Botaniker und Doctor 625), dessen Herbarium das Ferdinandeum in Innsbruck ankaufte, und Ernst, der als pensionierter Zollbeamter in Bregenz lebt. In Meran erscheint 1578 ein M. Precht als Besitzer eines Hauses, Wasserlauben 626), jetzt Nr. 147; es ist aber kein besonderer Grund vorhanden, ihn diesem tieschlechte zuzuzählen. In der Pfarrgasse in Innsbruck ist noch heute das schön stilisierte Wappen der Precht an dem Erker eines Hauses zu sehen; der Zeit nach könnte es auf den Kammerprocurator Blasins zu beziehen sein.

Name. — Der Geschlechtsname Precht war urspringlich ein Personenname, in Ger Form Perchto schon im 7. Jahrhundert bekannt, von ahd, peraht, nhd. hell, klar, 627) Er war ein Kosename.

Wappen, — Roth und Gold getheilt, oben drei goldene Wecken nebeneimander. Spangenhelm mit Krone, daraus ein hoher, golden gekronter Hut mit rothem, von den drei Wecken belegtem Sulp; aus der Hutkrone führ silberne Straußenfedern. Decken roth-golden, Konrad Precht 1580 im Stammbuche V, 100.

# Quaranta.

Kaiser Ferdinand I. verbessert ddo, Prag. 18. Juli 1562 den Brüdern Johann und Andreas Cazan, genamt Quaranta, anch "de Joanitiis de Cazan Quaranta" ihr adeliges Wappen, <sup>289</sup>) Andreas Quaranta zengt mit Katharina, Tochter des Augustin Heyrling zu Winkl und der Magdalena von Teutenhofen, einen Sohn, namens Augustin, <sup>289</sup>) Dieser besaß infolge der zweiten Heirat seiner Mutter mit Haus Dietrich, dem letzten Aichmer von Rametz<sup>289</sup>), im Jahre 1593 das Schloss Rametz in Obermais bei Meran, war als ein frühlicher, leutseliger Mann bekannt, erschien auf allen Banernhechzeiten und Kindstaufen und verwullete das Kelleramt zu Tirol und Meran, <sup>281</sup>) Im Jahre 1592 kaufte er von Signund Valentin Heyrling zu Winkl den Ausitz Winkl in Obermais sammt dem Haflinggute, genannt Schwabban, um 5700 Gulden rheinisch. Er besaß auch den Fleugenhof amfer St. Leonhard bei Meran, <sup>482</sup>) Die Quaranta hatten überdies ein Stadthaus in Meran, Wasserlauben <sup>483</sup>), jetzt das Rosslwirtshaus

<sup>624) 7.</sup> Mai 1816 und 23. Juli 1851.

<sup>\*\*\*)</sup> Tiroler Bote 1841, S. 255 u. 260,

<sup>\*16)</sup> Jordan-Stampfer S. 281,

<sup>617)</sup> Förstemann I, Sp. 236, 239.

<sup>618)</sup> Diploms-Concept im Adelsarchive.

<sup>\*19)</sup> Mayrhofen IV, Nr. 70. Heyrling.

<sup>630)</sup> Mayrhofen III, Nr. 1.

Weber, Meran S. 126,
 Stampfer, Gesch, des Schlosses Winkl.

<sup>412)</sup> Jordan-Stampfer S. 287,

Nr. 142. Der genannte Augustin Quaranta hat den 15. Februar 1605 die Anfuahme in die Matrikel erhapt.<sup>694</sup> In Jahre 1640 kommen die Quaranta das letztemal als Mitglieder des Landtages vor.<sup>695</sup>) 18a Gosehlecht starb aus mit Christoph Ouaranta.<sup>696</sup>

Name. — Wenn es erlaubt ist, mag hier die Vermuthung ausgesprochen werden, die Quaranta lätten zu den vierzig regierenden ellen Goschlechtern einer Stadt von Italien gehört. Diese Vermuthung wird bestätigt durch die Nachricht aus dem Jahre 1845, dass in Cremona mehrere Familien dieses Namens bihlien.

Wappen. — Getheilt. Oben in Gold ein gekrönter schwarzer Adler, unten in Robert gespalten auf grünem Dreiberg eine Eiche, an der ein schwarzer Steinbock aufspringt. Hehn mit Krone, darans wachsend ein silberner Löwe. Decken schwarz-golden, links schwarz-silbern, Augustin Quaranta 1593, im Stammbuche VI, 161.

Dieses Wappen stimmt überein mit der oben erwähnten Wappenverbesserung vom 18. Juli 1562, womit die Annahme, die obengenannten: Andreas Cazan, genannt Quaranta, und Andreas Quaranta seien die nämliche Person gewesen, umsomehr begründet erseheint, als auch die Wappen im Schlosse zu Rametz und im Ferdinandeum mit den Wappen des Adelsarchivs und des Stammbuches übereinstimmen. Hiermit ist anch der ganz abweichende Wappenschild, angeblich Quaranta von "Ramez», im Ehrenkrantzel<sup>657</sup>) als irrig erwiesen. Hingegen ist der Schild im Stammbuche fast identisch mit dem Schilde der Cazan von Griesfeld, erloschen mit dem Reichsfreihern Josef zu Bozen 29. November 1859. Der Cazan'sche Schild unterscheidet sich im wesentlichen nur durch den ein goldenes Horn blasenden wilden Mann, welcher die im Schilde Quaranta ledige rothe Spalte im unteren Felde besetzt.

An die Zeit, als die Quaranta Rametz besaßen, erinnert ein Ölgemälde auf Holz, das Wappen der Quaranta darstellend, auf einem Ofenthirehen in einem Hausgange zu Rametz. In der Pfanndlerischen Sammlung von Siegelabdrücken ist ein sehr sehöner Papiersiegelabdruck mit Papier überzogen, mit ihrem Wappen, rechts vom Helm kleinod steht A Q, links Z R. Nach dem Katalog ist der Abdruck vom Jahre 1608.

#### Recordin.

Uradel. Richard von Tavon erscheint 1449 als Notar im Nonsberge. Sein Enkel Richardius von Tavon, der sehon früher adelig und befreit war (gentilis et exemptus), erwirkt von Fürstbischof von Trient, Elrich von Freundsberg das Recht, das Wappen seiner Frau Mariama, der Erbtochter des Gervasio Gentili zu Denno, ebendort, anzunehmen. Dessen Sohn Peter, genannt Recordin von Neun<sup>638</sup>), nimmt in zweiter Ehe die Martha Matzuer von Runkelstein und erlangt von Kaiser Maximilian ddo. Linz 4. December 1568 die Erlanbnis, sein Wuppen mit dem der Matzuer zu vermehren und die erheiratete Matzner'sche Freiung in Neumarkt Radeck zu

<sup>636</sup>; Die damalige Bezeichnung für Nonsberg, entstanden aus dem alten Anaunio, das sehen bei Ptolennaus vorkommt; noch vor 30 bis 40 Jahren war der Name A
änsberg gebräuchlich.

<sup>(31)</sup> Matrikelbuch.

<sup>635)</sup> Matrikelbuch bis 1789.

<sup>626)</sup> Weber a. a. O.

<sup>631)</sup> Tafel II zu S. 124.

nennen. (49) Die Recordin werden im gleichen Jahre in die tirolische Adelsmatrikel aufgenommen (40); auch erheiraten sie 1604 das Schloss Hanberg bei Brixen und besitzen dasselbe bis 1680 (41), sowie mit der 1679 verstorbenen Felicitats vom Welsberg den Ansitz Zellburg in der Gemeinde Welsberg, (42) Die Brüder Felix, Georg und Hans Recordin von Neun erlangen von Erzherzog Ferdinand am 4. Juni 1580 eine neue Wappenbesserung und die Rothwachsfreiheit (43) Karl Hannibal Recordin von Neun, gestorben 1736, badischer Hofeavalier, erscheint als Freiherr, ohne dassüber diese Standeserhöhung anderweitige Nachriehten vorliegen. Hingegen werden die Söhne des Oberforstmeisters von Tirol, Jakob Christoph von der Zellburger Linie, der zänkische Anton Ingennin, Comtur des deutschen Ordens in Tirol, auch oberösterreichischer Rath. Johann Jakob. Propst des Collegialstiftes Innichen, gestorben 1781 als Dompropst zu Regensburg, und Georg. Domcapitular in Trient, 1748 in den österreichischen Grafenstand erhoben (44) und beschließen ihr Geschlecht.

Name. — Die Erklärung des Namens Recordin aus Ricardino (italienische Koseform von Ricardo) ist durch obige Nachrichten gesichert. — In Tavon, unweit Sanzeno im Nonsberge sind noch an einer Felsecke schwache Mauerreste, nach der Sage die Ruinen der gleichnamigen Burg. (49) Ob jener Richard von Tavon, der erste bekannte Ahnherr der Recordin, dem Geschlechte jener Burg. das in Roth einen silbernen Falken führte, augehörte, erscheint zweifelhaft. Der Falke von Tavon ziert hingegen das Herzschild des Wappens der Freiherren und Ritter Thavonat von Tavon.

Wappen. — Geviert. 1. 4 in Silber und Blau sechsmal schräggetheilt (Gentili von Denno). 2, 3 in Silber und Roth getheilt ein Rad in wechselnder Farbe (Matzner v. Runkelstein). Zwei gekrönte Helme. Kleinod 1: Zwei blau-silbern und silbern-blau gebänderte Hörner, in den Öffnungen mit je drei silbern-blau-silbernen und blau-silber-blauen Straußenfedern. 2: das Rad zwischen zwei sehwarz-rothen übereck getheilten Hörnern, außen mit einem silbernen mit je sechs Pfauenfedern besetzten silbernen kamme. Decken sehwarz-roth. Peter Recordin von Neun als Student in München 5. Jänner 1589 im Stammbuche V. 37. Ein etwas abweichendes Wappen der Mätzner auf Holz gemalt (XVI. Jahrhundert) ziert unter den Botschischen Almenschilden das Gesins des großen Saales im Schlosse Auer bei Meran. Dort ist das Rad geweelselter Farbe in einem Gold-Roth gespaltenen Schilde.

#### Rolandin.

Die Rolandin von Ambel (wohl identisch mit dem Namen des Dorfes Dambel, amlich di Ambel, d'Ambel) im Nonsberge kommen im 16. Jahrhundert nach Obermais bei Meran, wo sie das Hüttergut erwerben <sup>646</sup>), welches später nach seinem neuen Herrn genannt wird, und noch gegenwärtig das Rolandinschlössehen heißt.

<sup>&</sup>lt;sup>639</sup>) Mayrhofen VI, Nr. 50; Burglechner, Tir. Adt. IIt, S. 194.

<sup>&</sup>quot;") Hauptmatriketbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>611</sup>) Staffler II, S. 114.

<sup>641)</sup> Mayrhofen, Pusterth S. 96.

<sup>642)</sup> Goldegg Nr. 572.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup>) Bezüglich des Anton Ingenuin J. Ladurmer, Zeitschr. d. Ferd. III. Folge, X, S. 193 bis 201, bezüglich des Johann, Sinnacher, Beitr. Itt, S, 507.

<sup>643)</sup> l'erini, Statist. del Trentino II, S. 542.

<sup>644)</sup> Weber, Meran S. 121.

Später besaßen sie auch den Ansitz Rosenstein in Obermais, den der obgenannte Gregor im Jahre 1602, wo nicht erbaut, so doch wieder hergestellt hat. 647) Sein lebensgroßes Brustbild im Vorsaale des ersten Stockwerkes des Schlosses Rosenstein in Obermais, jetzt Eigenthum des Erzherzogs Karl Ludwig, zeigt einen kräftigen Mann in der spanischen schwarzen Tracht und hat die Inschrift: Nob. D. Gregor Rolandin de Ambl in Rosenstain. Aetatis suac 38, Anno D. 1602. Anton Rolandin, gestorben 1728, schrieb sich Rolandin von Ambel zu Rosenstein und Frölichsburg, wesswegen auch Frölichsburg (s. oben Frölich) eine zeitlang zu den Besitzungen der Rolandins gehört haben muss.

Die Rolandin waren 1431 als adelig bekannt, hatten 1508 die Burg Precelaro in der Gemeinde Rumo, Bezirk Cles im Nonsberg zu Lehen<sup>448</sup>), erwirkten am 30. Juli 1600 eine Bestätigung ihres alten Adels mit dem Prädicate Rosenstein, und wurden infolge Beschlusses der Landschaft vom 18. Mai 1601 der Adelsbank zugesehrieben.<sup>449</sup>)

Im Jahre 1613 war ein Gregor erzherzoglicher Rath, Johann Anton zeichnete sich bei der Landesvertheidigung Tirols im Jahre 1703 aus; er wurde verwendet, nm die Besetzung des Wormserjoches zu bewerkstelligen (\*\*\*\*). Der Letzte seines Stammes, gestorben 16. Jänner 1811, lebte vor dreißig Jahren noch im Andenken der Meraner, wie er mit Hut und Degen in der Pfarrkirche erschien und beim Eintritte in den Betstuhl seine Frau in Zartheit und Anmuth küsste, um vor aller Welt seine Hochachtung vor dem heißigen Ehestande zu bezeugen. (\*\*\*\*\*\*\*)

Name, — Der Name Rolandin ist eine italienische Verkleinerung des Nameus Roland, früher in der Form Rueland nicht selten als Vorname tirolischer Edelsgeschliechter. <sup>655</sup>)

Wappen.— In Schwarz ein gold-roth getheilter Löwe, tiekrönter Helm, darauf der Löwe wachsend. Decken: schwarz-golden und roth-golden. Gregor Rolandin von Ambel 1593, im Stammbuche V. 163. Auf dessen Grabstein außen an der Pfarrkirche von Untermais ist sein Wappenschild geviert. Feld 1, 4 wie oben. 2, 3 mit drei (2, 1) Rosen über einem doppelten R., wie im Wappen der Langenmantel. Diese Quartierung mit den Rosen ist wahrscheinlich bei Gelegenheit der Prädicatsverleihung von Rosenstein zum Stammwappen mit dem Löwen gekommen. Den gleichen Schild zeigt ein Freskogemälde im Schlosse Labers zu Obermais, aus

<sup>\*\*1)</sup> Weber S. 119.

<sup>40)</sup> Pfaundler, Notizen, Fasc. VI, Litt. It. Bog. 34; Perini, Statist. del Trent. II, S. 192 schreibt Placetrario und neunt sie eine Raine; Burglechner im Tr. Adler III, S. 78 schreibt Placelliert; die Häusergruppe in der Nähe neunt Perini a. a. O. S. 491 Placere, auf S. 492 Placeri, welche Form den Schlüssel zur Erklärung von Placeraro als des Hauses des öffentlichen Schreibers, von Placeri, als der Leute desselben, gibt; denn Placerius heißt nach Ducange seriba publicus, Tabetlio.

<sup>647)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>660)</sup> Jäger, Tirol 1703, S. 240.

<sup>&</sup>lt;sup>684</sup>) Grabstein an der westlichen Außenwand der Pfarrkirche von Mais.

<sup>661)</sup> Weber, Meran S. 121.

<sup>663</sup> Z. B. der edle Herr Ruelandt von Thun zu Englar, Erbschenk der fürstlichen Stifte Trient und Briten, mit seinen Brüdern Karl, Christoph und Hildbrandt auf seinem Grabstein an der südlichen Außenwand der Pfarrkirche St, Pauls in Eppan genannt,

der Zeit, als die Bombardi es besaßen und verzoptten. Brandis gibt im Ehrenkranzel einen ganz anderen Schild, welchen H. v. Goldegg als den Schild der ausgestorbenen fullder bestimmt hat.

#### Römer.

Morandin und seine Schne Achilles, Johannes, Gottfried und Ancins kommen nm 1235 aus Rom mach Bozen, Gottfried wird der Römer genannt. Die Romer erbauen 1325 in der genannten Stadt zwei Kapellen, werden 1471 mit Schloss Rubein bei Meran von Erzherzog Sigmund belehnt und bewirken 1478 dessen Umwandlung in freies Eigenthum<sup>653</sup>), sind seit 1472 in der tiroler Landesmatrikel und werden 1570 mit dem landesfürstlichen Schloss und Gericht Mayenburg im Burggrafenamte belehnt, <sup>656</sup>) Schloss Maretsch bei Bozen, wo sie in Saus und Braus lebten, wösste von ihrem Treiben manches zu erzählen, <sup>667</sup>)

Lukas, Landeshauptmann 1571 bis 1582 <sup>658</sup>), auch Landcomtur des Deutschen Ordens an der Eisel, war der Reformation zugednan, und trat nach Niederlegung seines Amtes als Landcomthur eigenmächtig aus dem Orden aus, um Barbara Hueber zu heiraten. <sup>658</sup>)

Die Söhne beschließen, ledig, das Geschlecht. Ein Vetter, Christoph Sigmund, Comtrr des Johanniterordens zu Mailberg in Niederösterreich, stirdt als Hauptmann zu Triest. 660) Am Südwesthurme der Burg Maretsch erhält ein schönes Renaissance-Basrelief das Andenken des üppögen Römerstammes. Es stellt ihr Wappen dar, mit der Inschrift: Lukas Römer von Maretsch, Teutsch Ordens Commenthur 1562.

Wappen, — Silber und Schwarz viermal schr\u00e4grechts getheilt. Zwei goldene gekr\u00f6nte Helme, I. Schwarz-silbernes Hormpaar, 2. Ein geschlossener Flag wie der Schild, Lukas R\u00f6mer, Freiherr zu Maretsch und Mayenburg, der J\u00fcmgere, vor seiner Abreise nach Ungarn 1580, im Stammbuche II, 77.

#### Rost.

Uradel, Maiele (Koseform des ahd, Personennamens Maie, in ülterer Form Magan, inde Stärke), ein Solin des Konrad de Costa in Buchenstein, genannt vom Hove (Hofe) am Rost bei St. Vigil in Enneberg (1660 verkauft), its seit 1238 bekannt. Er und seine Nachkommen nennen sich von Rost und waren freie Dienstnammen des Stiftes Sonnenburg, <sup>661</sup>) Die Rost besitzen später, 1500, den Edelsitz Schrottwinkel in Tanfers, 1798 verkauft, kanfen 1502 den Ansitz Anfhofen in der gleichnamigen Gemeinde, nuweit Bruneck, und behalten ihn bis 1706, werden zum Lohne trener Dienste, welche Hans, Pileger von Utenheim, geleistet, vom Bischof von Briven, Kardinal Christoph von Madruzzo 1545 belehnt mit dem Schlosse Kehl-

<sup>684)</sup> Tafel II zu S 124 688) Staffler II, S. 651.

<sup>666)</sup> Weber, Bozen S. 236.

<sup>667)</sup> Staffler II, S. 776, 885 und Zybock

<sup>64</sup> Laduraer im A. F. G. and A. Tir. II,

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>1 Ladurner, Zeischr. d. Ferd. 3, Folge, X, S, 152.

eee) Mayrhofen.

<sup>661)</sup> Mayrhofen, Geneal. II, Nr. 17.

burg, Gemeinde Tesselberg bei Bruneck, das sie noch jetzt innehaben, übernehmen 1571 and kurze Zeit als Pfand vom Erzherzog Ferdinand Burg und Gericht Uttenheim in Taufers 662), werden Lehensherren in Virgen im Gerichte Windischmatrei. Die Herrschaft Singen in Baden, Sarkreis, welche die Rost seit dem ersten Freiherrn Franz Karl inne hatten, hat dessen Urenkelin, Gräfin Maria Walourga, 1771 durch ihre Heirat mit Franz Josef Grafen Enzenberg an die Enzenberg gebracht. 663) Im Burgfrieden der Stadt Hall besaßen die Rost das noch jetzt sogenannte "Rosten-Schlössl\* 664) der Stadtgemeinde Hall, beendet den 19. Februar 1780,

Die Rost werden 1519 in die tirolische Adelsmatrikel aufgenommen, in zwei, bereits erloschenen Linien, mit Dionys, geheimer Rath und Statthalter zu Freiburg im Breisgan, und Franz Karl, Oberst und Kommandant der tirolischen Grenzfeste Ehrenberg, in den Freiherrenstand 665), und mit Johann Gaudenz, des obigen Franz Karl Sohn, als Grafen von Rost, Freiherren zu Buchenstein 1731 in den Reichsgrafenstand erhoben; zwei andere Linien, von welchen eine noch blüht, erhalten in den Brüdern Josef Leopold und Georg Anton am 28. Juni 1738 als Freiherren von Rost zu Aufhofen und Schrottwinkel den Reichsfreiherrenstand. Johann Jakob von Rost wurde 1654 in die Salzburger Landtafel aufgenommen, 666)

Die Rost gaben dem Hochstifte Chur, welchem einst Vintschgan mit Einschluss von Meran zugehörte, zwei Fürstbischöte, den Freiherrn Josef 1728 und den Grafen Dionys 1782 bis 1793, welcher die Reformen des Kaisers Josef guthieß und beförderte 667); dem Chorherrenstifte Neustift einen Propst, Alfons, 1721 bis 1728 668); der österreichischen Landesregierung im Breisgan einen kaiserlichen Statthalter, den Freiherrn Dionys 1680: dem kaiserlichen Heere einen Feldmarschallientenant, den obgenannten Grafen Johann Gandenz.

Als die Stände von Tirol im Jahre 1721 auf ihr dringendes Verlangen das Recht erlangten, ihre Angelegenheiten auch außer der Zeit der Landtage durch ständige Ausschüsse in Innsbruck und Bozen zu besorgen, war Leopold von Rost einer der ersten fünf Mitglieder des in Innsbruck tagenden Ausschusses, 669)

Alle Linien sind ausgestorben, bis auf eine freiherrliche, welche noch hentzntage in ihrer alten Heimat Pusterthal Schloss Kehlburg besitzt.

Name. - Der Geschlechtsname Rost ist, nachdem er sich auf den Hof am Rost in dem ladinischen Enneberg gründet, ursprünglich der Name einer Örtlichkeit und bedeutet wahrscheinlich ein urbar gemachtes Stück Land, d. i. eine Rodung oder einen Raut, vom spätlateinischen Worte rusto, rubos evello, "ich rode aus", Ladurner schreibt den Namen des Landcomturs an der Etsch. Engelhart (1541). nicht Rost, sondern Ruest als ältere Schreibartform, 670) Bei Sterzing, Gemeinde Janfenberg, kommt der gleiche Name in der Form Rust vor. Er bezieht sich auf cilf Häuser an dem Abhange eines Berges am rechten Ufer des Janfenbaches 674). passt also gut zur angegebenen Bedentung.

<sup>662)</sup> Staffler II, S. 195, 197, 246, 256 oss) Mayrhofen, Geneal. II, Nr. 22.

<sup>644)</sup> Alt. Grundsteuerbuch der Stadtgmeinde Hall, beendet den 19. Februar 1780.

<sup>646)</sup> Mayrhofen, Geneal. II, Nr. 22.

<sup>666)</sup> Kleinmayer, Juvavia S. 578.

<sup>667)</sup> Stampfer, Chronik von Merau S 85.

ocs) Sinnacher Beitr. 111, S. 377.

<sup>660)</sup> Egger, Gesch. von Tirol II, S. 556.

<sup>690)</sup> Zeitschr. d. Ferd. 3, F., X, S, 146-148.

<sup>471)</sup> Staffler H, S 59.

Wappen. — Stammschild, in Roth ein silberner Rüdenkopf mit goldenem Halband. Das 2. und 3. Feld des später quadrierten Wappens Silber und Schwarz sehräg getheilt mit einer schwarzen Eckspitze, ist das Stammwappen der erloschenen odeln Hungershausen, deren Erbtochter Dorothea den Lieuhart Jöchl heiratete. Ihre Urenkelin Anna heiratete Johann von Rost, der nan das Wappen der Hungershausen mit dem seinigen verband. <sup>672</sup>) Rostische Grabplatten mit Wappen zieren die Eingaugshallen der Servitenkirche und der Ursulinenkirche in Innsbruck.

### Sagmeister.

Briefadel. Die Bürger von Meran vergeben das von Herzog Johann von Luxemburg 1339 ihnen verfiehene Lehen in Gulfein unter Zenoberg an Christian Sagmeister. 6:3) Erzherzog Ferdinand II. bessert das Wappen des Veit Sagmeister, Steuereinnehmer an der Elseh, med verleiht ihm die Lehensfhigkeit, ddo. Innsbruck 7. Mai 1567. 6:4) Kaiser Maximilian II. erhebt die Brüder Christoph. Steuereinnehmer an der Elseh, Bernhard, Veit und Ulrich zu Wien den 28. December 1575 in den Adelstand mit dem Zunamen von Sagburg und Erzherzog Ferdinand II. bestätigt, Innsbruck den 10. Juli 1579, dieses Adelsdiplom 6:5) als Landesfürst von Tirol. Der Edelsitz Sagburg liegt zu Bozen und ist jetzt Eigenthum der Freiherren von Eyrl. 6:6) Kaiser Leopold I. verleiht zu Wien den 3. Jänner 1675 den Brüdern Johann Karl und Johann Eberhard Sagmeister von Sagburg den rittermäßigen Reichsadel.

Um das Jahr 1600 erwarben die Sagmeister den Edelsitz Helmstorf, an der Stirnseite des Völlanerberges in Lana, vom gleichnamigen (Geschlechte 67), welche Nachricht sieh nur auf die Tandl von Helmstorf beziehen kann: Ferdinand Sagmeister von Sagburg, vernählt mit Helena Kampin, besaß im Jahre 1695 den Ausitz Rosengarten in Ober-Lana, welcher unter ihm seine jetzige Gestalt erhielt. Mehrere Sagmeister zeichmeten sieh im Kriegsdienste, besonders in den Niederlanden aus; einer von diesen wurde in den spanischen Adel mit dem Zunamen de los gallos de l'escalada aufgenommen. 678) Im Jahre 1800 besaß das jetzt niedergerissene Hans Nr. 200 in der Lanbengasse zu Meran an der unteren Wasserseite ein Sagburg, 679).

Die Sagmeister von Sagburg blühen unter dem Namen von Sagburg zu Pfefferlehenesegg, Gößlheimb und Gallo di Escalada in zwei Linien zu Wien. In Tirol sind sie ausgestorhen.

Wappen. – Der Schild der Sagmeister ist in Gold und Schwarz gespalten, rechts ein schwarzer Schrägbalken, links ein goldener Löwe, in den Pranken ein silbernes Sägeblatt. Kleinod: der Löwe zwischen einem in gold-schwarz übereck getheilten Hornpaare. Decke schwarz-golden, 689)

- 679) Mayrhofen, Geneal, IV, 81/2.
   678) Stampfer, Chronik von Meran S. 241.
- 676) Goldegg Nr. 26.
- 675) Goldegg Nr. 442.
- 676) Staffler II, S. 681.

- 6:71 Weber, Meran S. 218.
- 678, Weber a. a. O. S. 218, 219.
- ers) Jordan-Stampfer S. 284.
- eee) Hefner, Neuer Siebm. V, 11, S. 56.

Ganz andere Figuren zeigt ein Wappenschild über dem Thore des oben erwähnten Ansitzes Rosengarten in Stein gehauen, mit der Inschrift FERDINAND CARL · V · SAG | BVRG · 1695, nämlich einen mit drei übereinander gestellten Hälmen belegten Pfahl. Der Pfahl beseitet von je einem Zinnenthore, zu dem je eine Leiter führt, ohne Zweifel der redende Schild von den Hähnen der Leiter (Gallos di Escalada, oder wie Weber schreibt de l'Escalada). Warum der in den spanischen Adel aufgenommene Sagburg gerade diesen Namen wählte, klärt sich durch die Ehe des Bernhard von Sagburg mit Margareta de los gallos di Escalada auf, dessen Nachkomme, Ferdinand Karl, der Inschrift zufolge, seinen Ausitz Rosengarten mit seinem spanischen Adelsschilde schmücken ließ. Zur Linken dieses Schildes ist der Schild Campi mit der Inschrift MARIA HELENE SAGBVRG GE CAMPI (aus einem alten tirolischen Adelsgeschlechte, das noch in Cles und in Nals angessen ist).

#### Schidmann.

Altes Bürgergeschlecht in Bozen. Als Herzog Friedrich IV. den ersten eigentfichen tirolischen Landtag für November 1423 nach Meran berief, ward E. Schidmann als Vertreter der Stadt Bozen erkoren. (841) Die Schidmann werden um 1430 (?) geadelt 682) und kommen 1472 mit Heinrich auf die tirolische Adelsmatrikel, 683) Sie besitzen in der Gemeinde Zwölfmalgreien bei Bozen die Edelsitze Klebenstein und Rendelstein. 684) Franz wird 1466 Salzmaier in Hall. 685)

Name. — Der Name Schidmann bezeichnet einen Schiedsrichter, mhd. Scheidemann. 686)

Wappen. - Unter rothem Hampte in Silber ein blaner Sparren. Helm mit Krone, daraus schwarzer Hut ohne Stulp wie der Schild; oben gekrönt und gefüllt mit funf Straußenfedern, roth, weiß, blau, weiß, roth. Decken roth-silbern. Hans Bartline Schidmann 1592 im Stammbuche V, 198,

# Schlandersberg.

Uradel. Uto III. von Montalban bei Schlanders, um 1266 erwähnt, wird von Schlandersberg 687) genannt, wohl, weil er am Somberg im Gerichtsbezirke Schlanders das Schloss Schlandersberg erbante. Seine Vorfahren sind schon im 12. Jahrhundert als Ministerialen bekannt 688), zuerst ein Uto von Montalban im Jahre 1156, Friedrich von Montalban und Schlandersberg ist 1279 Bischof von Freising, 689) Die Schlandersberg werden 1329 Vasallen der Grafen von Tirol, indem sie ihre eigene Burg dem König Heinrich zu Lehen auftragen und von ihm als solches wieder empfangen, nur das Recht zu erlangen, die gleichzeitig als Lehen empfangene, zerfallene, landesfürstliche Burg Galsaun unweit Schlanders, später Hochgalsaun genannt, wieder herzustellen,

est) Egger, Gesch, von Tirol I. S. 505.

<sup>(</sup>a) Mayrhofen.

eas) Hauptmatrikelbuch.

<sup>084)</sup> Staffler II, S. 886.

<sup>(</sup>Mayrhofen

<sup>686)</sup> Heintze, Familiennamen, S. 196.

<sup>6</sup>A7) Mayrhofen VII, Nr. 20,

oss) Ottenthal in den Mitth. des Inst. f.

öst. Geschichtsforschung II (1881), S. 551-614.

coo, Tinkhauser in Mitth. d. C. C. III, S. 237.

wozu auch Schloss Kasten, entstanden aus dem Kasten für die Getreidegefälle, gehörte: Schloss Montalban erheiraten sie und besitzen auch die Schlösser Reichenberg und Round in der Gemeinde Taufers, Bezirk Glurus 690), als Lehen das Schloss Gargitz. tiemeinde Brad im gleichen Bezirke 691), und als Pfand das landesfürstliche Schloss und Gericht Naudersberg 692), sämmtlich in Vinschgau gelegen. In der Gemeinde Eppan bei Bozen besitzen sie den fürstbischöflich trientischen Lehenhof Schreckbühel. 693) Heinrich ist in den Fehden Herzog Friedrichs auf der Seite des autständischen Adels; seine Burgen Montalban und Hochgalsann werden zerstört 694). allein im Frieden von Constanz vom 10. Mai 1418 wird ansgemacht, die Schlandersberger in ihren früheren Besitz zu setzen 695) und sie erhalten als Entschädigung vom Herzog 3000 Ducaten. Ulrich erscheint in der Landesmatrikel von 1472 696); Lucius war 1571 bis 1577 Abt des Benedictinerstiftes Marienberg 697); Karl Sigmund wird den 30. Juli 1696 gegraft. Graf Karl Sigmund stirbt als der letzte seines Stammes 1755 und seine einzige Tochter Elisabeth, verehelicht au den Grafen Franz Josef Hendl, bringt Schlandersberg, Hochgalsann und Kasten an die Hendl, 698) Wie die meisten Edellente des unteren Vinschgaues und Burggrafenantes, hatten auch die Schlandersberg ihr Stadthans in Merau. Das Stadthaus der Schlandersberg war unter den Berglauben, hieß die "große Schlanderspergische Behausung", hatte Kapelle und mit dem Garten lehnte es sich an den Küchelberg; es war landesfürstliches Kunkellehen 699), jetzt ganz nungebant Nr. 261; Brigitta von Schlandersberg besaß noch 1639 ein Hans in Meran unter den Wasserlanben 700), jetzt Nr. 154. Auch in Innsbruck hatten die Schlandersberg ein Stadthaus von 1642, 701)

Name, — Der Name Schlanders lautete im 42. Jahrhundert Slanders (\*\*), soviel als Solancres, die Sounberger, ein Seitenstück zu den Solandri, den Bewohnern des Val di Sole, Sonnenthales. In der That heißt der sonnseitige Abhang ober Schlanders nach dem Absterben der ladinischen Sprache in dortiger Gegend Sonnberg, 703)

Wappen, - Geviert, 1, 4 Silber und Blan in Querspitzen gespalten, 2, 3 in Roth ein siberner Löwe. Drei gekrönte Turnierhehne. 1. Goldenes Hirschgewicht. Geschlossener Flug wie 1 und 4. 3. Der silberne Löwe wachsend. Decke 1 und 2 blan, 3 roth-silbern. Christoph von und zu Schlandersberg als Gastfreund des Jakob Christoph von Wanga 1592, im Stammbuche V. 66,

Die Farben des Stammwappens der Schlandersberg waren Silber und Blau zum Unterschiede von denen von Montalban, von welchen sie sich abzweigten, weil diese ihren Schild in Silber und Roth theilten. Den silbernen Löwen in Roth ins Wappen zu nehmen, gestattete im Jahre 1324 Friedrich von Castelbarco seinen Freunden, den Brüdern Hans, Konrad und Peter von Schlandersberg, von welcher Erlanbnis die Schlandersberg jedoch erst später Gebrauch machten, 704)

<sup>600)</sup> Staffler H. S. 594-597, 603; I, 176

out) Burglechner, Tir. Adl. 111, 8, 212,

<sup>(</sup>er) Staffler II, S. 181.

conj Ottenthal S, 554 694) Staffler II, S. 595.

ess, Egger, Gesch, von Tirol I, S. 494.

<sup>696)</sup> Landschaftl Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>641</sup>) Sinnacher, Beitr. H. S. 529, 530.

our) Innsbrucker Lebenarchiy lant Staffler S. 597; wegen der Tanfnamen vgl. Mayrhofen.

oo) Jordan-Stampfer S. 261.

<sup>100)</sup> Jordan S. 280 <sup>101</sup>) Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847), S. 21

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) Steub, Z. rhät. Ethn S. 203.

<sup>102)</sup> Staffler II, S 602

<sup>194:</sup> Da die Schlandersberg zu den vornehm-

# Schneeberg (neu).

Johann aus dem schwäbischen Geschlechte der Wellinger von Ferchingen auf Schurges, geheimer Rath und oberster Kanzler in Tirol, wird von Friedrich von Schneeberg im Thale Gschnitz bei Steinach in Tirol adoptiert, von Erzherzog Ferdinand ddo. Innsbruck 1. Jänner 1568 in den Freiherrenstand erhoben mit der Bewilligung, sich Freiherr zu Schneeberg und Steinach und auch von anderen Schlössern, Freihöfen und Gütern, die in seinem Besitze, zu neunen, dann sein Wappen durch das des Schlosses Schneeberg zu vermehren, 705) Im gleichen Jahre wird er infolge erzherzoglichen Befehls vom 6. Juli 1571 der tirolischen Landtafel von 1568 als Freiherr zugeschrieben, 766)

Die Vereinigung der vorderösterreichischen Lande mit Tirol bewirkte, dass zahlreiche schwäbische Edelgeschlechter im Dienste ihres Landesfürsten in Tirol sich ausiedelten, schnell eine hohe Stufe erstiegen, aber, als ob sie in dem ihnen fremden Lande die Kraft verlören, nach wenigen Generationen erloschen.

Die Wellinger von Ferchingen, deren schwäbische Linie im Jahre 1854 erlosch, deren rheinländische und bairische aber noch blüht, sind in diesem Falle; in der nach Tirol gekommenen Linie, welche ihren alten Namen mit einem anderen vertauschte, starben sie schon in der vierten Generation mit Karl Josef im Jahre 1771 aus. 707)

Johann, der erste Freiherr von Schneeberg, wird 1567 mit dem Schlosse Schneeberg belehnt 708), im gleichen Jahre erwirbt er aus dem Titel des Pfandrechtes das landessürstliche Gericht Steinach 709), im Jahre 1571 durch Ablösung des Pfandschillings von den Welsbergern das landesfürstliche Lehengericht und Schloss Michaelsburg unweit Bruneck 710), wozu auch das damit gewöhnlich verbundene Schloss Uttenheim gehört haben wird, weil er dieses Schloss unter seinen Titeln führte; Sibylla Victoria wird 1663 zur Äbtissin des Stiftes Sonnenburg erwählt 711); Johanns Urenkel Josef besaß anßer Schneeberg, womit nach seinem Tode aus dem Titel der Anwartschaft Alois Graf Sarnthein belehnt wurde, auch den Edelsitz Brandhausen 712)

sten Adelsgeschlechtern Tirols gehörten, so ist es kein Wunder, dass noch manche Andenken an sie im Privathesitze der mit ihnen versippten Geschlechter oder deren Erben sind. Im Familienschatze der Grafen Trapp nimmt eine hervorragende Stelle ein alter seidener Teppich ein, gestickt mit den vier Ahnenwappen Hendl, Schlandersberg, Ramschwag, Firmian, Im Schlosse Pressels bei Vels aus der Zeit der Hochrenaissance ist das schöne Glasgemälde mit dem Wappen der Schlandersberg und der Inschrift "Elisabeth von und zu Völs, geborne von Schlandersberg, 1539," aufbewahrt. Das Hauptthor des Edelsitzes Kalmünz in Meran, jetzt im Besitze der Freiin Elisabeth Giovanelli, ist geziert mit dem in Stein gehauenen vollständigen Allianzwappen Stachelburg - Schlandersberg. Die Inschrift unter dem Schlandersbergischen Schilde lautet: "Maria Josefa Grafin v. Stahlburg geporne Grafin v. Schlanders Perg 1720"; guter, kräftiger Zopfstil, so dass es scheint, als ob in Meran der Übergang vom Barocken zum Zopf ein unmittelbarer gewesen wäre. Meran war, nachdem es aufgehört hatte, Residenz der Landesfürsten und Stätte von Landtagen zu sein, so weltvergessen, dass das französische Rococo dort gar nicht hingelangt zu sein scheint.

- 105) Goldegg Nr. 41.
- 106) Hauptmatrikelbuch
- 701) Mayerhofen, Geneal, IV, Nr. 15.
- <sup>708</sup>) Staffler, Tirol II, S. 967 100) Staffler II, S. 932.
- 710) Staffler II, S. 204.
- 711) Brandis, Ehrenkräntzel II, 8, 33.
- 712) Mayrhofen.

unweit Amras, dann Eigenthum der Ritter Neupauer von Brandhausen, und Schloss Lichtenthurn in Hötting bei Innsbruck, das nach seinem Tode Johann Max Freiherr von Schneeburg erhielt, weil er ihn wegen der Ähnlichkeit des Namens zum Universalerben seines Allodialvermögens eingesetzt hatte <sup>713</sup>), nunnehr im Besitze des Freiherrn Ernst Tschilderer von Gleifheim.

Wappen. — Geviertet, mit Herzschild: gespalten Schwarz-Gold mit einem Flug in gewechselten Farben. 1, 4 in Blan auf einem silbernen Schrofen ein siberner Zinnenthurm; 2, 3 in Blau mit drei silbernen Balken ein aufrechter goldener Halbmond einwärts. Zwei gekrönte Helme. 1. der silberne, Thurm; 2. ein offener Flug, schwarz-golden, Decke 1: blau-silbern. 2: schwarz-golden. Johann Baptista Freiherr zu Schneeberg 1593 im Stammbuche V, 47.

Aus der Abbildung des Wappens der Wellinger in Siebmacher <sup>714</sup>) geht hervor, dass der Herzschild im Wappen das Wellinger sehe Stammwappen ist. Den quadrierten Rückenschild durften zur Zeit ihres Aussterbens die alten Schmecherge geführt haben.

# Schneeburg.

Uradel. Peter Schneeberger erscheint urkundlich als adeliger Freilehenbesitzer zu Zimmers um das Jahr 1370: Sigmund hat 1476, Ludwig 1489 als landesfürstliches Lehen einen Garten im Dorfe zu Zymer, dann Felder und Zehenten 715); Ludwig erheiratet mit Anna Linger den Schildhof Salthaus 716) (eigentlich Untersalthaus, während Obersalthaus gemeiniglich Hauppold hieß) 717), wird 1511 bei der Ritterschaft verstenert 718); sein Sohn Hans erscheint auf dem Landtage von 1515 und 1546 719); dessen Sohn Hans, Pfannhausamtmann in Hall, erlangt von Kaiser Ferdinand I. am 16. October 1555 eine Bestätigung seines alten Adels und die Vermehrung seines Wappens mit den Lilien von Salthaus 720), aus welchem Schildhofgeschlechte der letzte, Hans, seine Tochter an den letzten Linger von Meran verheiratet hatte 721); damals besaßen die Schneeberger Häuser in der Stadt Hall, welche sie 1563 an die Erzherzoginnen Magdalena und Helena für den Bau des Jesuitenklosters verkauften ?22); Hansens Sohn Rupert, der das gleiche Amt wie sein Vater verwaltet, erhält am 3. März 1581 von Erzherzog Ferdinand die Bewilligung, sich anstatt Schneeberger 'von Schneeburg' zu schreiben und einen etwa zukünftig erbanten Besitz 'Schneeburg' zu nennen, eine Erlaubnis, von der er nach Erbauung seines Ansitzes in Mils bei Hall Gebrauch gemacht hat; der nämliche Rupert kauft Schloss und Hofmark Stumm im Zillerthale. Ruperts Sohn Ludwig erheiratet mit Marianna von Wanga (aus dem neneren Geschlechte) das Schloss Rubein in Obermais bei Meran, Ludwigs Sohn Hans Wolfgang, Truchsess des Erzherzogs Leopold V., wird von dessen Sohn und

<sup>213)</sup> Staffler II, S. 550.

<sup>114)</sup> IV. Supplement, S. 28.

<sup>718)</sup> Repertorium des Schatz - Archivs zu Innsbruck I, 108, S. 313; Zymer ist Zimmers, italienisch Cembra

<sup>716)</sup> Mayrhofen

<sup>717)</sup> Weber, Passeier S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>718</sup>) Brandis, Landeshauptl. S. 409.

<sup>110)</sup> Matrikelbuch 1786 BL 56, 65

<sup>170)</sup> Mayrhofen.

<sup>781)</sup> Mayrhofen, Geneal, VII, Nr. 2.

<sup>\*\*\*</sup> Sinnacher, Beitr VII, S. 754.

zweiten Nachfolger, Erzherzog Sigmund Franz, zu Innsbruck 31. August 1664 unter Vermehrung seines Wappens mit dem von den neuen Wanga angenommenen Wappen der älteren Wanga in den Freiherrenstand erhoben 723); er war der erste Schneeburg, der sich anch 'von der Platten' schrieb, wegen eines Hofes dieses Namens im Gerichte Kurtatsch: sein Urenkel Johann Maximilian gewinnt als Universalerbe des Karl Josef Freiherrn von Schneeberg Schloss Lichtenthurn zu Hötting bei Innsbruck (s. oben Schneeberg neu), sein Sohn Josef, k. k. Hauptmann, trägt zum Siege im Treffen von Taufers gegen die Franzosen, 4. April 1799, wesentlich bei und stirbt an seiner dort empfangenen Wunde 724); einer der Enkel Johann Maximilians, Alois, erheiratet am 27. October 1834 mit Aloisia Gräfin Stachelburg die reiche Erbschaft dieses Geschlechtes in zahlreichen Burgen, Häusern und Gütern in und bei Meran 725), stirbt aber ohne Söhne und die Töchter bringen sie an die Freiherren Giovanelli. Gegenwärtig ist Freiherr Rudolf, k. u. k. Kämmerer und Major in Hall, Hanpt der Familie. Schloss Schneeburg besitzt die Freifrau Aloisia Giovanelli. Als die Schneeburg Rubein besaßen, hatten sie lange Zeit ein Stadthaus in Meran, Steinach, jetzt das Haus des Pfarrelerus.

Aus Tirol, wahrscheinlich vom Schneeberge, Passeirer Seite, in des Landes Herzen entsprossen, immer nur in der Heimat angesessen, dort allmählich zu Vermögen und Ansehen gelangt, ansbarrend in alter Treue und alter Sitte, seit Jahrhunderten nur mit ebenbürtigen Frauen im Ehebunde, sind sie ein wahres Muster echt tirolischer ehrenfester Beharrlichkeit.

Wappen. — Geviert. 1, 4 in Roth eine silberne Sturmhaube mit silbern-rother Schnur. 2, 3 in Blau drei silberne Lilien im Dreipass. Zwei Helme, der linke gekrönt. 1: Die Schneehaube besteckt mit vier weißen und vier rothen Straußenfedern. 2: Blaues Hornpaar, in den Öffnungen mit je einer, an den Außenseiten mit je zwei silbernen Lilien besteckt. Johann Zacharias Schneeberger von Salthaus als Student in Ingolstadt 4. Juli 1590 im Stammbuche V, 97.

Ein Grabstein in weißem Marinor an der Innenwand der Pfartkirche von Mils ist von Johann Max Freiherrn von Schneeburg ihm und seinen vier Ascendenten und deren Ehefranen aus den Geschlechtern Engl, Fuchs, Trautmannsdorf und Wanga, gesetzt und enthällt außer dem Wappen der Freiherren von Schneeburg und der Grafen Engl zu Wagrain, auf einem oben angebrachten Spruchbande die düstere Inschrift: Nasci, Pati, Mori.

# Schönperger.

Bridefadel. Kaiser Ferdinand I. verleiht zu Prag. 23. September 1562, den Brüdern Georg, Hans, Stefan, Bartholoniä, Achatius, Leonhard, Christoph, Sebald und Veit Schönperger ein Wappen. Kaiser Rudolf II. erhebt, ddo. Linz 9. Juli 1578, den Kontrolor des Erzherzogs Ferdinand, Hans Schönperger und dessen Brüder Stefan, Achaz, Leonhard und Veit in den Adelsstand und öffnet den Helm ihres Wappens. Kaiser Ferdinand III. bestätigt den Brüdern Stefan und Karl Schönperger

<sup>&</sup>lt;sup>788</sup>) Original im Schneeburg'schen Archiv zu Hall. Goldegg Nr. 2105.

Tra) Pfaundler, Notizen, Lit. L. Bog. 12.
Tra) Weber, Meran S. 88.

ihren Adel, quartiert ihren Schild mit einem rothen Löwen in Silber und verleiht einen zweiten Helm mit roth-silbernen Decken, aus dessen Krone der Löwe mit Doppelschweif wächst. 226) Im Jahre 1594 war Hans Schönperger Küchenmeister des Erzherzogs Ferdinand, 727)

Wappen. - In Roth auf goldenem Dreiberg ein goldenes griechisches Kreuz, oben begleitet von zwei silbernen Lilien. Stechhelm mit roth-gold-silbern gewundenem Bund, darauf das Krenz zwischen rechts silber-roth, links roth-golden getheiltem Hornpaare. Decken roth-silbern, roth-golden. Hans Schönperger, bestellter Fußknechthauptmann Seiner fürstlichen Durchlancht 1577 (also ein Jahr vor der Adelung, weswegen noch ein Stechhelm), im Stammbuche II. 42.

#### Schurf.

Uradel. Paul, aus dem Geschlechte der im Unteriunthal und in Baiern reich begüterten Ritter Schurff, welche schon im Jahre 1270 aus Baiern nach Tirol gekommen sein sollen, besitzt das landesfürstliche Lehensschloss Katzenzungen 728), wird wegen seiner im Burgunderkriege, 1474, geleisteten guten Dienste vom Erzherzog Sigmund mit der Pflege und Gericht Eschenloh in Ulten belolut 729), im Jahre 1481 unter die Landstände Tirols aufgenommen 730) und verwaltet im Jahre 1490 an Stelle des Landeshauptmannes Nikolans von Firmian dessen Amt. 741) Oswald erwirbt aus dem Titel des Pfandrechtes von Kaiser Maximilian I. Schloss, Herrschaft und Gericht Rottenburg 732), Wilhelm, kaiserlicher Kämmerer und Rath. kauft von den Fiegern Schloss Schönweer in Volders, unweit Hall 783), und besitzt seit 1510, durch Verleihung des Kaisers Maximilians I., die Herrschaft Ambras als Pfandlehen. 734)

Wilhelms Eukel. Christoph. Domherr des Erzstiftes Salzburg, und Karl, erzherzoglicher Rath, Kämmerer und Pfleger von Rottenburg, erlangen von Erzherzog Ferdinand, gegeben zu Innsbruck 30. August 1578, das Erblandjügermeisteramt in Tirol 735); der genannte Karl wird Freiherr, kanft 1587 von den Freiherren Ilsung Schloss und die mit Gerichtsbarkeit ausgestattete Hofmark Mariastein, nuweit Kufstein 786), erwirbt aus dem Titel des Pfandrechtes die landesfürstliche Gerichtsherrschaft Imst, besitzt in Innsbruck die Karlsburg, später im Besitze der Grafen Sarnthein 737) und steht auf der Höhe des Ausehens und Besitzes des tirolischen Zweiges seines Geschlechtes.

Lant einer Inschrift auf seinem Bilde zu Mariastein, besaß er anßer diesem Schlosse, von dem er den Freiherrntitel führte, und dem ererbten Schönweer, anch Niederbreitenbach, unweit Mariastein, und ans dem Titel des Pfandrechtes die landesfürstlichen Urbar-, Zoll- und Umgeldgefälle in Kufstein; er war Schlosshauptmann

<sup>\*126,</sup> K. k. Adelsarchiv in Wien.

<sup>797)</sup> Kleines Wappenbuch der Haller Stubengesellschaft Bl. 65.

<sup>799)</sup> Staffler II. S. 778.

<sup>199)</sup> Burglechner S. 1158.

<sup>190)</sup> Matrikelbuch bis 1786.

<sup>781)</sup> Brandis, Landeshauptl, S. 322.

<sup>181)</sup> Staffler I, S. 661.

<sup>788)</sup> Ruf, Tir. Bote 1874, S. 1998.

<sup>784)</sup> Staffler, Tirol I, S. 517.

<sup>184)</sup> Goldegg Nr. 417.

<sup>196)</sup> Staffler I, S. 832.

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>) Pfaundler, Notizen, Bündel V, Buchst.

S. Bog. 16.

zu Kufstein. Viertelshauptmann der Städte und Herrschaften Kufstein, Rattenberg und Kitzbähel, kaiserlicher und erzherzoglicher Kämmerer. Assistenzrath bei dem Regimente in Innsbruck. sowie des Erzherzogs Ferdinand oberster Hofmarschall gewesen.

Um jene Zeit war auch in seiner Hand das Lehensschloss Thurneck in der Thalsohle, unter Rottenburg. Gerichtes Schwaz, jetzt mit den gesammten dortigen Rottenburgsischen Besitzungen ein Tafelgut des jeweiligen Fürstbischofes von Briven.<sup>236</sup>)

Von da au gieng es mit den tirolischen Schurfen schnell abwärts. Sein Sohn Ferdinand, der sich auch von Wildenwerth, einer Besitzung am Chiemsee, schrieb. trat das Oberstjägerant au die Fieger ab, ein anderer Bruder bekleidete im Jahre 1623 das Amt eines Zollers (d. i. Zöllners) in Rattenberg <sup>789</sup>); der letzte, wieder Ferdinand geheißen, starb 1688 und liegt in Baiern, der alten Heimat seines Geschlechtes, zu Prien begraben.

Nach Kneschke blüht ein Zweig der edlen Schurf noch in Pommern und Mecklenburg, ein anderer Zweig soll in alter Zeit in Steiermark gewesen sein.

Name. — Der Name Schurf scheint einem ahd. Personennamen mit ahd. seur, nhd. Schaner (Hagel), Unwetter, Kampf zusammengesetzter Personennamen, etwa Scuriprant, seinen Ursprung zu verdanken.

Wappen. - Den Stammschild, in Blau ein goldener Feuerstahl, zeigt ein Glasgemälde in den Sammlungen des Ferdinandeums, aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das gauze Wappen, in gelblichem Marmor, mit der Inschrift: 1585 CARL SchVRFF ZWO SCHENWEER, zwei Löwen als Schildhalter, Turnierhehn mit Krone, als Kleinod die Schildfigur, ziert das Innere des öffentlichen Thorganges der oben genannten Karlsburg, welcher den Marktgraben mit der Küepachgasse verbindet. Der Schild allein, in Nagelfluhe gehauen, aus älterer Zeit, sehr schön stilisiert, schmückt ebendort den Schluss des Thürstockes einer verschlossenen Seiteuthüre, dann in weiß und roth gefleckten Marmor gehauen, linkseitig in Allianz mit Scharfenstein eine Gräbplatte auf dem Fußboden der Curatiekirche von Volders. Die Schildfigur ist redend, denn ein solcher Feuerstahl heißt Schürfeisen. 740) Hundt 744) erwähnt ein uradeliges bairisches Geschlecht mit einem sehr ähnlichen Schilde (in Roth die Figur silbern geschrägt), unter dem Namen Schurfeisen und bewerkt, dass die tiroler Schurf sich rühmen, mit ihnen eines Stammes zu sein, was sehr wahrscheinlich klingt. Nun zeigt sich der Name Schurf znnächst als die Abkürzung von Schurfeisen, wobei jedoch nicht an Eisen zu denken ist, sondern au die entsprechende Umbildung aus der Verkleinerungsform Scurbizo. 749) Man sieht anch hier wieder die oft wiederholte Entstehung der Schildfigur ans der mißverständlichen Deutung des Namens.

### Seydemann.

Briefadel, Hans Seydemann, Wolfgangs von Thurn Eidam, wird in den Adelsstand erhoben unter Vermehrung seines Wappens mit dem erledigten Wappen derer



<sup>196)</sup> Staffler S. 662.

<sup>130)</sup> Pfaundler.

<sup>740)</sup> Schmeller, Wörterb. 2. Aufl., Il, S. 465.

<sup>141)</sup> Stammb. I, S. 331.

<sup>148)</sup> Heintze, Familiennamen S. 118.

vom Thurm zu Mals durch Erzherzog Ferdinand II., den 19. Juli 1568. <sup>149</sup>) Im Jahre 1573 ist Wolfgang Seydemann, wahrscheinlich ein Sohn Hansens, und dann wohl wegen seines Großvaters Wolfgang genannt, Besitzer des Sittnerhofes außerhalb des Vinschgauerthores von Meran, und eines dortigen Stadthauses <sup>244</sup>); ein Seydemann, wie ich meine, der nämliche, besitzt 1578 ein dortiges Stadthaus, Wasserlauben <sup>245</sup>); in den Jahren 1579 und 1583 erscheint ein Wolfgang. Bürgermeister, in den Jahren 1576, 1583, 1589 ein Wolfgang als Richter in Meran. Jener Franz Settamino zu Worms in Vältlin, welchen, dob. Innsbruck 1. April 1652, Erzherzog Ferdinand Karl mit Verleihung eines Wappens in den Adelsstand erhoben hat <sup>746</sup>), könnte ein italienisirter Seydemann gewesen sein, von einer bis dahin nicht geadelten Linie dieses Geschlechtes, der aus dem nahen Vintschgau dorthin gezogen wäre.

Name. — Den Personennamen Seide leitet Heintze <sup>747</sup>) von dem Personennamen Side ab. dem die ahd. Wurzel sid, ahd. Weg, Reise zugrunde liegt. Seydemann wäre etwa ein Dienstmann, dem die Sorge für die Wege oder für Reisen übertragen ist.

Wappen. — Geviertet. 1, 4 in Schwarz ein wachsender Waldmann, in der rechten Hand drei Weizenähren. 2, 3 Gold und Blau getheilt. Spangeuhelm mit Krone. Kleinod: der Mann zwischen gold und blau getheiltem Hornpaar. Decke rechts schwarz-silbern, links blau-golden. Nikolaus Seydemann 1588 im Stammbuche IV, 20.

### Sinkmoser.

Wolfgang Sinkmoser, unbekannt woher, erscheint 1498 als Bürger, in den Jahren 1508, 1511, 1513 bis 1521 als Rathsherr, in den Jahren 1522, 1523, 1525 und 1526, 1528 bis 1532 als Bürgermeister, im Jahre 1507 als Stadtrichter von Hall. 189) Sein Sohn Hans Sinkmoser von Juval kauft im Jahre 1540 von Haus Gaudenz von Madruz das landesfürstliche Lehensschloss Juval bei Schlanders im Vintschganu und wird dannit belehnt 189); er war kaiserlicher Rath und Kelleranttmann in Meran 129), im Jahre 1548 ist er in die Adelsmatrikel von Tirol aufgenommen worden 189); sein Bruder Markus starb ledig, als kaiserlicher Secretarius und Rath in Wien. Josef Sinkmoser und dessen Vetter Anton Sinkmoser sendeten im Jahre 1581 das Lehen Juval dem Landesfürsten auf, worauf dasselbe aus Gnade die Hendl erhielten 129), seit 1633 besucht kein Sinkmoser den tirolischen Landtag 139), seit 1650 sind sie verschollen.

Name. — Der Name Sinkmoser bedeutet den Bewohner eines tiefgelegenen oder tiefgründigen Moores und ist sonst aus Tirol nicht bekannt; er könnte schwäbisch oder bairisch sein; die im 16. Jahrhundert vorgekommene Verschwägerung der Sink-

<sup>144)</sup> Goldegg Nr. 57.

<sup>744)</sup> Stampfer, Gesch. von Meran S. 244, 246.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>) Jordan-Stampfer S. 256, 285.

<sup>146)</sup> Goldegg Nr. 1987.

<sup>747)</sup> Familiennamen S. 204.

<sup>748)</sup> Schweyger, Chronik von Hall S. 75-77,

<sup>79, 80, 90, 91, 100.</sup> 

<sup>100)</sup> Archiv in Innsbr. l. Staffler II, S. 607.

<sup>780)</sup> Pfaundler, Notizen, allg. Übers. S. 91.

<sup>181)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Lehenarchiv zu Innsbruck laut Staffler.
<sup>198</sup> Pfaundler, Notizen, Bündel V. Buchst,

S, Bl. 42.

moser mit denen von Ramschwag deutet nach Vorarlberg, Schweiz oder Schwaben. Die Sinkmoser gehören vermuthlich jenen zahlreichen Ausländern an, die um des Erwerbes willen nach Tirol zogen, sich von den gemachten Ersparnissen Grundbesitz erwarben, aber bald spurlos verschwanden.

Wappen, - In Silber ein rother Steinbock. Hehn mit Krone, daraus der Steinbock wachsend. 754)

## S ö 1 1.

Briefadel. Die Söll stammen vom Amserhofe zu Wielenbach (es gibt im Bezirke Bruneck ein Unter- und ein Oberwielenbach) und wurden früh Bürger von Bruneck. Sigmund Söll erwirkt 1446 vom Kaiser Friedrich III. einen Wappenbrief; von ihm stammen die Söll von Aichberg 755), einem uralten Thurm und Ansitz zu Eppan bei Bozen, der später an die Wenser gelangt<sup>756</sup>) und jetzt im Besitze eines Herrn von Zastrow ist. Die Urenkel des genannten Sigmund Söll werden vom Kaiser Ferdinand I., ddo. Augsburg 4. August 1559, in den Reichsadelstand erhoben.

Die Söll von Aichberg besitzen danach Eppurg in Trens, unweit Sterzing, 1601 Schloss Neuhaus in Taufers und behalten es bis 1743, in welchem Jahre es an den Grafen Alexander Künigl verkanft wird. 757)

Bald nach der Mitte des 17. Jahrhunderts besitzen die Söll auf kurze Zeit ein Stadthans in Meran 758), jetzt Nr. 83, 1668 den Tschengelser Hof in Obermais 759). auch besaßen sie den Thurnerhof in Grotsch, unter Schloss Tirol, einst ein Küchenmaierhof der Grafen von Tirol. 760)

Ein Zweig erwirbt Schloss Hanberg in der Gemeinde Kranebit bei Brixen 761). Peter Paul Söll von Aichberg und Hanberg wird infolge Befehls der Erzherzogin Klaudia, vom 14. März 1646, in die Adelsmatrikel aufgenommen 762); Johann Baptist Amadeus von und zu Aichberg und Hanberg wird 1781 in den erbländisch österreichischen Freiherrnstand erhoben, allein schon sein Sohn Johann beschließt diese freiherrliche Linie, während die adelige 1871 mit Alois erloschen ist. 763)

Die Söll von Teissegg sind nach Mayrhofen eines Stammes mit den Söll von Aichberg, haben aber ein ganz anderes Wappen und wurden zu anderen Zeiten geadelt und gefreit. Lienhart, des Heinrich Söll ältester Sohn, und Vatersbruder des vorhin genannten Sigmund Söll erhielt 1442 das Wappen mit dem halben Rinde.

<sup>754)</sup> Mayrhofen Geneal. VII, 19; bezüglich des Schildes allein. Großes Wappenbuch der Stubengesellschaft von Hall Bl. 11. Rückseite, für Josef Sinkmoser um das Jahr 1527, wo die Farben Gold in Schwarz sind, jedoch die schriftliche Berichtigung in alter Zeit dazugeschrieben wurde.

<sup>186)</sup> Mavrhofen II, Nr. 25.

<sup>756)</sup> Staffler II, S. 818. 187) Staffler II, S. 257.

<sup>786)</sup> Jordan-Stampfer S. 261.

<sup>180</sup> Stampfer S, 82

<sup>160)</sup> Weber, Meran S, 156, 161.

<sup>161)</sup> Staffler II, S. 114.

<sup>162)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>783)</sup> Ein schönes Haus im Renaissancestile in Eppan an der Landstraße nach Kaltern, gegenüber der St. Annakirche, war lange Zeit im Besitze der Söll von Aichberg und hatte im geschnitzten Getäfel eines Saales einen Kunstschatz, der vor wenigen Jahren nach Frankreich verkauft wurde und gegenwärtig im Besitze des Freiherrn von Rothschild in Paris sein soll.

Peter und Wolf Söll von Teißegg. Vettern. erhielten 1544 den rittermäßigen Adel. In Tirol erlaugten diese Söll die Landstandschaft nicht. hingegen in Kärnten und Steiermark; sie blühen noch und schreiben sich Freiherren Söll von und zu Teißenegg auf Steinburg (anstatt Teißegg und Steinberg, wie richtig die Namen lauten sollten). Der in Tirol gebliebene Zweig der Söll von Teißegg ist um 1830 erloschen; im Jahre 1805 lebte zu Bruneck noch ein Johann Nepomuk von Söll zu Teißegg, Steinberg und Mohrberg. <sup>744</sup>) Teißegg, ein Ansitz in der Stadt Bruneck, kam im Jahre 1520 von den Teißern an die Söll <sup>765</sup>). Steinberg ist ein Edelsitz in der Gemeinde Aufhofen. Mohrberg ein Edelsitz in der Gemeinde Dietenheim, beide unweit Bruneck. <sup>764</sup>)

Die Söll von Teißeek, aus denen Maria Scholastika von 1768 bis 1779 Åbtissin von Sonnenburg war <sup>767</sup>). blieben also am längsten in ihrer alten Heimat, dem oberen Pusterthale, während die Söll von Aichberg schon viel früher in den milderen Süden gezogen waren. Die nach Kärnten ausgewanderte Linie wurde 17. Mai 1631 in Kärnten und 27. October 1778 in Steiermark immaartikuliert und erhielt den erbländischen Freiherrenstand ddo, Wien 27. Juli 1716.

Name. — Söll, noch Brandis sehreibt Séll <sup>768</sup>), kann eine Verdunkehung von Salo, einem ahd, Personennamen aus dem fünften Jahrhundert <sup>769</sup>), etwa von Salibert, oder von salo, sehwarz abgebrannter Gesichtsfarbe, eine Bedeutung, die dem Banerustande entspricht, in welchem der Söll Vorfahren auf dem Amserhofe lebten.

Wappen. — In Roth auf silbernen Dreiberg ein silberner Stiel, gabelig nach abwärts gebogen, daran je eine silberne Eichel (sie sollte aber golden sein). Hehm mit Krone, darauf ein offener Flug, rechts Silber, links Roth. Decke roth-silbern. Sigmund Soll von Aichberg, Rom 27, Jänner 1578, im Stammbuche II, 70. Die Söll von Teißegg hingegen führen im gevierten Schilde: 1 und 4 in Roth ein graues Rind (Kalb) zur Hältte, 2 und 3 in Silber auf grünem Boden einen geharnischten Krieger mit aufgestemmter Lanze, und im blauen Herzschilde einen goldenen Greifen. Drei gekrönte Helme mit roth-silbernen Decken: 1. der Krieger, 2. das Rind, 3. der Greif, alle wachsend.

# Spaur (neu).

Uradel, Volkmar von Dorf Tirol, wahrscheinlich aus dem dort angesiedelten Geschlechte derer von Ruvina, im Jahre 1311 als Ritter, im nämlichen Jahre der Grenzveste Ehrenberg Hauptmann genannt, erhält von König Heinrich von Böhmen nm 1314 die Burghut und Pflege der Veste Spanr (Spor minore) im Nonsberg, im Jahre 1324 als Pfand das Gericht Molten, womit Schloss Burgstall verbunden war, wohin er seinen Sitz verlegte und deshalb von nun an meist Volkmar von Burgstall

<sup>784)</sup> Schematismus 1805, S. 95.

<sup>766)</sup> Staffler II, S. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>764</sup>) Staffler II, S. 193, 195.

<sup>107)</sup> Sinnacher II, S. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>760</sup>) Ehrenkräntzel II, Tafel 3 zu S. 124.
<sup>760</sup>) Förstemann I, S. 1068; siehe auch Steub,
Familiennamen S. 51.

genannt wurde, im Jahre 1327 bekam er von König Heinrich die Hut der Veste Visiann am Eingange des Nonsberges; im Jahre 1334 vonn nämlichen Könige für sich und seine mämlichen Erben Schloss und Herrschaft Flavon als Lehen, im Jahre 1335 kauft er aus der Verlassenschaft des Graland von Metz Burg und Herrschaft Altmetz, dann die Lehen und Güter zu Nave und Zambana, im Jahre 1338 vom Ritter Thomas Tarant im Schlosse Thurm die Herrschaft Fai ober Mezzolombarde; im Jahre 1341 empfängt er von der Gräfin Margaretha den Thurm und die Klause zu Puntelbein unter Visiann zu Lehen. 770 Er nannte sich auch zu Spaur. 771 Seine Söhne siegeln im Jahre 1349 nieht mehr mit dem Wappen des Vaters, in Blau ein weißer Vogel, sondern mit dem Wappen der im Jahre 1371 völlig erloschenen alten Edlen von Spaur, welche in Silber einen rothen Löwen führten 772, dem verkehrten Wappen derer von Castelbarco, was Stammesgenossenschaft vermuthen ließe. Der Becher in den Pranken ist erst durch das Mundschenkenamt in den Schild der Spaur gekommen.

Volkmars Enkel, Sigmund, nannte sich, gleich allen Nachkommen, nur mehr zn Spaur. Die Spaur besitzen im Nonsberg auch Schloss Nan, ein trientisches Lehen. das Peter 1390 an einen Wilhelm verkauft, der sich dann von Nan neunt 778), Schloss Valér, jetzt innerhalb gemeinsamer Schutzmauern in zwei Theile getrennt. Untervalér und Obervaler, als landesfürstliches Lehen 774) und Schloss Altspaur (Spor maggiore). verliehen von Herzog Ernst an Peter von Spaur. 775) In Meran ist schon 1340 in der Hand Volkmars ein Stadthaus Wasserlanben 776), jetzt Nr. 153, und von 1541 bis 1578 die dortigen Gebände am Sand, welche nummehr der Kongregation der englischen Fräulein gehören 777), im Burggrafenamte die wieder zurückerlangte Veste Burgstall und in Obermais Schloss Winkel 778), bei Bozen Schloss Rosenstein, 1544 erheiratet von Ulrich durch Helena, eine der Erbtöchter derer von Gerstburg 779), im Etschlande Schloss Moos, wovon die entsprechende bereits erloschene Linie das Wappen in ihr Schild aufnahm, den silbernen Balken in Roth zwischen drei gestürzten silbernen Halbmonden, und die Edelsitze Oberspaur und Unterspaur in Tramin 780), heutzutage noch die Grafenhäuser genannt, in Vinschgan den Edelsitz Spauregg in Partschins, schon 1360 erbaut 781), und Schloss Lichtenberg, von desseu 1450 ausgestorbenen Besitzern die letzte Verena von Lichtenberg, es ihrem Gemal Johann von Spaur zubrachte 702), dann als Pfand das landesfürstliche Schloss und Gericht Naudersberg 783), im Oberinnthal das landesfürstliche Lehensschloss und Gericht Landeck und das landesfürstliche Gericht Landeck, beide aus dem Titel des Pfandes 784), aus gleichem Titel das landesfürstliche Schloss und Gericht Hörten-

<sup>&</sup>lt;sup>770</sup>) J. Ladurner im Arch. f. G. u. A. Tir. II, S. 134, 180.

<sup>171)</sup> Brandis, Landeshauptl. S. 30.

<sup>172)</sup> Ladurner S. 177.

TIS) Mayrhofen V, Nr. 26.

<sup>174)</sup> Maffei, Periodi S. 109.

TIB) Egger, Gesch. v. Tirol I, 483.

<sup>116)</sup> Jordan-Stampfer, S. 280.

<sup>\*\*\* \* 1 0 00 00</sup> 

<sup>177)</sup> Jordan S. 274, 275.

<sup>178)</sup> Staffler II, S. 580, 647.

TT9) Kögler in Zeitschr. d. Ferd. N. F. XII,

S. 185.

<sup>100)</sup> Staffler II, S. 832.

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup>) Staffler II, S. 671.
<sup>782</sup>) Zybock, Mscr. laut Brandis S. 72.

<sup>780)</sup> Staffler, Tirol II, S. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>784</sup>) Staffler I, S. 214, 219.

berg <sup>788</sup>), in der Stadt Innsbruck am Innrain den Ansitz Hechtenburg und ein Haus in der Neustadt, im Unterinnthal bei Hall den Edelsitz Scharnstein im Jahre 1457 als Geschenk des Erzherzogs Sigmund an Karl von Spanr<sup>788</sup>), den Ausitz Thurnfeld bei Hall und den Glaserhof, Gemeinde Kleinvolderberg, Schloss und Gericht Freundsberg bei Schwaz, ans dem Rechtstitel des Pfandes von dem Laudesfürsten verliehen 1515 und 1585<sup>783</sup>), endlich 1497 bis 1516 Lichtwer unweit Brixlegg.

Die Spanr erseheinen mit Balthasar, Pangraz und Damian im Verzeichnisse des Landadels an der Etsch vom Jahre 1472, werden mit den Brüdern Georg und Johann, den Ahnherren der beiden nach ihnen genannten Stäume Erblaudnundschenken und Panierträger von Tirol 26. Oetober 1450, Freiherren mit Ulrich, Leenhard und Sigmund 1530, Reichsgrafen ddo, Wien 12. Getober 1633 mit der Bestätigung hiefür im Georgsstamme 27. Juni 1637, und 23. October 1637, im Johannsstamme 1660.

Dieses Geschlecht gab der Heimat vier Landeshauptlente, den ersten überhaupt, Volkmar 1335, Peter 1403, 1406, 1412-1416, Dominik Vigil 1636-1647. Josef 1791 788), der Landesregierung einen Präsidenten. Johann Leopold 1660. dem Hochstifte Brixen fünf Fürstbischöfe, Johann Thomas 1578-1591. früher Probst des Collegiatstiftes Innichen 790), der im neuen Schlosse Veltthurns, unweit Klausen, seiner Sommerresidenz, ein bis in die kleinsten Details bewundernswertes Denkmal der Spätrenaissance sehuf, den weisen Christoph Andreas, gestorben 1613, früher Bischof von Gurk, den standhaften Leopold, gesterben 1778, den Nimrod Ignaz 1779, seit 1778 des vorigen Coadintor, den friedfertigen Josef zur Zeit Kaiser Josefs II. 789). dem Hochstifte Trient einen Fürstbischof, den musterhaften Johann Michael, erwählt 1696, gestorben 1725, 86 Jahre alt 791), dem Stifte Sonnenburg eine Abtissin, die unbengsame Anna Genefra 1622 792), dem Stifte in Hall zwei Obristinnen, Marie 1644-1662, Ursula 1662-1695793); außerdent war Leo 1469 zum Bischof von Brixen und 1471 von Wien ernannt worden, starb jedoch um 1480, ohne einen bischöflichen Stuhl bestiegen zu haben 794); Christoph Anton wurde 1514 zum Bischof von Gurk ernannt 795). Franz Vigil, gestorben 1670, war Bischof von Chiemsee. Balthasar und Hilleprand, im 16. Jahrhundert, waren Anhänger der Reformation, 796)

Name. — Ursprung und Bedeutung von Spor, wovon Spaur nur die deutsche Form ist, sind dunkel. Spor ist kein eigentlicher Personenname, sondern zeigt den Besitz an, vermuthlich ein aus der rhätischen Zeit Tirols gerettetes Wort und es mag erlaubt sein, dabei an das lateinische exponere, italienisch esporre zu denken. Im Namen Spor ist der Anlaut S der Rest eines Vorwortes; das reine Stammwort kommt in Tirol auch vor als Name des Dorfes Por in Judicarien, dann in einer

<sup>186)</sup> Staffler II, S. 383.

<sup>186)</sup> Mayrhofen, Geneal. IV, Nr. 13,

<sup>\*\*\*)</sup> Staffler, Tirol 1, S. 648.

<sup>&</sup>lt;sup>788</sup>) Ladurner im Archiv f. G. u. A. Tir. 11, 8, 32, 38, 39.

<sup>100)</sup> Sinnacher, Beitr. III, S. 498,

<sup>790)</sup> Sinnacher, Beitr. IX, S. 709,

<sup>191)</sup> Perini, Stat. del Trent. I, S. 99.

<sup>707)</sup> Staffler, Tirol II, S. 219.

<sup>798)</sup> Rapp, Königin Magdalena S. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>) Sinnacher, Beitr. III, S. 562, 568, 569,

<sup>798)</sup> Nat.-Kal, X (1848), S 143.

<sup>&</sup>lt;sup>796</sup>) Weber, Osw. Wolkenstein S 446; dessen Bozen S, 124—126.

Zusammensetzung als Name des prächtigen Dolomitherges Pordoi in Fassa. Nach dieser ganzen Auseinandersetzung wäre Spor etwas emporragendes, gleichsam eine Burg Ragen.

Wappen, — Geviert. 1, 4 in Silber ein rother Löwe, in den Pranken einen goldenen Schenkenbecher (Stannmwappen). 2, 3 in Silber und Blau geschacht ein rother Balken (Lichtenberg). Zwei Helme mit rothen Kronen. 1. der Löwe wachsend, mit dem Becher. 2. Rother niederer Hut, oben ein goldener Knopf, mit einem griechischen goldenen Kreuz; in dem silbernen Stulp stecken zwei Hellebarden, deren Stangen silbern und blau geschacht sind. Georg Moriz Freiherr zu Spaur und Valér 1577 im Stammbuche II. 69.

# Spezalanza.

Briefadel. Erzherzog Ferdinand II. hat den Wundarzt Hildprandt Spezalanza in den Adel erhoben und ihm ein Wappen verliehen, ddo. Innsbruck 23. August 1567. 1971) Der Name ist italienisch, der Adelswerber mag aus Italien nach Tirol gezogen sein, wo geschickte Wundarzte immer eine Seltenheit waren.

Name. — Heißt auf deutsch Lanzenbrecher, ähnlich wie Crollalanza, Speerschüttler. Laneia spezzata nannte man einen Leibtrabanten. Der Geschlechtsname Specilanzia wäre also ursprünglich ein Gattungsname, auf dessen wörtliche Bedeutung das Wappen anspielt.

Wappen. — In Blau ein silberner Löwe, in den Pranken eine in der Mitte auseinandergebrochene Lanzenstange, an deren Spitze ein rothes Fähnehen flattert. Helm mit Krone, daraus der Löwe wachsend. in den Pranken der obere Theil der Lanze mit dem Fähnehen. Decke blau-silbern. Paul Spezilanzia, beider Medizin Doktor, Innsbruck 2. März 1596, im Stammbuche V. 265.

Die unbedeutende Verschiedenheit in der Schreibart des Namens zwischen dem Adelsdiplome und den 29 Jahre späteren Stammbuchsblättern (V. 265: Speculauzia, VI, 301: Specilauzia) kann umsoweniger Verdacht erregen, dass Paul und Hildprandt nicht dem gleichen Geschlechte angehörten, als Hildprandt Wundarzt war, der Sohn Doctor der Medicin, beide also von gleichem Stande; der Doctor war wahrscheinlich des Wundarzten Sohn.

## Stöckl von Eben.

Uradel. Im Jahre 1249 sehreibt sieh ein Heinrich Stöckl "von Matrei", ein Umstand, der die aus der Gleichheit der Wappen entspringende Vermnthung bestätigt, die Stöckl seieu eines Stammes mit denen von Matrei. Hanns und Georg Stöckl von Eben sind in der tiroler Landtafel vom Jahre 1511; am 9. April 1543 erlangen diese Stöckl vom Kaiser Max I. eine Adelsbestätigung und die Änderung der Schildfarbe Silber in Gold.

Hanns und Georg Stöckl werden mit Cyprian von Sarnthein gegen Erlag von 12.000 Gulden ohne Rechnungslegung Pfandinhaber der landesfürstlichen Gerichts-

TWT) Goldegg Nr. 31.

herrschaft und des Schlosses Hortenberg im Oberinuthale, einst Sitz der Grafen des Poapinganes und bleiben nach Sarutheins Tode im alleinigen Besitz dieses Pfandes bis zur im Jahre 1568 erfolgten Einlösung; 1507 erwerben sie aus gleichem Titel nm 2000 fl. Schloss und Gericht Freundsberg bei Schwaz, ebenfalls vom Kaiser Maximilian 1,788, 1542 das salzburgische Lehenschloss Lichtwer, unweit Brüdege im Unterinuthale,789 (Fristorh Ladwig Stöck) beschlieft 1508 das Geschlecht.

Name. — Stöckl hat in der Tiroler Mundart die Bedeutung eines kleinen teinen Stock) eine Treppe hohen Wohnhauses als Hintergebäude. Vielleicht bedeutet der Geschlechtsname Stöckl den Besitzer oder Bewohner eines solchen tiebäudes, einen vom Stöckl.

Wappen, — In Gold ein schwarzer Halm, gekrönter Helm mit dem Halm. Decken sehwarz-golden. Hanns Thomas Stöckl als Student in Bourges 10. Februar 1558 oder 1559, im Stammbuche I, 50.

# Stöckl von Gerburg.

Briefadel. Die Brüder Paul, Landschreiber au der Etsch. Haus, Abraham und Max Stöckl bitten den Erzherzog Ferdinand II. um Bestätigung jenes Wappenbrichen, jedoch einer ihrer Vettern von Schwaz mit sich außer Landes genommen, sowie um Bewilligung der Lehensfähigkeit. Beides wird bewilligt dde. Innsbruck I. September 1593. \*\*\* Später wurde das Geschleck, Berinch dem Zumamen Gerburge, nach einem Edelsitze in der Gemeinde Landeck, Perfüchs\*\* int et was geänderten Wappen geadelt. \*\*\* Verschiedene Mitglieder des Geschlechtes der Stöckl wurden in den Jahren 1703. zweimal 1729, 1769 geadelt mud 1801 in den Rütterstand erhoben. Die Stöckl blühen außer Land.

Wappen. — Geviert. 1, 4. In Roth ein silbernes Zinnenthor. 2. In Schwarz ein goldener Halbmond. 3. In Schwarz ein goldener Stern. Steeltheim mit goldener Krone. Kleinod: zwei aufrecht gestellte, kreuzweise geästete rothe Stäbe zwischen rechts in Roth und Silber, links in Schwarz und Gold gebändertem Hornpaare, aus dessen Offnungen je drei Pfarueinfedern ragen. Decke rechts schwarz-golden, links roth-silbern. Paul Stöckl der Jüngere 1600 im Stammbuche IV, 29. Das Wappen vom Jahre 1503 stimmt damit überein.

# Stupan.

Thomas Stupan hat 1474 Güter in Kärnten. Ulrich, bekannt vor 1581, ist Bergrichter in Lieuz, dann Factor in Schwaz, \*\*\*\* 930) Wenn, wie es wahrscheinlich ist. Paul ein Sohn des Thomas war, so ist es leicht begreiflich, wieso der Vater den Sohn nach Bologna auf die Universität schicken kounte, ein in Tirol seltener Fall. Eine Factorei in Schwaz war eine Goldgrube.

<sup>700)</sup> Mayrhofen, Geneal. VII, Nr. 35,

<sup>190)</sup> Staffler I, S. 775.

<sup>100)</sup> Goldegg Nr. 947.

<sup>501)</sup> Staffler, Tirol I, S. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Siegelabdruck im Ferdinand., Pfaundlerische Sammlung.

<sup>\*\*\*\*</sup> Pfaundler, Notizen Fasc. V. Buchst. S. Bogen 76.

Paul unterschrieb sich Stupanus, dass diese Form nur eine bei Studenten häufige Latinisierung war, beweist der Siegelabdruck in der Pfaundler schen Sammlung im Ferdinandeum mit dem ganz gleichen Wappen, wie im Stammbuche VII, 90. und der Umschrift: Ulrich Stupan.

Name. — Stupan ist slavisch. Der Gang, das Schreiten heißt čechisch stupúní.

Wappen. — Unter einem Schildbaupte, mit einem wachsenden gekrönten goldenen Löwen in Blan, in Gold zwei blaue Pfähle. Gekrönter Helm, darauf der Löwe wachsend. Decke blan-golden. Paul Stupan, als Student in Bologna 21. Juli 1630 im Stammbuche VII. 90.

# Tändl.

Briefadel, Erzherzog Ferdinand II. erhebt den Hans Adam Täudl, ddo. Innsbruck 20. Juli 1592, in den Adeisstand und verbessert sein Wappen, <sup>804</sup>) Der näuhliche Johann Adam wurde infolge Befehles des Erzherzogs Maximilian III. an den Landmarschall Grafen Paul Sixtus Trantson vom 16. März 1613 in die Adelsmatrikel aufgenommen. <sup>805</sup>) Durch Anna Maria von Helmstorf, verehelichte Täudl, gelaugt der Edelsitz Helmstorf in Lana an die Tändl, welche sieh von nun an Tändl von Helmstorf schreiben. <sup>806</sup>) Hans Adam, "bestellter Fenderich in Tirol", hat diese Heirst geschlossen. Sein, seiner Frau und seiner zahlreichen Kinder Andenken ist in einem Votivgemälde in der von ihm hergestellten Kapelle in Helmstorf erhalten, in welcher, lant Inschrift des Bildes, im Jahre 1607, am Tage der unschuldigen Kindlein, der erste Gottesdienst gefeiert worden ist. Ein Ehrhard Tändl erscheint 1587 als Besitzer eines Meraner Stadthauses, Berglauben <sup>807</sup>), jetzt Nr. 98.

Name. — Tändl ist gleichsam eine platte Form von Tänzl. Der ahd. Personenname Tanto, als dessen Verkleinerung das sonst nicht bekannte Täntilo (woraus Tändt) auzusehen ist, kommt sehon im 8. Jahrhundert vor. <sup>588</sup>)

Wappen. — Auf dem erwähnten Votivbilde zu Helmstorf ist auch das Wappen er Tändl von Helmstorf, in rothem Felde ein Hirsch, der auf dem gekrönten Helm wachsend wiederholt ist. Dieser Hirsch ist ein Tändl (Damhirsch) und spielt, wie bei der Salzburger Familie Thenn, die ihn auch führt, auf den Namen au.

# Tänzl.

Briefadel, Des Jakob Tänzl, Bürgers in Innsbruck 1370, Urenkel dritten Grades, Christian, ist im Jahre 1470 Besitzer der Weierburg bei Innsbruck, welche er au Erzherzog Signund verkanfi 800), bereichert sich als Silbergewerker in Schwaz und kauft von Herzog Friedrich IV. Schloss Tratzberg bei Schwaz 800) Die Tänzl besitzen auch auf kurze Zeit aus dem Titel des Pfandrechtes die landesfürstliche, 1511 vom

<sup>664)</sup> Goldegg Nr. 926.

ses) Matrikelbuch bis zum Jahre 1789.

<sup>600)</sup> Mayrhofen, Geneal. IV, S. 59.

<sup>101)</sup> Jordan-Stampfer S. 263.

see) Förstemann I, S. 333

see) Staffler I, S. 551.

<sup>\*10)</sup> Staffler I, S 672.

Kaiser Max I. wieder eingelöste Gerichtsherrschaft Freundsberg mit dem gleichnamigen Schlosse oberhalb Schwaz.<sup>811</sup>) Schon 1571 ist Tratzberg im Besitze der Ilsung.<sup>812</sup>); seit 1573 haben die Tänzl Tirol verlassen.<sup>813</sup>) Ihr einstiges Stadthaus in Innsbruck war im Saggenthurnwiertel.<sup>814</sup>)

Die Tänzl, welche darnach in Schwaben und am Rhein augesiedelt waren 815). blühen gegenwärtig in Baiern.

Nach den gewöhnlichen Angaben erlangen die Tänzl ddo. Prag am St. Gallentag 1400 eine Wappenbestätigung, ddo. Graz 5. Juii 1483 den Adel mit Wappenvermehrung, 1. Februar 1502 eine abermalige Wappenvermehrung und Adelsbestätigung; im Jahre 1511 werden Jakob und Simon Tänzl von Tratzberg in die Adelsmatrikel aufgenommen. <sup>816</sup>) In Baiern sind sie 24. October 1812 bei der Freiherrenclasse eingeschrieben worden.

Die Tänzl haben sich durch den im Jahre 1511\*\*1 im großen Stile der Hochrenaissance ausgeführten Neubau des Schlosses Tratzberg, das weithin das Inuftal beherrseht, ein würdiges Andeuken in ihrer alten Heimat erriehtet. Der um die Kunst in Tirol hochverdiente Graf Franz von Enzenberg erwarb es für sein Haus durch die Heirat mit der letzten Gräfin Tannenberg und schuf es zu einem reichen Museum der Benaissancezeit um. Im Hofraume ist in der Maner ein Steinrelief aus dem 16. Jahrhundert mit dem Tänzl'schen Wappen. Der Grinder ihres Reichthunss, der obgenannte Christian Tänzl, liegt in der Schwazer Pfarrkirche begraben, unter einem prachtvollen großen Relief aus rothen Marnor, das ihn kniend in gauzer Gestalt lebensgroß darstellt, mit der Jahrzahl 1490.

Name. — Fast alle einsilbigen Geschlechtsnamen in Tirol sind auf ahd. Personennamen zurückzuführen, so auch Tänzl, welcher Name die Verkleinerung des ahd. Personennamens Tanzo ist. 818) Tanzo hängt zusammen mit Tanto.

Wappen. — Geviert. 1, 4. In Schwarz nnd Gold gespaltenem Felde ein Schachroch als Doppelrössel in gewechselten Farben (Stammwappen). 2, 3. In Schwarz ein goldener, schwarzgefleckter Löwe, <sup>319</sup>) Zwei Helme mit Kronen. 1. Ein schwarz-goldener Federbusch, belegt mit dem Rössel in verwechselten Farben. 2. Der Löwe wachsend zwischen einem offenen schwarzen Flng. Decken schwarz-golden. Abraham Tannzl von Tirol, als Student zu Bourges in Berry, im Stammbuche I. 18.

# Taxis.

Sie stammen ans Bergamo. Gabriel, Gründer der tirolischen Linie der Taxis führte die Post in seiner neuen Heimat ein und wurde Generalpostmeister

<sup>\*\*\*)</sup> Staffler II, S. 661.

<sup>\*19)</sup> Staffler I, S. 672.

<sup>\*18)</sup> Zybock, Mscr. laut Brandis, Ehrenkr. 11,

<sup>914)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847), S. 23.

<sup>\*</sup>i\*) Aus ihnen ist ein Tänzl L. B. de Tratzberg als Verfasser des Werkes: Hungaria seu disputationes miscellaneae de natura Hungariae.

Mit 2 Kupfertafeln, Dillingen 1700, Fol.-Format, bekannt geworden.

<sup>\*16)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>\*</sup>i7) Sigmund und Veit Jakob. Mayerhofen, Geneal. II, Nr. 28.

<sup>\*</sup>is) Förstemann I. S. 333.

<sup>\*19)</sup> Als Mittelschild führten sie auch in Gold eine Schwalbe in Adlerstellung.

dieses Landes; seine Nachkommen bekleiden noch heute beziehentlich des jeweiligen Hauptes derselben die Würde eines Obersthof-General-Erblandpostmeisters von Tirol.

Die tirolischen Taxis wurden 1605 in den Freiherren-, den 27. October 1621 in den Reichsgrafenstand erhoben; Franz Werner Graf Taxis wurde infolge Landschaftbewilligung vom Jahre 1687 in die Adelsmatrikel von Tirol eingeschrieben \*20); in jene von Görz waren die Taxis sehon seit 1605 eingetragen worden. \*21)

Diese tirolische Linie nennt sieh von Thurn-Valsassina und Taxis und besitzt Schloss Reifenstein bei Sterzing, dann das dortige Deutschordenshaus mit den dazu gehörigen Gütern, seit 1813, als die bairische Regierung die Postgefälle einzog und die Taxis mit den Besitzungen der Deutschordenscommende Sterzing (theilweise) entschädigte \*\*2\*), die sogenannte Taxburg, ein Sommerfrischlans im Fichtenwalde bei Igels am Fuße des Patscherkofels, und den Palast Taxis in Innsbruck, wo die kaiserliche Post eingemietet ist. Im Prunksaale dieses Palastes hat Graf Josef, geboren 1720, gestorben 1790, ein schönes Denkmal seines Kunstsinnes hinterlassen. Martin Knoller hat ihn in Fresco gemalt, an der Decke mit dem Urtheil des Paris, an den Wänden, grau in grau, mit zwölf Geniengruppen, welche täuschend wie Stuccoreliefs aussehen, acht die Künste, vier die Jahreszeiten vorstellend, mit zwei Brustbildern des Grafen Josef und seiner Gemahlin Josefa geborne Gräfin Wilczek, und mit vier Wappenschildern der Eltern dieses Ehepaares, nämlich Taxis-Sprinzenstein und Wilczek-Oettingen.

Dieser Graf Josef war im Jahre 1783 Ceremonienmeister der Freimaurerloge St. Johannis in Innsbruck; ein Graf Thaddäus Taxis war um dieselbe Zeit Aufseher dieser Loge. <sup>823</sup>)

Diese Taxis sind zu unterscheiden von den Taxis von Bordogna und Valnigra, welche in gräflicher Linie und in einer freiherrlichen Linie in Tirol ansässig sind und von Bonus de Bordonia abstammen, der im Jahre 1540 mit Elisabeth von Taxis mehrere Postrechte in Südtirol erheiratete, weswegen der Chef der gräflichen Häuser noch jetzt den Titel eines Erb-Oberpostneisters an der Etsch, und der Chef der trolischen Freiherrlichen Linie den eines Erb-Oberpostneisters in Trient führt.

Wappen. — Schild getheilt. Oben in Gold ein schwarzer einfacher Adler, gekrönt, unten in Blau ein silberner Dachs schreitend. Gekrönter Helm, daraus ein Pfauenwedel, vor dem ein goldenes Posthorn mit rothem Bande steht. Decken schwarz-golden, blan-silbern. Der Dachs ist sieherlich die eigentliche Auspielung auf den Namen. Ohne Unterschrift im Stammbuche II, 35.

#### Tentenhofen.

Uradel. Neunen sich von Teutenhofen einem Schlosse bei Dachau in Baiern. §24)
Wigulaus Hundt erwähnt der Teutenhofen aus den Jahren 1360 bis 1472, Lieb in
den Zusätzen zu Hundt noch bis 1541. §23) Hans, der von 1420 bekannt ist, siedelt
sich zu Hall in Tirol an. Christoph empfäugt 1494 den unteren Thiergarten in Unter-

<sup>970</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>821)</sup> Castellini laut Czörnig, Görz I, S. 788.

<sup>\*27)</sup> Staffler II, S. 28, 62.

<sup>828)</sup> Rapp, Freimaurer S. 13, 136.

<sup>\*\*4)</sup> Mayrhofen, Geneal. VII, Nr. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Freiberg, Sammlung III, S. 710, 711.

mais bei Meran zu Lehen 826); die Teutenhofen kaufen im Jahre 1543 von den Mor von Aufkirchen das Schloss Neuhaus, Bezirk Taufers 827); sie erwerben auch den Edelsitz Raffenberg, Gemeinde Latzfons, unweit Klausen, und verkaufen dem Fürstbischof von Brixen, Johann Thomas von Spaur, 1580 den Grund, auf dem er das neue Schloss Veltthurns erbaut 828); vom Edelsitze Glurnhör bei Sonnenburg, unweit Bruneck, erwerben sie einen Theil, ebenso infolge der Heirat mit der Erbtochter Katharina Übelhör einen Theil des Burgstalles Festenstein über Andrian als Lehen. erheiraten mit Magdalena Frankfurter den Ansitz Weidenburg zu Natters bei Innsbruck, auch besitzen sie bei Brixen in der Gemeinde Miland den Ansitz Karlsburg 829). Hans wird in St. Veit, der alten Hauptstadt Kärntens, angestellt und gründet 1625 850) die in Kärnten landständisch gewordene Linie, welche die Schlösser Drasing-Mageregg und Ehrenhausen besitzt 831), von denen der letzte, gestorben 1750, sein Vermögen dem Waisenhause und Spital zu Klagenfurt hinterlässt, nachdem bereits 1736 Johann Paulin, der letzte der tirolischen, die Augen geschlossen hatte und Raffenberg durch seine Tochter Rosa an die Vintler gekommen war. Die Teutenhofer erlangen von Kaiser Max I. ddo, Angsburg 10, August 1518 eine Adelsbestätigung, erscheinen znerst 1514 auf dem Landtage von Tirol 332), erlangen im Jahre 1662 in der tirolischen und kärntischen Linie den Freiherrenstand.

Die Tentenhofen gehörten auch zum Görzer Adel zur Zeit der alten Graten von Görz 833). Zwei Mordthaten sind binnen weniger als einem halben Jahrhundert in diesem Geschlechte zu verzeichnen: Im Jahre 1562 ersehlägt Valentin von der Karlsburger Linie einen Bauernknecht 834), im Jahre 1605 erdolcht Daniel bei einem Hochzeitstanze zu Klagenfurt den Bürgersohn Perner. Hingegen wird die Sanftmuth hervorgehoben bei dem Propst und lateranensischen Abt vom Stifte Wälschrichäl. Georg Adam von Tentenhofen, gestorben 1716,835) Mit diesen Tentenhofen ist nicht zu verwechseln der bairische Hofkammerpräsident Johann Mändl, welcher von Kaiser Ferdinand III, im Jahre 1653 zmm Freiherrn von Deutenhofen erhoben worden ist. 836)

Name. - Teutenhofen ist der Hof des Tent, Tent ein ahd. Personenname, auch in den Formen Tiuto, Theudo, Teudo hänfig und jedenfalls mit dem gothischen Thinda, Volk zusammenhängend. 837)

Wappen, - Silber und Roth gespalten, ein Hahn in gewechselten Farben. Helm mit Krone, darauf der Hahn mit offenen Flügeln. Decke roth-silbern. Johann von Tentenhofen als Student in Bourges 3. Mai 1559 im Stammbuche I. 32.

#### Trantmannsdorf.

Stammen aus Steiermark, werden 1623 Reichsgrafen, 1805 in einer Linie Reichsfürsten; das Haupt der steirischen Linie ist Erblaudhofmeister im Herzogthume Steiermark. Die Trantmannsdorf werden in einem Zweige mit Leopold von Trant-

- \*re) Burglechner, Tir. Adler III, S. 642.
- 827) Staffler II, S. 257.
- \*\*\*) Staffler II, S. 648.
- \*20) Kögler in n. Z. d. F. XI, 85.
- 830) Weiß, Kärnt. Adel S. 285.
- <sup>831</sup>) Kögler a. a. O. S. 86,

- \*\*\* Matrikelbuch bis 1786.
- 838) Coronini, Tentamen Ed. II. S. 14.
- 884) Egger, Geschichte von Tirol II, S. 232.
- 800) Nat.-Kal, f. Tirol VI (1826) S. 30.
- 886) Bavaria I, S. 849.
- est) Förstemann I, S. 1157-1159.

mannsdorf 1481 in die tirolische Matrikel aufgenommen 838), vermehren mit Bewilligung des Kaisers Max I. 1511 ihr Wappen mit dem der Hölzl von Lueg, wegen der Heirat des Herand von Trautmannsdorf mit Agnes, einer Tochter des Konrad Hölzl und der Katharina Oederin, besitzen von 1518 bis 1533 als Pfand das landesfürstliche Schloss und Gericht Naudersberg 839); der erzherzogliche Kämmerer Freiherr Franz wird von Erzherzog Leopold V. in den Grafenstand erhoben ddo. Innsbruck 21. Januar 1660, 840) Nikolaus kauft 1543 von nachgelassenen Töchtern des Christoph Schirmb Schloss Neuberg zu Obermais bei Meran; erheiratet mit Dorothea von Castellalt, einer Schwester des 1555 verstorbenen Franz von Castellalt, das Schloss gleichen Namens in Valsngana, sowie das Schloss Freientlurn in Matarello bei Trient 841), den 26. Mai 1635 verkanfen die Trantmanusdorf Castellalt um 25.000 Gulden und 300 Thaler au die Erzherzogin Clandia als Regentin von Tirol während der Minderjährigkeit ihres Sohnes Ferdinand Karl; im Jahre 1697 ist infolge Erlöschens dieser Linie auch Nenberg im Besitze der Freiherren (1698 Grafen) von Stachelburg. 842) Obwohl die Trautmannsdorf Neuberg nicht viel länger als 150 Jahre lang besaßen, heißt es allgemein Schloss Trautmannsdorf; sie verschönerten es durch Zubauten und Wandgemälde. Die späteren Besitzer, Grafen Mamming, ließen das Schloss verfallen, 843) Ein Fideicommissbesitzer der steirischen Liuie, Graf Josef, geboren 1807, kanfte die Halbruine von einem Banern, stellte sie stilgerecht wieder her, schmückte sie liebevoll mit Kunstwerken und Alterthümern, kaufte dazu als Sommerfrische die nahe Fragsburg, starb aber als der letzte seines Zweiges ledigen Standes 1867 und vererbte beide Schlösser an die ihm befreundete Familie von Leon. An den beiden Längswänden der Schlosskapelle von Neuberg hängen die von ihm hergestellten Wappenschilde seiner 32 Ahnen.

Wappen. — Der bekannte geviertete Schild (noch ohne die Schrägbalken von Castellalto) mit drei Helmen. Johann Wilhelm von Trautmannsdorf zu Neuberg, Freienthurn und Castellalt 1592 im Stammbuche V, 318.

# Troyer.

Briefadel. Die Troyer erheiraten um 1514 durch Christian mit Magdalena. Tochter des Ulrich Kurz von Toblach und der Magdalena Wulfinger den Thurn und Hof des erlosehenen Geschlechtes der Wulfinger in Aufkirchen. Gerichts Welsberg, durch den 1537 gestorbenen Peter mit der Erbtochter Dorothea Prözde, genannt Mayr in Baumgarten, aus dem Geschlechte derer von Hohenbühel, den Edelsitz Baumgarten in Obervintl, gleichfalls im Pusterthale. Gleich anderen Edelgeschlechtern des Pusterthales siedeln sie sich unter den Reben an. Hans besitzt bereits 1546 den Edelsitz Ansheim bei Klausen 844), Cyriak wird 1673 mit Thurn und Hof Treuenstein bei Bozen belehnt 849); im Jahre 1674 erwirkt Franz, später Graf Troyer das landes-

<sup>\*88)</sup> Matrikelbuch bis 1805. \*89) Staffler I, S. 181.

<sup>\*40)</sup> Goldegg Nr. 2067.

<sup>(</sup>dollargg Rt. 2007.
\*41) Mayrhofen, Geueal. II, Nr. 31; Perini, Statist. del Trent. II, S. 114, 115.

<sup>842)</sup> Weber, Meran S. 87, 88.

<sup>\*43)</sup> Weber S. 133,

<sup>244)</sup> Mayrhofen.

<sup>845)</sup> Staffler II, S. 902.

fürstliche Schloss und Gericht Uttenheim unweit Bruneck \*\*40\*); derselbe schreibt sich auch Herr zu Stein am Ritten, muss also dieses einst landesfürstliche Schloss und Gericht bebenfalls besessen laben; überdies besaften die Grafen Troyer auch die Schlösser Reudelstein und Klebenstein bei Bozen.\*\*47) Bei Innsbruck besitzen die Troyer zu Wilten ein unter der bairischen Regierung aufgelnobenes Fideicommiss, bestehend aus sechs Häusern, worunter der Edelsitz Strufffried\*\*88), welche der Freiherr Cyriak Troyer von dem kinderlosen Friedrich Freysing von Straffried geerblatte. Einzelne Zweige haben sich auch in Krain, Küruten und bei Feltre in Italien amsässig gemacht. \*\*49\*) Auch die Edelsitze Gißbach mit eigenem Burgfrieden, und Gremsen, beide mweit Bruneck, waren ihr Eigenthum. \*\*50\*) Alle diese Besitzungen sind jetzt in anderen Händen; nur Viersch, wo vor wenigen Jahren sämmutliche dreißig Almenbilder mit dem Hause verbrannt sind, gehört noch einer Gemablin des Verfassers der Geschichte von Tirol, Professor Joseph Egger.

Der "Stückhauptmann" Hieronymus Troyer zu Kitzbühel erhält von Kaiser Max I. eine Wappenbesserung. Paul Troyer, von der Linie Baumgarten, Richter von Schöneck im Pusterthal, wird vom König Ferdinand I. ddo. Wien 20. Juli 1542 geadelt, die Brüder Balthasar, Kaspar, Christoph und Hanns, von denen allen noch blühende Linien abstammen, werden vom Kaiser Karl V. ddo. Schwäbisch-Hall December 1546 in den Reichsadelstand erhoben. Peter, Balthasar und Christoph Troyer von Ausheim, dann Kaspar, Hans und Paul Troyer von Baumgarten werden infolge landschaftlicher Verordnung vom 10. August 1596 in den ständischen Adel aufgenommen 851); Cyriakus wird 1660 Reichsfreiherr mit dem Zunamen Trojenstein (umgemodelt aus Trenenstein) 852); sein einziger Sohn Franz Anton 1696 Reichsgraf; die gräfliche Linie wird 1699 der tirolischen Matrikel bei der Grafenclasse zugeschrieben. 853) Die gräfliche Linie ist im Jahre 1837 mit dem Grafen Johann Baptist Freiherrn von Trojenstein und Straßfried im Mannesstamme erloschen; Graf Ferdinand Julius, ein Sohn des obgenannten ersten Grafen, der im Jahre 1745 Bischof von Olmütz, 1747 Cardinal, 1751 Protector von Dentschland beim päpstlichen Stuhle geworden war, hatte seine Linie nach Mähren gezogen, wo sie bis zum Aussterben bischöfliche Lehengüter besaß. Aus den tirolischen Linien haben sich hervorgethan der oben genannte Peter, der die Linien Trover von Baumgarten gründete; er vertrat Lienz und Pusterthal bei dem ersten österreichischen Reichstage, den Kaiser Max I. im Jahre 1518 zu Innsbruck abhalten ließ 854), Christoph, der im Jahre 1547 vom Kaiser Karl V. als Botschafter nach Constantinopel geschickt wurde 805), Makkabaus, von der Linie Gißbach, gestorben 1615 zu Hall, noch als Student im Rufe der Heiligkeit, begraben in der Servitenkirche bei Walders, wo ein Marmorrelief sein Andenken in Schrift und Bild erhält 856), Ferdinand, Priester des Franzischnerordens, der im Jahre 1648 eine Chronik von Bozen schrieb, welche handschriftlich mehrfach

<sup>146)</sup> Staffler II, S. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>847</sup>) Staffler II, S. 886.

<sup>&</sup>lt;sup>848</sup>) Jetzt genannt Glockengießerhaus, bei Johann Grasmair,

Mayrhofen

<sup>850)</sup> Staffler II. S. 196.

<sup>661)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>841)</sup> Ladurner in A. F. G. u. A. T. V. S. 313

<sup>868)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>854)</sup> Brandis, Landeshauptl, S. 447.

<sup>\*\*\*)</sup> Brandis, Ehrenkr. 11, S. 99

<sup>844)</sup> Sinnacher, Beitr. VIII, S. 252, 253,

vorhanden ist<sup>857</sup>), Cyriak Troyer von Gißbach, Kanzler und Vicepräsident in Innsbruck, 1665—1672<sup>588</sup>), durch Bergwerksunternehmungen reich geworden, in leblaftem Briefwechsel mit der ekstatischen Nonne Giovanna dalle eroee in Rovertofsely, Fortunat, von 1677—1707 Propst zu Neustift bei Brixen, erwählt 1677, gestorben 96 Jahre alt, 1707, als Schriffsteller mit Ehren genannt<sup>869</sup>), Franz Anton, Freiherr, tirolischer Kanzler, 1694—1706, <sup>860</sup>

Nur die Linie zu Thurn und Aufkirchen blüht noch. Aus derselben ist Theodor als Gutsbesitzer zu Oberpettnen im Oberinnthale angesiedelt; der einzige Troyer, welcher sein Geschlecht im Mannesstamme fortuflanzt, ist sein Bruder Philipp.

Name. — Der Kern des Namens, Troi, ist romanisch, aus Trivium, Kreuzweg, der Auslaut deutsch. Troi, ladinisch, bedeutel Fußweg, Steig, \*\*21 Das Wort kommt auch auderswo vor. Troi heißt in Buchenstein der Weg von Livinė nach la Corte, dert, in Buchenstein, blühle ein Geschlecht de Sora Troj \*\*25). d. h. von Ober-Troi. Der Name Soratroi kommt als Geschlechtsname auch in Baiern vor \*\*40): Troi heißt auch ein Weißer unweit Schwaz \*\*45) Von Defreggen nach Pregratten führt ein Weg durch das Troyenthal über das Troyenthörl oder Troyerjoch, welche Namen übrigens von dem hier behandelten Geschlechte herrühren dürften. In der Gemeine Niedervindl liegt der Edelsitz Troyerbach \*\*\*46) Die Troyer sind also, ins Deutsche übersetzt, die Weger und bedeuten solche, die ihren Hef am Wege Irahen, im Gegensatze zu den Ödern oder Edern, deren Hof in der Einöde steht.

Wappen. — Schild, in Silber ein halber rother Widder, golden hewehrt. Hehm it Krone, daramf die Schildfigur wachsend. Decken roth-silbern. Hanns Troyer von Ansheim 1586 im Stammbuche IV, 24. Später ist im 2. und 3. Felde in Schwarz ein goldenes Herz, helegt mit den drei Buchstaben FLS. Dazu ein Helm mit dem wie Feld 2 und 3 bezeichneten Flage und golden-schwarzen Decken. Diese Vermehrung mag mit dem Freiherrendiplome an Cyriak Troyer verlichen worden sein, der sehon vor Kaiser Leopold unter Erzherzog Franz Signund gedient haben wird, wornach sieh die Buchstaben deuten lassen. Das Herzschild, in Roth ein silberner Adler, der sieh auf dem Helme mit silbern-rothen Decken wied-erholt, wird mit dem Grafendiplome dazu gekommen und ein Gradenstück, der Tiroler Adler in vorkehrten Farben, gewesen sein. <sup>867</sup>) Der vorhin erwähnte Hieronynus Troyer erhielt als Besserung die Schildfarbe statt Silber in Gold verändert.

<sup>\*57)</sup> Weber, Bozen S. 211; Ladurner, Arcle f. G. n. A. Tir. V, S. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Hormayr, Taschenb, 1822, abgedr. im Tir. Nat.-Kal. 1823, S. V.

<sup>\*\*\*)</sup> Weber, Bozen S. 269.

<sup>500)</sup> Sinnacher, Beitr. III, S. 377.

<sup>\*61)</sup> Hormayr, Taschenb. 1822.

<sup>\*\*\*</sup> Schneller, Die romanische Volksmundart S, 251.

<sup>\*48)</sup> Wappenbrief für Zän Piero d. S. T. zu Puechenstain ddo. Innsbruck 12. April 1576. Goldegg Nr. 329.

<sup>\*\*\*</sup> Steab, Familiemannen S. 150, der ihn als ladinisch erkaunt hat.

eet) Staffler H, S. 657.

Mairhofer, Pust. a. A S 13.

geborene von Hashnayr in Innsbruck besitzt in fürer Sammlung von Gemälden med anderen Kunstsachen das Miniaturporträt eines jungen Mannes in vorneihmer Tracht aus der etsten Hälfte des 1s. Jahrhunderts, ohne Inschrift, aber mit einem Wappen, geviert mit Hersschild, der Herzschild in Gold zwei silberne Jagelhörner, wagrecht übereinandergestellt. Feld 1, 4 das Troyer sehe Stammwappen, Feld 2, 3 in Silber auf grünem Dreiberg drei grüne Tannen, im wesentlichen das Wappen sämmtlicher Stämme

#### Thun.

Uradel. Bertold von Thun, aus dem Jahre 1190 bekannt, beginnt die ununterbrochene Stammreihe, 868) Die Thun haben die Burg im Nonsberg, von welcher sie sich nennen, vom Hochstifte Trient zu Lehen 869); Albertin und Manfred von Thum werden in Gemeinschaft mit Lutus von Marostega vom Bischof von Trient 1199 mit der Höhe von Visiaun am Eingange in den Nonsberg belehnt, um daselbst ein Schloss zu bauen, 870) Der infolge dessen erbaute Thurm zu Visiaun muss bald daranf aus dem Besitze der Thun gekommen sein; denn im Jahre 1230 erheiraten die Thun mit der Erbtochter derer von Visiaun diesen Thurm 871); sie werden 1363 vom Fürstbischofe von Trient, Albert Grafen von Ortenburg, mit der Burg, früher und noch gegenwärtig im Volksmunde Bragher, jetzt Brughier nuweit Tajo, von der sie einen Theil gekauft, einen anderen wahrscheinlich geerbt hatten, sammt dem dazu gehörigen Gerichte Tuenetto belehut \*72), empfangen vom Hochstifte Trient das Schloss St. Ippolito bei Mechel im Nonsberge zu Lehen, welches aber schon 1407 in dem Aufstande gegen Bischof (ieorg von Lichtenstein zerstört wurde 878), werden 1463 mit dem Thurm zu Bozen belehnt 874), nehmen von Herzog Friedrich IV. Schloss und Gericht Königsberg zwischen Salurn und Lavis in Pfand 875), kaufen 1471 von Werner Fuchs durch Ablösung des Pfandschillings Schloss und Gericht Castelfondo an der Novella im Nonsberge, welches die Grafen von Tirol vom Fürstbischofe von Trieut zu Lehen frugen, besitzen um 1550 Schloss Englar in Eppan und um die gleiche Zeit Schloss Stein bei Kufstein 876), erheiraten um 1579 durch Ursula von Caldes die bischöflich Trientinischen Lehen, Schloss Caldes, Schloss Raua di Caldes und Gericht Rabbi 877), erwerben 1608 durch Ablösung die landesfürstliche Pfandherrschaft Schloss und Gericht Reineck im Sarnthal, verkaufen sie aber sehon im Jahre 1635 878), erheiraten um 1620 mit Katharina Freiin von Hendl, verwitwete Römer von Marötsch, das gleichmamige Schloss bei Bozen 879), nunmehr verkauft, lösen im Jahre 1632 von den Wolkenstein gegen Erlag des Pfandgeldes das bald zurückgelöste landesfürstliche Schloss und Gericht Salurn ab, besitzen auf der Mendel das Alpenhaus und Weideneien, jetzt ein Eigenthum der Gemeinde Kaltern, in der Thalsohle südlich von Bozen den Hilberhof, in Povo unweit Trient eine kühle Sommerfrische, in Deutschmetz einen sonnigen Ansitz für den Spätherbst, in Eppan

des Geschlechtes derer von Hohenbühel. Das Helmkleinod ist ein einfacher schwarzer Adler mit gebdener Krone und geblenen Pranken, mit einem silbernen Jazehhorn auf der Brast.

Es ist achr wahrscheinlich, dass jene Troyer, welche, wie oben erwähnt, den Edelsitz Baumgarten mit einer aus dem Geschlichte von Hohenbähel erheirateten, ihr Stammwappen mit dem von Hohenbähel quadrierten und dann dasselbe noch mit einem Herschilde vernehrten, zu dem das neue Helmkleined gehörte. Zu diesen Bidle paset nach allen Unstanden Josef Anton Troyer, geboren 1714. Sohn des Karl Josef Troyer von Baumzarten und der Ursula Troyer von Baumzarten, der letzte seiner Linite.

- sea) Mayrhofen, Geneal. 11, Nr. 38.
- \*\*\* Perini, Stat. del Trentino II, S. 519,
- 870) Cod. Wanga S. 141.
- \*71 Perini H, S. 453.
- 878) Perini S. 94.
- 8781 Perini II, S. 253.
- 874) Brandis, Ehrenkr. II, 8, 215.
- 875) Lichnowsky, Regesten H, Nr. 891.
- 816) Staffler 1, S. 832.
- - \*\*\*) Staffler II, S. 1088.
- \*59( Staffler II, S. 885; Allianzwappen Thun-Hendl mit der Jahrzahl 1620 im genannten Schlosse an der Außenwand ober der Freistiege.

Haus und Hof, seit dem Erloschen der Linie Caldes, 1850, in anderen Handen, in Trient einen Palast, im Besitze des Zweiges von Castelfondo, während die dortigen Paläste der Linie Castel-Thun und eines Zweiges der böhmischen Thun<sup>889</sup>) veräußert wurden.

Christoph Simon, Obersthofmeister des Kaisers Ferdinand II., verlegte durch den Ankauf der böhmischen Herrschaften in den Jahren 1623—1628 den Schwerpunkt seines Geschlechtes nach Böhmen, wo drei große Majorate besehen. Vor nicht langer Zeit hatten diese böhmischen Linien noch Besitzungen in Tirol, so das Schloss Freienthurn in Matarello bei Trient\*si), das früher den Trautmannsdort gehörte, dann das eben erwähnte Schloss Marötsch bei Bozen. Sämntliche böhmischen Linien sind Zweige des Stammes Castel-Brughier, welcher im laufenden Jahrhunderte auch in Tirol durch anschnliche Migiften und eine reiche Erbschaft einen neuen Aufschwung genommen hat. Emanuel, Franz und Josef, sämntlich ans dem Stamme Brughier, sind, jeder einzeln, verfüssungsmäßige Großgrundbesitzer von Tirol, see

Die Thun erscheinen 1472 in der Landesmatrikel<sup>883</sup>), werden 1490 in einer im zweiten Gliede erfoschenen Linie, den 16. November 1520 in einer anderen Linie mal 1604 in einer dritten Linie gefreit, 1558, nach dem Anssterben der Niederfhor, mit dem Erbschenkenante des Hochstiftes Brixen amsgezeichnet, von Kaiser Ferdinand II. den 24. August 1629 in den Reichsgrafenstand erhoben, 1846 zu Erblandjägermeistern von Tirol ernannt, nachdem das Geschlecht der Grafen von Tanenberg im Mannesstamme erloschen war. Auch im Hochstifte Trient bekleideten sie das Erbschenkenant.

In Steiermark sind die Grafen Thun 1622 in die Landtafel eingetragen worden 884), im Erzstifte Salzburg mit dem Grafen Ernst 1741, 885)

Ans diesem seit drei Jahrhunderten in die Stämme Castel-Thun und Castel-Burggraf von Tirol 1484—1487, \*\*\* Dann sind zu nennen die der Clausur abgeneigte, dabei aber würdige Katharina. Åbtissin von Sonnenburg 1567—1616 \*\*\* ). der thatkräftige Sigmund Alphons, 1608—1677, der bebenslustige Dominik Anton, 1730 bis 1758, der freisinnige Peter Vigil, 1776—1800, der vielgepräfte Emannel Maria, 1800—1818, alle vier Fürstbischöfe von Trient, der heftige Sigmund Alphons, Fürstbischof von Brixen, 1677—1685, Guidebald, Cardinal, zugleich Bischof von Regensburg, 1654—1668, und Johann Ernst, 1687—1709, waren Fürsterzbischöfe von Salzburg, der sparsame Wenzel, 1664, der thätige Josef Maria, 1761, früher österreichischer Botschafter in Rom und Bischof von Gurk \*\*\*, der bald verstorbene Thomas, 1795, der mediatisierte Leopold, 1796, waren Fürstbischöfe von Passan, Rudolf Josef, Bischof von Seckan, 1699, Jakob Maximilian, Bischof von Gurk, 1709\*\*, Johann V.,



<sup>800)</sup> Palazzo Galasso; Perini II, S, 575.

<sup>881)</sup> Perini II, S. 914

<sup>&</sup>lt;sup>882</sup>) Kundmachung des Statthalters v. Tirol vom 8, Mai 1883 S. 892.

<sup>544)</sup> Landsch. Matrikelbuch bis 1805,

<sup>884)</sup> Pichler in Mitth. d. C. C. XIII (1868), S. C.

<sup>888)</sup> Kleinmayer, Juvavia S. 578.

see) Brandis, Landeshauptl. 8, 279, 312,

<sup>&</sup>lt;sup>881</sup>) Sinuacher, Beitr. H. S. 280 - 283.

<sup>884)</sup> Maffei, Periodi S. 126

ees) Maffei a. a. O.

von der Linie, welche sich Philippis von Thun nannte, Propst des Chorherrenstiftes Wälschmichäl<sup>890</sup>), Johann Jakob, Landcomtur des deutschen Ordens an der Etsch, fromm, wohlthätig, und ein guter Wirt, 1662—1701.\*\*1

Wo einst Tonno die Stammburg dieses prachtliebenden und dabei großherzigen Geschlechtes ragie, dort steht nun eine Kapelle, der hl. Margaretha geweiht. Der alte Name wurde auf das neue Schloss übertragen, das eigentlich Belvesino heißt\*\*2), die Krone aller Schlösser des Nonsberges. 1422.

Zn Kurtatsch, Gericht Kaltern, liegt ein adeliger Ansitz, der ebenfalls Thun heißt\*99; bei Guidaun, unweit Klausen, hieß im 15. Jahrhundert ein Hof Tonetsch\*29, d. i. Tonnaccio, eine Verschlechterungsform von Tonno. Der seltene Name steht also in Tirol nicht allein da, wenn anch die nahen Nonsberger Dörfer Tueno und Tuenetto bei Seite gelassen werden.

Name. — In Tirol wird Tının gesprochen; bis in die jüngste Zeit wurde Thunn geschrieben; im Codex Wangianus, also in lateinischen Urkunden des 12. und 13. Jahrlunderts, heißt der Name Tonmun, Tunnum, Tun. Bedeutet wahrscheinlich eine Burg, einen abgeschlossenen Baum, was der Deutsche auch ein Schloss nennt. Der Grund dieser Annahme liegt in den Worten tun, angelsächsich, altsächsisch, altnordisch und friesisch, zun, althochdeutsch, beide mit der Bedeutung von Zaun, dun, rirsch, dann din, kymerisch, beide mit der Bedeutung von Burg. Schloss, Alle drei Worte sind nur Varianten eines und desselben Wortes <sup>895</sup>) und Begriffes: ein gegen die Aufenwelt abgesteckter Platz.

Wappen. — Schild geviertet. 1. 4. In Blau ein goldener Schrägbalken (Stamm-wappen). 2, 3. In Silber und Schwarz gespalten. Rechts ein rother Adler hervorbrechend, links ein silberner Balken (Eschenloh, deren Wappen auf das Gericht Königsberg übergieng, weil Heinrich, ein nathrlicher Bruder von König Heinrich von Böhmen, Grafen von Tirol, nacht dem Amssterben der Grafen von Eschenloh deren Titel und Wappen annahm und von seinem Bruder im Jahre 1333 mit der Veste Königsberg belchnt wurde. Wei Hehne mit silberner Krone. 1. ein blaues Hornpaar nit einer schrägen goldenen Spange. 2. ein geschlossener Flug wie das 2. und 3. Feld. Decken rechts blan-golden, links roth-silbern. Sigmund von Thum. 1560, im Stammbuche I, 41. Später kam als Herzschild die silberne Binde in Roth dazu, auf dem Helme das wachsende Einhorn, das Wappen der beerbten von Caldes.

# Vels.

Uradel. Werinher von Vels, vielleicht ein Nachkomme jenes Ritters (miles) Engilger, dem am 20. Februar 888 Kaiser Arnulf, damals noch König, zum Lohne für die ihm vor seiner Thronbesteigung geleisteten Dienste 8 Huben und 30 Leib-

<sup>896)</sup> Brandis, Ehrenkr. II, S. 28 und Nat.-Kal. 1826, S. 79.

<sup>\*\*\*\*</sup> J. Ladurner, Zeitschr. des Ferd. III. Folge, X, S. 173—179.

<sup>892)</sup> Perini II, S. 549.

coo) Zoller, Taschenb. II. Aufl. S. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Tir. Bote 1875, S, 1163.

<sup>\*\*\*</sup> Förstemann II, S. 442.

<sup>\*\*\*</sup> J. Ladurner im A. f. G. und A. Tir. III, S. 231—235.

eigene in "Felis" schenkte 897), erscheint 1120 in brixnerischen Urkunden 898), Burghard, 1147, als Ministeriale des Hochstiftes Brixen. Ein Schloss Vels wird in einer Neustifter Urkunde vom Jahre 1302 erwähnt, wo zur Bestimmung der Lage des Hofes Miol in der Gemeinde Vels, Gericht Kastelruth, beigesetzt wird: "Unter dem Schlosse Vels." Dort war wohl ihr Stammsitz: es ist aber keine Spur mehr davon sichtbar. Reginbert IV. erheiratet im Jahre 1303 mit Mechtild von Steineck das gleichnamige Schloss am Kuntersweg. 899) Die Vels besitzen auch Schloss Pressels bei Vels, verkanfen es 1351 an Berchtold von Gufidaun 900); später aber erscheinen sie wieder in dessen Besitze als Vasallen der Landesfürsten; so wird Kaspar nach dem Tode seines Vaters Hans vom Herzog Sigmund 1450 damit belchut; sie sind auch von 1497-1577 Besitzer von Schloss und Herrschaft Salurn als landesfürstlichem Pfand 901), seit 1501 Inhaber des brixnerischen Leheus Schloss und Gericht Schenkenberg bei Vels und beiläufig seit der gleichen Zeit Inhaber des gleichfalls brixnerischen Lehens Herrschaft und Gericht Tiers, sowie des Edelsitzes Wälseck 9:2); um jene Zeit besitzen sie in Bozen das Gerichtshaus von Wangen 908), nnnmehr in sehr verändertem Zustande der Wohnsitz des Grafen Ludwig Sarnthein: von 1517 bis 1602 besitzen sie Schloss Aichach. Gericht Kastelruth, um 1530-1580 das landesfürstliche Lehen Schloss Hochnaturns 904), seit 1538 durch längere Zeit als landesfürstliches Pfand das fürstbischöflich-trientinische Lehenschloss Sigmundskron, von 1536-1561 ans dem gleichen Titel Schloss und Gericht Enn mit Schloss Kaldif 905), in Trient einen Palast. 906)

Die von Vels erscheinen im Verzeichnisse des Landadels an der Etsch von 1472, werden 1512 Erbkämmerer des Stiftes Brixen, im Jahre 1546 gefreit 907); 1572 gelangt eine Linie in den böhmischen Herrenstand wegen ihrer Besitzungen in Schlesien, wo sie im Fürstenthume Oppeln das Städtchen Großstrelitz und in Breslau einen prächtigen Palast innehaben; diese Linie wird 1712 gräflich. Die tirolische Linie stirbt 1804 mit dem Freiherrn Johann Felix aus, der noch Schenkenberg und Presels besaß 908); die schlesische war schon früher erloschen.

Ältlein trägt als Ministeriale des Hochstiftes Brixen dessen Banner in dem tirolischen Erbfolgekriege nach dem Tode Meinhard III. 909) Binnen einem halben Jahrhundert werden drei aus diesem Geschlechte Landeshauptleute von Tirol; Leouhard, zugleich Salzmaier in Hall, von 1499-1530, der 27 Landtage in eigener Person leitete 910) und Tirol bei dem ersten österreichischen Reichstage zu Innsbruck vertrat 911); Leonhard der jüngere, des früheren Neffe, von 1532-1545, zugleich oberster Feldhauptmann in den Türkenkriegen und Hofmeister Kaiser Ferdinands I., endlich des jüngeren Leonhard Bruder, Hans Jakob, von 1545-1551912), dann aber schweigt

eet) Sinnacher, Beitr. I, S. 820.

<sup>\*\*\*)</sup> Mairhofer, Pust. a. A. G. S. 20.

<sup>800)</sup> Mayrhofen, Geneal. VII, Nr. 62.

<sup>900)</sup> Burglechner, Tir. Adler III, S. 486.

tei) Staffler II, S. 1117.

<sup>902)</sup> Staffler II. S. 921, 1039, 1040.

<sup>903)</sup> Weber, Tirol S. 196.

<sup>904)</sup> Staffler II, S. 674.

<sup>908)</sup> Staffler II, S. 905, 1042, 1121.

son) Ladurner, Zeitschr, d. Ferd. III, Folge, X. Heft S. 168.

ver) Mairhofer, Pust, a. A. G. S. 31.

<sup>96</sup> Staffler II, S. 1039, 1040.

<sup>909)</sup> Sinnacher, Beitr. V, S. 607.

<sup>910</sup> Weber, Bozen S. 232,

<sup>911)</sup> Brandis, Landeshauptl. S. 447.

<sup>912)</sup> Ladurner, Arch. f. G. und A. Tirol

H. S. 35, 36,

fast jede Kunde. Nur unter den drei Edelfrändein des Hofhaltes der Erzherzogin Magdalena, welche dieser Prinzessin im Jahre 1569 in das von ihr gegründete Frauenstift nach Hall folgten, war auch Regina von Vels und nach dem Tode der Stifterin ward sie 1590 die erste gewählte Obristin des Stiftes und blieb es bis zu ihrem den 11. März 1793 erfolgten Tode. <sup>935</sup>)

Der ältere Leonhard verwandelte die alte Burg Presels in einen Prachtbau und zierte die Hofwände mit Fresken; der jüngere Leonhard hat sein Denkmal im Stephansdome zu Wien. Sein lebensgroßes Steinbild in Harnisch steht dort aufrecht an dem Pfeiler gegenüber dem Karlsaltare. Die herrliche Burg Presels vom Verfalle gerettet zu haben, ist das Verdieust des verstorbenen Präsidenten der Bozener Handelskammer, Franz Kofler von Klebenstein.

Name. — Leonhard, der ältere, nicht zufrieden, einem uredlen Geschlechte Tirols auzugehören, erwirkte von Marco Coloma ein Zeugnis augeblicher Verwandtschaft, auf Grund dessen er dann in den Freiherrenstand erhoben, für sich und seine Nachkommen die Bewilligung erhielt, sich fortan Coloma Freiherr von Vels zu neunen und in sein Wappen die Säule der Coloma aufzmehmen. Den Ottsnamen Vels, von dem dieses Geschlecht sich schrieb, halt Stenb für rhätisch. 2011. Im 11. und 12. Jahrhunderte komme er urkundlich als Vellis, Velles, Velse vor; in etruskischen Inschriften fünde man die Wörter Velusa, velnsa, am Comersee den Namen Velze; als rhätische Form, aus der Vel entstanden sei, nimmt Stenb Vulusa an und vermuthet darin ein rhätisches Stammwort Vel mit der Bedeutung von Wasser, Quelle, Bach. 213. Doch möchte ich die Beziehung zu Fels, Felsen nicht ganz aussehließen.

Wappen. — Der Stammschild der Vels ist in Schwarz ein silberner Balken, belegt mit einer rothen Rose oder auch mit einem rothen Kreuzlein. Auf dem Helme ein Flug wie der Schild. Später wurde der Schild geviert, in 1 der Balken mit dem Kreuz, in 2 und 3 die Säule, in 4 der Balken mit der Rose.

Die Vels von Inzing waren ein anderes Geschlecht und führten ein ganz verschiedenes Wappen.

#### Vintler.

Uradel, Diedlin Vintler, reich und von Ausehen, ist in Bozen aus dem Jahre 195 bekannt. Mathias kauft 1292 das Wangen'sche Gericht in Bozen, welches einen Theil der Stadt umfasste, von Meinhard II., Grafen von Görz-Tirol. <sup>249</sup>) Nikolaus Vintler kauft im Jahre 1385 von Cypriau von Villanders das fürstbischöflich-trientinische Lehen, Schloss Runkelstein bei Bozen. <sup>247</sup>) Dieser Nikolaus, der reiche Hofbankier mul troilische Generaleinmehmer, lässt Runkelstein, das durch seiner Toehter

<sup>&</sup>lt;sup>910</sup>) L. Rapp, Königin Magdalena, Innsbr. 1858, S. 70, 197.

<sup>916)</sup> Zur rhät, Ethnol, S. 215,

<sup>918)</sup> Steub, S. 19, 213.

<sup>916;</sup> Mayrhofen, Geneal. II, Nr. 39, Nach Stampfer im Geschichtsfreund 1866, S. 299

wäre ein Dietlin der Vintler "urkandlich" bereits von 1110 bekannt, vielleicht ein Drackfehler, weil im Widerspruche mit dem sonat sehr verlässlichen Mayrhofen, der ebenfalls Dietlin an die Spitze stellt.

<sup>917)</sup> Ladurner, A. f. G. u. A. T. I, S. 295.

Anna an ihren Gemahl Wolfhard Matzner übergieng 918), fast ganz nen aufbauen und mit jenen Fresken aus den Liebes- und Heldensagen des Mittelalters zieren. welche heute das Wanderziel der Kunstfreunde sind und im Jahre 1857 von dem Ferdinandeum veröffentlicht wurden. Zu Ende des 14. Jahrhunderts erheiratet Leopold die brixnerischen Lehengüter Ober- und Unterplatsch bei Brixen durch die Erbtochter Katharina von Platsch 919), Nikolaus erwirbt ans dem Titel des Pfandrechtes von dem Landessürsten die Burg und das Gericht Gries bei Bozen 920), Reineck im Sarnthal und Stein am Ritten 921), dann als bischöflich Augsburgisches Lehen den St. Afrahof in Bozen 922); Franz Vintler kauft um 1390 von seiner Fran Margret von Villanders zu Pardell die Vorhut von Runkelstein, Schloss Rendelstein. 923) Hans Vintler schreibt um das Jahr 1411 das im Jahre 1874 von J. V. Zingerle herausgegebene Lehrgedicht "Die plumen der tugent." Melchior ist zu Ende des 16. Jahrhunderts Pfandinhaber des brixnerischen Gerichtes Schöneck im Pusterthale; Christoph III. erheiratet mit Anna von Schellenberg, der letzten ihres Geschlechtes, die ansehnlichen Schellenbergischen Besitzungen in Vorderösterreich und schreibt sich davon zu Heilsberg; tieorg Nikolaus erwirbt 1621 aus dem Titel des Pfandrechtes die landesfürstliche Burg Landeck mit ihrem Gerichte. Die Geschwister Maria Eleonora Vintler, verwitwete von Enzenberg und Rudolf Leonold Vintler, dann deren Budersohn Adam Anton Vintler wurden den 11. September 1782 von der landesfürstlichen Lehenstube in Innsbruck mit dem Sitze Griesenstein in Tscherms bei Meran belehnt. 924) Der Enzenbergische Edelsitz Freienthurm zu Mühlbach, unweit Brixen, kam durch Franz von Enzenberg 925) an dessen Witwe Eleonora, geb. Vintler von Platsch und von dieser an Adam Vintler von der in Meran hausenden Linie, der ihn aber schon 1790 an Ignaz Johann Pren von Lusenegg und Korburg verkaufte. 926) Die erwähnte Meraner Linie gründete Johann Joachim, geb. 1656, durch seine Heirat mit Maria Francisca Zöttl von St. Valentin und Griesenstein. 927) Diese Vintler besitzen noch gegenwärtig ein Stadthaus in Meran, Berglauben 928), jetzt Nr. 70.

Dreimal standen die Vintler an der Spitze der landesfürstlichen Finanzverwaltung, das erstemal unter Friedrich IV. und seinen Brüdern mit dem schon erwähnten Nikolaus, das zweitemal unter Erzherzog Sigmund mit Konrad IV., zugleich Hofmeister von dessen Gemahlin Eleonora von Schottland, das drittemal unter Maximilian, dem Dentschmeister, mit Christoph, Kammerpräsidenten in Innsbruck 929); unter den Landcomturen des dentschen Ordens der Ballei Etsch und im Gebirge war Georg Nikolaus, 1641-1661, ein vorzüglich guter Haushälter 980); als gute Wirte sind sie in Bozen emporgekommen, als solche haben sie auch um das Land sich Verdienste erworben. Auch mit dem Schwerte haben sie sich hervorgethan: Sebastian und Melchior kämpften 1571 in der Seeschlacht von Lepanto, Hans Anton focht 1618

<sup>918)</sup> Zybock, Mscr.

<sup>919)</sup> Staffler II, S. 111.

<sup>920)</sup> Sinnacher, Beitr. V. S. 545.

<sup>921)</sup> Staffler II, S. 1063, 1087.

<sup>992)</sup> Ladurner S. 297, 299.

<sup>928)</sup> Burglechner, Tir. Adler III, S. 523.

<sup>994)</sup> Originalurkunde in Griesenstein.

<sup>986)</sup> Mayrhofen, Geneal. I, Nr. 47.

<sup>926)</sup> Staffler II, S. 136.

<sup>927)</sup> Stampfer im Geschichtsfr. 1866, S. 320.

<sup>976)</sup> Jordan - Stampfer, S. 282.

<sup>979)</sup> Weber, Meran S. 84, 85, in der guten Skizze über die Vintler.

<sup>920)</sup> Ladurner, Zeitschr. d. Ferd. 3. Folge, X. Heft, S. 167.

in der Schlacht am weißen Berge, der Malteser Philipp Jakob fiel 1638 bei der Eroberung von Vercelli, Hans Adam 1678 bei der Vertheidigung der Festung Rheinfelden gegen die Franzosen, 931)

Kaiser Sigmund verleiht dem Hans Vintler in Anselmag seines Adels eine Krone auf dem Hehn, ddo. Konstanz 7, Mai 1415, Konrad Vintler erlangt 1480 die Quartierung seines Wappens, Kaiser Leopold 1, erhebt zu Wien ddo, 4, Juli 1673 Hans Adam. Wilhelm den älteren und jüngeren. Magdalena und Elisabeth in den Freiherrenstand; diese Linie ist erloschen. Mit Konrad erscheinen die Vintler im Jahre 1474 in der Landesmatrikel, 932)

Das nralte Haus der Vintler in Bozen, schon 1270 in ihrem Besitze, gelangte durch Agues, eine andere Tochter des Nikolaus, an die von Schrofenstein und ward seitdem nuch den neuen Besitzern genannt. Die Bozener haben die von Nikolaus gebaute Dreifaltigkeitskirche abgebrochen, das Vintlerthor abgetragen, die dortigen Franciscauer die Grabsteine der Vintler in der zur Sakristei umgewandelten, vom nämlichen Nikolaus Vintler erbauten Allerheiligenkapelle zerstört.

Name. — Wie Hormayr 933) sagt, endigte die Grafschaft Pusterthal westwärts in jenem großen Abgrunde zwischen dem Eidechsberge und dem Berge von Meransen. aus welchem der Pfundeserbach strömt. Am Ausflusse desselben liegt Untervintl, ein wenig oberhalb, ostwarts, Obervintl.

Wenn auch nicht urkundlich nachgewiesen, dennoch, wegen des Namens, der als Ortsname ein zweitesmal in Tirol nicht vorkommt, wohl sicher, führen die Vintler ihren Namen von einem der genannten Dörfer und stammen von dort.

Der Name Vintl, im 13. Jahrhundert Vintulle 924), im 14. Jahrhundert, 1368. Vintule 935), hat seinen Ursprung vom lateinischen fundula, eine Sackgasse, was ganz zur Lage unweit der Mühlbacher Klause, der alten, nunmehr zerfallenen Grenzfeste des Pusterthales, passt. Ein schöner Grund für diese Ableitung ist auch, dass Vintl weiblichen Geschlechtes ist. Man sagt: Die Vintl, in die Vintl gehen, aus der Vintl kommen, in welchem Gebrauche unzweifelhaft eine Erinnerung an die Bedeutung dieses auch im Lateinischen weiblich gebrauchten Namens liegt. Vintl könnte auch "im Sack" heißen, gleich jenem Herberge am Eisack, welche, gleichfalls in einem Engpasse gelegen, zur Franzensveste in einem ähnlichen Verhältnisse steht. Auch Pfunders hängt mit fundus (noch heute in Südtirol Fondo), bezw. profundus zusammen. Die Vintler wären also, nach allem dem, verdeutscht die Tiefener oder Tiefner. Dem Einwande, dass eine kleine Alpe oberhalb Rum bei Hall, welche ganz offen an einem steilen Abhange, also durchaus nicht in einem Grunde oder Sacke liegt, Vintlalbl heißt, ist durch die Thatsche zu begegnen, dass dieser Name die Alpe des Vintl bedeutet, weil es dort einen Grundbesitzer dieses Namens gab. 936)

Wappen. - Schild in Roth und Gold geviert. 1, 4 zwei aufrechte gegeneinander gekehrte silberne Bärentatzen (Stammwappen). 2, 3 drei schwarze Bären-

<sup>93</sup>t) Weber, Meran S. 55.

our) Matrikelbuch bis 1805.

<sup>933)</sup> Sammtliche Werke I. S. 237.

<sup>1984)</sup> Steub, Z. rhat. Ethnol. S. 218. 1006) Mayrhofen, Geneal, I, Nr. 39.

vee Steuerkataster von Rum.

tatzen, wagrecht uach rechts übereinander gestellt, mit blutigem Schnitte (Platsch). Zwei Helme mit Kronen, auf dem einen zwei silberne, dem anderen zwei schwarze Bärentatzen. Balthasar Vintler zu Platsch. Rom. 8. Febr. 1578 im Stammbuche II, 60.

#### Waidmann.

Briefadel. Ein Hans Waidmann war in den Jahren 1570, 1574, 1580, 1584 und 1592 Bürgermeister in Meran, ein Waidmann mit dem gleichen Vornamen in den Jahren 1570, 1574, 1580 Stadtrichter in Meran, 97)

Die Waidmann erscheinen zwischen 1578 und 1615 als Besitzer eines Stadthauses in Meran. Wasserlauben <sup>938</sup>), jetzt 122.

Name. — Wie Waidwerk das Jagdwesen, so bedeutet Waidmann einen gelernten Jüger.

Wappen.— In Blau-Gold schräglinks getheilt ein springender Hirsch. Stechhelm mit gold-blaner Wulst, daraus ein wachsender Jäger, Rock und Mütze blau, goldgeziert, Mützenfeder silbern, ein schwarzes Hiefhorn blasend, die Linke an den Hirschfänger gestemmt. Decke gold-blau. Hans Waidmann 1599 im Stammbuche IV, 66.

Den gleichen Schild führte Thomas Waidmann, Bürger und Stadtschreiber in Hall, eingetragen als Mitglied der Stubengesellschaft der genannten Stadt in ihr kleines Wappenbuch, Blatt 89, mit der Jahreszahl 1611, in ihr großes Wappenbuch Seite 213.

Kaiser Mathias hat den 31. August 1612 die Brüder Thomas. Johann und Christoph Karl Waidmann, sämmtlich Tiroler, den zuletzt genannten wegen im Kriegsdienste gegen die Türken erworbener Verdienste in den Adel erhoben. Bei der Übereinstimmung des Schildes und Kleinods im eitierten Diplome mit der Beschreibung des Wappens im Stammbuche ist nicht zu zweifeln, dass die geadelten Brüder dem gleichen Geschlecht angehörten; höchst wahrscheinlich war der Johann des Adelsdiplomes mit dem Hans des Stammbuches identisch. Ob sie aber mit den heutigen Freiherren von Waidmannsdorf, die im vierten Felde ihres Wappens auch einen Hirsch führen, zusammenhängen, ist noch nicht untersucht.

# Wanga (neu).

Briefadel, Jakob Huter, Bürger zu Meran, der mit drei Ehefrauen 34 Kinder gehabt haben soll\*\*99), war dort in den Jahren 1456, 1470 und 1481 Bürgermeister\*\*69); sein Sohn Ulrich in den Jahren 1497, 1499, 1503 und 1510 Stadtrichter\*\*1), kauft 1513 von den Firmian Schloss Wangen bei Bozen und wird im gleichen Jahre von Kaiser Max I. in den Adelstand erhoben, mit der Bewilligung, seinen Namen mit dem Namen des ausgestorbenen Geschlechtes der Wanga zu vertauschen und ihr altes bürgerliches Wappen, einen Stulphut mit einem behuteten Mannesrumpfe auf

wt) Stampfer, Meran S. 243-245.

<sup>10%)</sup> Jordan-Stampfer S. 286.

<sup>939)</sup> Mayrhofen, Geneal. VII, Nr. 23.

<sup>940)</sup> Stampfer, Meran S. 243.

<sup>941)</sup> Stampfer S. 345,

einer Zinnenmauer zu verfauschen; 1548 war er Landesbote bei dem ersten österreichischen Reichstage zu Innsbruck. Sein Sohn Hans erscheint 1524 als der Erste seines Geschlechtes in der Landtafel von Tirol 221; seine Enkel kanfen 1539 das Gericht Wangen in Bozen; beides tragen sie von den Bischöfen von Trient zu Lehen; 1542 erlangen die Wanga die Vermehrung ihres Wappens mit dem Wappen der alten Wanga; Hans Dietrich erwirbt nach dem 1581 erfolgten Aussterben der Römer Schloss Rubein zu Obermais bei Meran; in der Stadt Meran besaßen sie am Rennwege das jetzt Graf Hendl'sche Haus unter den Berglauben, überdies fünf Häuser 22, Nr. 51, 52, 63, 70, 73, jetzt Nr. 69, 70, 83, 92, 95, wovon Nr. 70, jetzt Vinder, das alte (Huter'sche) Stammhaus gewesen zu sein scheint; Hans Dietrichs Urenkel, Georg Moriz, beschließt in der zweiten Hällte des 17, Jahrhunderts das ganze tieschlecht, nachdem die in Bozen ansässige Linie bereits eine Generation früher mit Johann Hildebrand erloschen war. Schloss Rubein brachte Elisabeth von Wanga, vernählt mit Ludwig von Schneeburg, an dieses tieschlecht.

Die Bozener Linie hat einen Grabstein au der östlichen Außenwand der dortigen Pfarrkirche, die Rubeiner Linie in der Pfarrkirche zu Untermais am nördlichen Seitenultare, dieser ist groß, von Marmor, roth, die Einfassung weiß, sehwarz eingelegt; der für die Inschrift bestimmte Raum ist nie ausgefüllt worden.

Kaiser Max I. schenkte im Adelsbriefe von 1513 dem Ulrich von Wanga vier Almen ("Diploma retroagens"). Diese Verleihung wurde von dem Tiroler Adel thatsächlich auerkannt, denn die vornehmsten Gesehlechter des Landes, die Arco, Brandis, Khuen, Spaur, gaben ihre Töchter den neuen Wanga zu Ehefrauen." Die alten Huter thaten alles Mögliche, um ihre bürgerliche Abkunft der Vergessenheit zu weihen; Ulrich legte den alten Namen Huter, der zu dringend au das burgerliche Gewerbe des Hutmachers erinnerte, ab; im vermehrten Wappen von 1542 setzten die Wanga sogar ihr eigenes Wappen von 1513, den behuteten Mannsrumpf, an die zweite Stelle, das der alten Wanga an die erste

Name. — Der Name Wanga war kein Personenname, sondern ein Besitzname; Wanga ist das ahd. acang, inhl. Feld und kommt in beutschland als Gan- und Ortsname vor 191; den Tinoter Geschichtsforschern ist dieser Name überaus theuer wegen Friedrich aus dem echten Geschlechte der Edlen von Wanga, welcher als Bischof von Trient, 1207—1218, die unfer dem Namen Codex Wangianus bekannte, höchst wertvolle, von Kink veröffentlichte Sammlung von Urkunden, das Bisthum Trient und seine Besitzungen betreffend, zusammenstellen ließ. Er liegt in Ptolemais, wo er als Kreutzfahrer starb, begraben, der Name seines Geschlechtes lebt zu Trient in aller Munde. Ein höchst auffällender Thurm daselbst heißt der Wangathurm.

Wappen. — Geviert. 1, 4 getheilt, oben roth, unten Süber und Schwarz sechsmal quergestreift. 2, 3 in Gold, aus silberner Zinnenmaner ein männlicher Rumpf mit blauem Rock und blauem Suhphut, beides mit je zwei silbernen Sparren belegt, der Stulp Silber, Drei Helme, der 2, und 3, mit Krone. 1, sehwarzer hoher

<sup>942)</sup> Matrikelbuch bis 1805.

<sup>&</sup>lt;sup>903</sup>) Jordan-Stampfer S. 255, 260—262.

<sup>944)</sup> Mayrhofen.

<sup>948)</sup> Förstemann S. 111.

Hut mit silbernem Stulp und goldenem Knopfe. Decken roth und silbern. 2. Hornpaar wie 1. und 4. Decken roth-silbern, schwarz-silbern. 3. silberner holter Stulphut mit drei blauen Sparren und rundem goldenen Knopfe, besteckt mit drei Pfauenspiegeln. Decke blan-silbern. Hillprand von Wanga 1593 im Stammbuche V, 22.

# Weigele.

Briefadel, Rudolf Weigele, aus Baieru, Rath und Zahlmeister des Erzherzogs Ferdinand und Viertelshauptmann im Unterinnthale, erhält vom genannten Erzherzoge 10. December 1571 die Bestätigung seines im Jahre 1570 erworbenen Adels. <sup>200</sup> Derselbe erwirbt die Rothwachsfreiheit von Erzherzog Ferdinand do. 1. December 1591; Christoph, Stadtschreiher in Meran, wird von Erzherzog Ferdinand unter Verleihung des von Kaiser Ferdinand I. seinem Vetter Rudolf ertheiten adeligen Wappens in den Adelstand mit der Rothwachsfreiheit erhoben, an gleichem Orte und Tage <sup>947</sup>). Lukas und Georg Rudolf werden 1605, Cyriak Christoph wird infolge Bewilligung des Ritterstandes vom 3. Mai 1659 in die tirolische Adelsmatrikel eingetragen. <sup>248</sup>) Christoph Cyriak Weigele erscheint noch 1720 als Zoller (Zöllner) in Kardann, Der Stadtschreiber Weigele erscheint 1578, Haus Weigele 1610 als Besitzer eines Hauses im Meran, Berglauben <sup>248</sup>), jetzt Nr. 101; Kaspar erscheint 1637 als Bürgermeister, 1639 als Richter <sup>280</sup>).

Die Weigele gehörten zu jeuen zahlreichen Baiern, welche nach Tirol kamen, um hier ihr Fortkommen zu finden, aber nach wenigen Generationen wieder, unbekannt wie, versehwanden.

Name. — Alid. Personenname, Wigilo, die Kehrform des ebenfalls alid. Personennamens Wigbert 251), von wig, Kampf und beraht, peraht, berühmt, glünzend.

Wappen, — Geriertet, 1, 4 durch einen rothen Balken Schwarz über Gold getheilt. 2, 3 in Blau ein goldener Löwe, Lellm mit Krone und dem wachsenden Löwen zwischen einem offenen sehwarz golden roth getheiltem Flage. Decke rechts schwarzgolden, links blau-golden. Rudolf Georg Weigele 1593 im Stammbuche VI, 225.

# Welsperg.

Uradel. Otto von Welfesperg wird im Jahre 1140 genannt. \*\*29\*\*) Die von Welfesperg, später Welsperg, werden 1152 vom Grafen Albert von Görz mit dem Grunde belehnt, auf dem das kleine Schloss steht, welches den Namen ihres Geschlechtes trägt und einen eigenen Burgfrieden \*\*25), d. i. die niedere Gerichtsbarkeit, hatte. Sie spatten sich in mehrere Linien, welche, abgesehen von der Hauptinie, die fortwährend von Welsperg heißt, von ihren pusterthalischen Ansitzen Ligöde, Roßmorte und Mäusreiter genannt werden \*\*21) und längst erloschen sind. Die Brüder Meinhard

<sup>946)</sup> Pfaundler, Allg. Übers. Bog. 109.

<sup>947)</sup> Goldegg Nr. 1161 u. 1162.

<sup>948)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>849</sup>) Jordan-Stampfer S. 263, wo der erstgenannte Christian heißt.

<sup>180)</sup> Stampfer, S. 244, 246.

<sup>961)</sup> Steub, Personennamen, S. 34, 36.

<sup>162)</sup> Mayrhofen II, 313.

<sup>963)</sup> Staffler II, S. 307.

<sup>984)</sup> Mairhofer, Pusterth. alt. Ad. S. 75.

und Albert, Grafen von Görz und Tirol, kamen in dem Theilungsvertrage ihrer Besitzungen vom 4. März 1271 überein, ihren Ministerialen Heinrich von Welfesperg dem Grafen Meinhard von Tirol zu übergeben, die Söhne sollen jedoch unter beide gleich vertheilt werden. Im Falle eines einzigen Sohnes blieb dieser bei dem Grafen Meinhard; derselbe sollte nur die Tochter eines Ministerialen des Grafen Albrecht von Görz zur Frau nehmen und die Kinder dann in obiger Weise zwischen Tirol und (iörz vertheilt werden 955), so weit bekannt in Tirol der letzte Fall einer Theilung von Ministerialen-Kindern unter ihre Herren, 956) Nikolaus von Welsperg empfängt im Jahre 1298 von Albert Grafen von Görz die Burg Heimfels im Niederpasterthale: zu Lehen. In Toblach hatten sie den Ausitz Englös, im Dorfe Welsperg Zeltheim. im Jahre 1440 durch Anna von Welsperg an die tirolischen Lichtenstein gebracht. Gregor kauft 1359 den Thurm in Taisten, ein landesfürstliches Leben, abgebrannt 1756 957); Gregor, Kammermeister des Herzogs Leopold IV, von Osterreich, empfängt um 4000 Goldgulden Schloss Pietra in Primör und die damit verbundene Gerichtsherrschaft Primör zu Lehen 958), Balthasar, Hauptmann des Schlosses Telvana bei Borgo in Valsugana erwirbt aus dem Titel des Pfandrechtes im Jahre 1465 von Erzherzog Sigmund das genannte Schloss und Gericht und überträgt es auf seine Nachkommen bis zu der im Jahre 1632 erfolgten Ablösung 959); im Jahre 1495 bauen sich die Welsperg im Dorfe Welsperg den Ausitz Zellburg, den Felicitas in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an die Recordin bringt; Paul kauft 1541 von Christoph Lechner das Schloss und den Burgfrieden Neurasen am Eingange in das Thal Antholz 960); Christoph Sigmund erwirbt 1555 die landesfürstliche Burg Altrasen mit dem dazu gehörigen Gerichte nm 6000 fl. und abermals Sigmund 1641 um die doppelte Summe als Pfand 961); die Brüder Balthasar und Bartline erlangen 1570 die landesfürstliche Burg Michaelsburg bei Brunek sammt dem Gerichte ebenfalls als Pfand um 16,000 fl., treten sie aber schon im folgenden Jahre an den Freiherrn Johann von Schneeberg ab 962); in der Stadt Brunck besitzen sie einen großen Ansitz, der später an jene Wenzel kommt, die ihn Sternbach nennen und davon ihren jetzigen Namen Freiherren von Sternbach ableiten 965); in Innsbruck. Innthorviertel, besitzen sie 1642 ebenfalls ein Haus 964); im Jahre 1693 ist Guidobald Pfandherr der Gerichte Landeck und Naudersberg 965). Nach Coronini 966) waren die Welsberg auch in der eigentlichen Grafschaft Görz in Ansehen. Eine Linie, die einzige, die noch blüht, hat durch die Heirat des 1675 gestorbenen Freiherrn Christoph Sigmund mit Anna Gräfin Raitenan in der Grafschaft Nellenburg in Schwaben die in fremde Hände gekommenen Besitzungen Rosegg und Langenstein

<sup>&</sup>lt;sup>868</sup>) Original-Duplicat der Urkunde im Innsbrucker Begierangs-Archiv, algedr. in Röggeb Diplomatischen Beiträgen zur Geschichte Meinkards II. im Sanimler für Geschichte a. Statistik von Tirol IV (1898), S. 29—50; diese Stelle S. 46, 48.

<sup>966)</sup> Jäger, ständ. Verf. Tir. I, S. 418.

<sup>987)</sup> Staffler II, S. 323.

<sup>969)</sup> Mairhofer, Pust a. A. S. 72, Stat d Trent. I, S. 389.

oso) Perini II, S. 543.

<sup>960)</sup> Seb, Kögl, Briefl. Mittheil. 1842.

<sup>901)</sup> Statth. Archiv laut Staffler II, S. 348.

<sup>96</sup>r) Staffler II, S. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>969</sup>) Staffler II, S. 172; Singacher, Beitr VIII, S. 465,

<sup>964)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1874), S. 22.

<sup>988)</sup> Mayrhofen S 77.

iee) Teutamen S. 18,

der ausgestorbenen Grafen von Raitenau erheiratet; sie nennt sich deshalb zu Raitenau und setzt noch ihren gegenwärtigen Hauptbesitz Primör dazu. Fonzaso, eine Besitzung nuweit Feltre in Italien \*\*1, hinterließ der im Jahre 1840 verstorbene Graf Johann an seinen Neffen Marquard Grafen Sarnthein. Der regelmäßige Wohnsitz der Welsperg ist jetzt Schloss Thurn in Wälschmetz, welches Elisabeth, geb. Gräfin Spaur, geerbt hat und nun an die Welsperg bringt.

Die Welsperg erscheinen 1472 in der Landesmatrikel. Balthasar wird 1500 Marschall des Hochstiftes Brixen, Sigmund und Karl, Vettern, werden 3. Juli 1539 von König Ferdinand I. in den österreichischen Freiherrenstand erhoben; den Reichsfreiherrenstand ertheilt den Welsperg Kaiser Max II.; Christoph wird von Erzherzog Ferdinand, ddo. Innsbruck 26. März 1568, zum erblichen Erblandküchen- und Erblandstabelmeister von Tirol ernannt 968); Guidobald, von der Altrasener Linie, wird durch Kaiser Leopold I. den 15. April 1693 Reichs- und erbländischer Graf. welche Auszeichnung später auf die Primörer Linie ausgedehnt wird. Sigmund war 1498 Obersthofmeister der Kaiserin Blanka 869), ein späterer Sigmund, Freiherr, stiftete 1599 das Franciscanerkloster zu Borgo in Valsugana 970); Wilhelm war von 1628—1641 Bischof von Brixen und unablässig bemüht, seine Rechte als Reichsfürst gegen die tirolischen Landesfürsten zu vertheidigen 971), Guidobald verwaltete seit 1693 als österreichischer Landvogt die Grafschaft Nellenburg, Johann Nepomuk erwarb sich 1797 als Landeshauptmannschaftsverwalter an der Etsch entscheidende Verdienste um die Aufstellung des Landsturmes, brachte in Primör das Eisenbergwerk seines Hauses mit großen Opfern in guten Stand und bethätigte sich bei jeder Gelegenheit, insbesondere bei dem Ausbruche der Cholera im Jahre 1836 zu Primör als edler Menscheufreund, 972)

Auf dem Übergange von Primör nach Fleims bestand sehou im 12. Jahrhunderte ein Benediktinerkloster zur Pflege der Reisenden namens San Martino di Castrozza. Im 15. Jahrhunderte wurde es aufgehoben und dessen Einkinfte für einen weltlichen Kleriker mit dem Titel eines Priors bestimmt, mit der Verpflichtung, Gastfreundschaft zu üben. Erzherzog Sigmund verlich das Ernennungsrecht des Priors an die Welsperg als Gerichtsherren von Primör, welche es seit 1482 ausüben 2<sup>33</sup>) und, da zur Erlangung des Priorats die Aufnahme in den Clerus mittels der Tonsur genügt, ihre eigenen Söhne dazu befördern. So erklärt es sich, dass der 1850 geborene Graf Heinrich seit seinen zehnten Lebensjahre Prior von Castrozza ist, gewiss ein interessanter Überrrest der kirchlichen Zustände des Mittelalters.

Name. — Die alte Form von Welsperg ist Welfesberg, d. i. der Berg des Welf. Welf ist ein ahd. Personenname, lautet in ältester Form Hwelf und bedeutet ein Junges von wilden Thieren. Welf als Personenname ist ursprünglich unzweifellnaft ein Kosename, wie er Kindern gegeben wird, älmlich wie die Namen von Jungen bestimmter Thiere, so Kätzehen, Mäuschen auch hentzutage als Kosenamen gebraucht werden. Ganz analog ist die Verwendung des gleichdeutigen lateinischen Wortes catulus als Personenname bei den alten Römern gewesen.

<sup>907)</sup> Cl. Graf Brandis, N. Zeitsehr. d. Ferd. IV, S. 147.

<sup>94</sup>s) Goldegg Nr. 51 a.

<sup>969)</sup> Mayrhofen, Pust. a. A. S. 76.

<sup>970)</sup> Perini II, S. 85.

<sup>971)</sup> Sinnacher, Beitr. VIII, S. 416.

<sup>972)</sup> Graf Brandis, S. 149, 151, 154.

<sup>979)</sup> Perini II, S. 308.

Da wir die ültesten deutschen Ansiedler des Pusterthales als Bajuvaren kennen, ist zu vernnithen, dass ein Bajuvare Namens Welf der Stammvater dieses Geschlechtes gewesen sei.

Wappen. — Geviertet mit Herzschild: Schwarz-Silber geviertet (Stammwappen).

 4 in Roth ein silberner Zickzackbalken in Form eines W (Villanders).
 3 in Schwarz auf silbernem Felsen ein goldener Löwe einwärts. Drei Helme mit Kronen.
 In hoher Hut mit den Tineturen und der Figur von Villanders, besteckt mit einer weißen Straußenfeder an der Spitze, je drei an den Seiten.
 Hornpaar in Schwarz und Silber übereck getheilt.
 Fing, belegt mit dem Löwen. Decken.
 I. roth-silbern.
 schwarz-golden. Christoph Freiherr zu Welsperg und Primör.
 1577 im Stammbuche II. 65.

Kaspars von Welsperg zweite Gemahlin war 1404 Ursula von Villanders, deren Geschlecht vier Generationen später ausstarb. Aus diesem Anlasse erhielten Hans und seine Vettern, die Brüder Bartholomäus, Balthasar, Melchier, Paul und Kaspar von Welsperg von Kaiser Ferdinand I. ddo. Wien 24. April 1564 das Recht, ihr Stammwappen nitt dem der Villanders zu vermehren. Erzherzog Ferdinand bestätigte dieses Recht als Landesfürst von Tirol zu Innsbruck 1. August 1567 <sup>524</sup>); eine weitere Wappenvermehrung für die Welsperg erlangte Freiherr Christoph von Erzherzog Ferdinand ddo. Innsbruck 5. Juli 1570 <sup>525</sup>), womit der goldene Löwe von Michaelsburg gegeben wurde; bei der Grafing kann wegen Raitenau die eingeschobene silberne Spitze mit einer sehwarzen Kugel dazu.

Die zärtlichen Eltern Georg Bonaventura Freiherr von Welsperg, Schlosshauptnann zu Battenberg, und Euphemia, geborene Gräfin Arz, setzten ihrem kinde Georg Wilhelm', das acht Monate und vier Tage nach seiner Geburt, den 15. Juli 1676, gestorben war, einen Grabstein aus rothem Marmor mit den Wappenschildern Welsperg und Arz. Er liegt auf dem Fußboden des Knappenschilfes der Rattenberger Pfarrkirche.

#### Wenzl von Kestlan.

Wenzeslaus der Nießentitzer kommt um 1403 aus Mähren nach Brixen, wird dert Bürger, kauft den Ausitz Unterkestlan bei Brixen, erhält zwischen 1428 und 1428 "von der kaisertlichen Majesfät", also vom Kaiser Signund, ein nenes adeliges Wappen. Seine zwei Söhne, Wenzel und Lazarus, begründen zwei Linien, von welchen jede den Namen ihres Gründers führt\*\* Die Erasmus Wenzl von Kestlan besitzt durch Verleihung des Landesfürsten. 1458, aus dem Titel des Pfandrechtes Thurm. Herrschaft und Gericht Velthurus bei Klausen\*\* Die Jakob Wenzl von Kestlan bekleidete 1571 das Amt eines oberösterreichischen Kammercepisten und besaß 1600 ein Haus in Innsbruck. \* Die Haus zu Innsbruck in der Vorstadt, jetzt Theresien-

sta) Goldegg Nr. 30 a.

<sup>975)</sup> Goldegg Nr. 114.

<sup>976)</sup> Mayrhofeu, Geneal, IV, Nr. 107,

<sup>977)</sup> Staffler II, S, 968.

<sup>978)</sup> Staffler I. S. 551.

<sup>979)</sup> Pfaundler, Netizen, Buchst, K. Bog, 11,

straße, erscheint noch im Jahre 1642 im Besitze dieses Geschlechtes. 

Menzl von Kestlan wird im Jahre 1605 in die tirolische Adelsmatrikel eingetragen. 

Kaspar Wenzl von Kestlan, Jesuit, stirbt 1611 den Tod der Nächstenliebe als Pfleger der Pestkrauken zu Innsbruck 

Gebriel ist 1663 der letzte Wenzl von Kestlan, welcher auf einem tirolischen Landlage erscheint. 

Mether auf einem tirolischen Landlage erscheint. 

State die State der State

Dieses Geschlecht ist wohl das einzige tschechische, welches sich in Tirol angesiedelt und die ständische Landmannschaft erworhen hat, während mugekehrt zahlreiche tirolische Geschlechter, wie die Coreth, Khnen, Künigl, Malanotti, Thun. Wolkenstein, nach Böhmen giengen.

Name. — Wenzl ist der bekannte tschechische Personenname. Der Gründer der tirolischen Wenzl, Wenzeslaus der Nießentitzer, hieß wohl so von einem der mährischen Orte, welche jetzt Nietschitz (Něčice) heißen.

Dass der Name Kestlau von Kastellan abgeleitet werde, hat schon P. Beda Weber 8\*\*1 mit Bestimmtheit ausgesprochen und die Vernuthung geänßert, die von Voitsberg hätten die Edelstize Ober- und Unterkestlan als Kastellane der Kirche Brixen zu Lehen besessen. Sie besaßen in der That dieses Amt als ein Lehen des Hochstiftes. Damit war die Gerichtsbarkeit in der Stadt und über die nahen Gemeinden Pfeffersberg und Salern verbunden. Sie hießen Castellani, Burggravii, auch Praefecti urbis, 8\*3 Kestlan war also der Hof des Castellaus.

Wappen. — Schild geviertet. 1, 4 in Schwarz schrägrechts eine silberne Ziunenmaner, über die ein zusehender geldener Löwe schreitet. 2, 3 in Silber ein schwarzer Arm, einen Brand schwingend, im Buge ein geldener Stern. Zwei Helme, der vordere mit einer Mauerkrone und dem Rmupf einer Mohrin mit geldener Krone; der zweite ohne Krone hat einen geschlossenen Flug wie das 2. und 3. Feld. Decke schwarz-gelden und schwarz-silbern. Jakob Wenzl von Kestlan, oberösterreichischer Kammercopist 1592 im Stammbuche V, 65.

# Wettin.

Briefadel, Frauz Wettin ans Bozen \*\*6) erlangt von Kaiser Rudolf II. den 30. October 1577 den Reichsadel, sein gleichnamiger Sohn Frauz von Erzherzog Ferdinand die Bestätigung dieses Adels, das Recht des rothen Wachses und eine Wappenbesserung ddo. Innsbruck 29. Juli 1581, \*\*87) Der Steuereinnehmer und Pfleger von Wangen, Franz Wettin, in Bozen, wohl der zuletzt Erwähnte, kauft 1596 Schloss Rafenstein bei Bozen von den Nachkommen des Ulrich von Spaur und seiner Ge-

<sup>900)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1817), S. 24.

<sup>1 (1)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>982)</sup> Pfaundler Bogen 11.

<sup>969)</sup> Genealog Matrikelauszüge im landsch. Archiv Nr. 103.

<sup>984)</sup> Tirol H. S. 62.

<sup>984)</sup> Mayrhofen VII, Nr. 53.

<sup>986)</sup> Pfaundler, A. Übers. Bl. 111.

<sup>987)</sup> Goldege Nr. 800,

mahlin Helena von Gerstburg 985) und wird infolge landschaftlicher Verordnung vom 15. Februar 1605 mit dem Beinamen von Rafeustein in die Adelsmatrikel aufgenommen. 989) Schloss Rafenstein wird 1599 an Marx Sittich Freiherrn von Wolkenstein verkauft, den 17. December 1649 erlangen die Wettin die Bewilligung, sich auch von Strausseneck zu nennen, nach ihrem Ansitze dieses Nameus in der Gemeinde Zwölf Malgreien, Viertel Zollstange, bei Bozen; Kaiser Ferdinand III. erhebt 13. October 1651 den Hans Jakob in den Ritterstand mit dem Titel von Rafenstein unter Weglassung des Namens Wettin, dessen gleichnamiger Sohn Haus Jakob, Landrechtsbesitzer in Niederösterreich, wird dem Ritterstande jenes Landes einverleibt. Vater und Sohn werden von Kaiser Leopold I., ddo, Wien 4, Juli 1663, in den Stand von des Reiches Rittern und Edlen Herren von Rafenstein erhoben. Hans Jakob, der Sohn, Herr zu Erlach und Rauhenstein in Niederösterreich, wird mit seinem Bruder Hieronymus Otto, der in Straußeneck geblieben war, in den Freiherrenstand erhoben 990), derselbe erscheint noch 1695 auf dem Landtage 991); später verstummt jede weitere Nachricht.

Die echten Rafeustein, aus welchen Albert 1219 den Stuhl des Bisthums Trient bestieg, scheinen, nachdem sie schon lange früher ihre Burg, ein Lehen des genannten Bisthums, verloren hatten, im 16. Jahrhundert erloschen zu sein.

Name. - Wettin ist ein ahd. Personenname, ziemlich sicher vom ahd. wit, uhd, weit, in der Bedeutung z. B. eines weiten Gewandes, lateinisch amplus. Vielleicht ist er aber eine Variante von Wezil, einer Koseform von Werinhardus oder Werinher. Wettin steht also hinter Rafenstein nicht zurück, der Stein des Raff, ahd. Raffo, ein Personenname, nach Förstemann wahrscheinlich mit dem altnordischen hraga, eilen, zusammenhängend, man darf hinzusetzen gewiss; denn noch heutzutage heißt in Tirol, dessen Volkssprache so viele uralte Wörter bewahrt, raffeln, sich eilig hin- und herbewegen.

Wappen. - Geviert. 1, 4 in Roth ein natürlicher Strauß. 2, 3 in Roth eine silberne Spitze. Helm mit Krone und der Strauß zwischen in Silber und Roth übereck getheiltem Hornpaare, besteckt mit je drei Pfanenspiegelu. Romedius Wettin, 1587, im Stammbuche II. 16.

Die Figur des Vogels im Wappen der Wettin sieht mehr wie ein Kranich aus; allein der Name Strausseneck, den sie von ihrem Ansitze schöpften, spricht für den Stranß. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Wettin in ihrem Bestreben. es vornehm zu geben, ihren Kranich für einen Strauß ausgaben und dem Namen ihres Ansitzes die unechte Deutung ihrer Schildfiguren unterlegten. Denn auch die Spitze im 2. und 3. Felde kann als eine Ecke gelten. Vielleicht waren die Wettin einst Krämer, unundartlich Kramer und hatten als Anspielung auf ihr Gewerbe, das fast wie Kraner laufet, einen Kranich im Wappen,

ses) Kögl, Zeitschr. des Ferdin. 2. Folge,

<sup>990)</sup> Kögl. XII. Heft S. 186. (set) Genealog, Matrikelauszüge un landsele oo) Hauptmatrikelbuch.

# Wolgschaffen.

Im Jahre 1500 war ein "Wolgschaff" Bürgermeister von Sterzing. 992) Sie besafen in der Gemeinde Eppan den Austz Wendelstein, Haus Nr. 258, der später an die Miller 992), dann au die Call übergieng und gegenwärtig seit langer Zeit Eigenthum und Wohnsitz des Edelfräuleins Marie Wohlgeumth von Oberplanizing ist. Noch im Jahre 1750 kamen die Wolgschaffen in Sterzing vor. 994) Seitdem sind sie verschollen. Sie gehörten zu jenen achtzig adeligen Geschlechtern, welche auf den Rebengeländen Eppans begütert und zum großen Theile dort ansüssig waren, deren üppiges Leben, Treiben und Niedergang Beda Weber so vortrefflich geschildert lat. 1993

Nume. — Das "en" im Worte Wolgschaffen ist eine dativische Pluralendung, bedeutet also einen vom Geschlechte der Wolg-Schaff, d. i. des Scafo, Sohn des Volko, welche beide Koseformen zusammengesetzter alid. Personennamen sind.

Wappen, — In Blau und Gold schräglinks getheilt eine Sonne in gewechselten Farben. Kleinod: Flug wie der Schild.<sup>996</sup>)

#### Wolkenstein.

Uradel, Kuno von Pradell aus dem Geschlechte derer von Villanders, westlich über Klausen, erscheint 1180 als Ministeriale des Grafen Berchtold von Andechs 997), Randolf von Pradell kauft 1292 von Wilhelm Maulrapp Burg und Gericht Wolkenstein 998) im Hintergrunde des Grödnerthales mit Einschluss von Kolfuschg im Abteithale. Dessen Sohn Konrad beginnt 1320 sich von Wolkenstein zu nennen; er besitzt anch Ansheim in der Gemeinde Villanders, Friedrich von Wolkenstein erheiratet mit seiner Base, der Erbtochter Katharina von Trostburg, aus dem Geschlechte derer von Villanders Schloss und Gericht Trostburg an der Mündung des Grödnerthales, 999) Michael erwirbt 1402 von Herzog Leopold von Österreich Burg und Herrschaft Kastlrut als Pfandlehen 1996). Leonhard crwirbt 1411 von Heinrich von Rottenburg am 2000 Ducaten die brixenerische Lehenburg Aichach bei Seis mit ihrem Burgfrieden. 1001) Oswald kauft in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Anna tirenß, der Witwe Friedrichs des letzten von Hauenstein, dieses Schloss 1002), ein Lehen einst des Hochstiftes Brixen, später des Landesfürsten. 1008) Friedrich ist der letzte gemeinsame Ahnherr der jetzt noch blühenden Stämme Rodeneck und Trostburg.

Friedrichs Urenkel Veit, dessen Bild in der Ambrasersammlung zu Wien ist, erhält von Kaiser Max I., weil er sich im niederländischen Kriege freiwillig für ihn

Pfanndler, Notizen über die Städte Tirols Nr. 17. Mser, im Ferdinand, zu Inusbr.
900) Steueranschfag von 1779, im Steuer-

archiv von Kaltern

<sup>&</sup>lt;sup>994</sup>) Pfaundler, Notizen, Fasc. VI, Buchst. W Bogen 43.

<sup>988)</sup> Bozen S. 441-447.

<sup>996)</sup> Siebmacher I. S. 43.

sammler f. Tirol IV, S. 244

<sup>998)</sup> Burglechner, Tir. Adler III, S. 739.

<sup>299)</sup> Mayrhofen, Geneal, H. Nr. 48.

<sup>1000)</sup> Innsbr. Lehenarchiv laut Staffler II, S. 1025.

<sup>1001)</sup> Staffler H. S. 1042

<sup>1001)</sup> Kögler, Zeitschr. d. Ferd. 2. Folge, XII, S. 166.

<sup>1603</sup> Staffler 11, 5 1042

als Geißel stellte, zwei österreichische Herrschaften als Geschenk, welche er gegen Schloss und Gericht Rodeneck umtauscht 1004) und bringt, weil er kinderlos bleibt, Rodeneck an seinen Bruder Michael, von welchem die Wolkenstein-Rodeneck abstammen. Derselbe Michael, Ritter des goldenen Vließes, erwirbt 1496 von Kaiser Max I. Schloss und Gericht Ivano in Valsugana als Pfand; seine Nachkommen behalten es bis 1632, in welchem Jahre die Auslösung durch Erzherzogin Claudia erfolgt. 1005) Dieser Michael kauft 1501 von Kaiser Max I. Schloss Bruck bei Lienz, die einstige Residenz der erloschenen Grafen von Görz, sammt dem dazu gehörigen Gerichte Lienz um 22.000 fl.; eine Linie siedelt sich infolge dessen in Lienz an, wo sie für den Winteraufenthalt in der Stadt das stattliche Herrenhaus Liebburg bauen. 1006) Bruck wird um 1650 an den Erzherzog Ferdinand Karl verkauft. Oswald. † 1553, Sohn Johanns, eines anderen Bruders des genannten Veit, baut außer dem Pickenthor you Innsbruck den Ansitz Hechtenburg an der Stelle, wo jetzt das Ursulinenkloster steht. In der Vorstadt, jetzt Theresienstraße, banen sie 1642 und früher mehrere Hänser 1007), wovon eines bis in die neueste Zeit bei ihnen verblieb. Später theilen sich die Wolkenstein-Rodeneck in zwei Linien, die ältere, welche 1849 mit dem Grafen Karl im Mannesstamme ausstirbt, weswegen, nachdem bereits früher Salegg und Hauenstein vom Lehensverbande frei gemacht und verkauft worden waren, das 1694 abgebrannte und seitdem nie wieder in den alten prächtigen Stand versetzte Schloss Rodeneck und der Ansitz Groß-Karnell zu Siebeneich, Gemeinde Terlan, durch seine Tochter Rosa, verehelichte Freiin von Seyffertitz, an dieses Geschlecht gelangten, welches in jüngster Zeit Rodeneck an den Grafen Guido Karátsonyi verkaufte. Graf Theodor, von der jüngeren Linie, erheiratet in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Anna Gräfin Clary-Aldringen Schloss Petersberg mit dem Freihofe Kühthei bei Silz, dann Schloss Neuburg, Gerichtsbezirk Feldkirch in Vorarlberg, welches letztere durch Verkauf in fremde Hände übergeht. 1008)

Vom Stamme Trostburg erwirbt der Freiherr Kaspar infolge seiner 1552 geschlossenen Heirat mit Elisabeth Lang von Wellenburg einen Theil der Herrschaft Kitzbühel und kauft dazu Schloss Kapsburg nächst der Stadt Kitzbühel. 1009) Marx Sittieh kaufte 1578 das Wanger Gerichtshaus in der Stadt Bozen 1010), Wilhelm III. von Wolkenstein-Trostburg gründete um 1580 eine eigene Linie in Meran, wo er ein Haus erbaute, für das sein Sohn Berchtold von der Erzherzogin Claudia als Vormünderin des Erzherzogs Ferdinand Karl die Freiheiten eines Edelsitzes unter dem Namen Hohensaal erlangte. 1911) Diese Linie erlischt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Grafen Max Leopold; dessen Witwe Francisca verkauft Hohensaal an die Congregation der englischen Fräulein, welche es noch heute besitzen. Im Jahre 1600 lösen die Brüder Marx Sittich und Engelhart Dietrich das landesfürstliche Pfandlehen. Burg und Gericht Neuhaus bei Terlan von den Glänbigern des Jakob Freiherrn von Payrsberg ab und ihre Nachkommen behalten es bis 1733, in

<sup>1004)</sup> Weber, Osw. v. Wolkenstein S. 407.

<sup>1005)</sup> Perini, Stat. del Trent. II, S. 254.

<sup>1006)</sup> Staffler II, S. 429.

<sup>1001)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847) S. 24.

<sup>1009)</sup> Staffler I, S. 91, 348.

<sup>1000)</sup> Staffler I, S. 860, 874.

<sup>10:01</sup> Weber, Bozen S. 196.

<sup>1011)</sup> Weber, Meran S. 65; Stampfer, Gesch.

von Meran S. 275.

welchem Jahre es an die Tannenberg verkauft wird 1012), nach deren Erlöschen es durch Heirat an die Grafen Enzenberg gelangt. Marx Sittich kauft 1599 Schloss Rafenstein bei Bozen von den Wettin, 1602 das Gericht Wangen mit dem in Bozen gelegenen Gerichtshanse und bant es im Renaissancestile theilweise neu um. Engelhart Dietrich erwirbt von Erzherzog Maximilian aus dem Titel des Pfandes die vier pusterthalischen Burgen Heimfels, Schöneck, Michaelsburg und die dortige laudesfürstliche Burg Uttenheim; Erzherzog Karl Ferdinand löst sie 1629 zurück. Der nämliche Engelhart erwirbt 1619 von Erzherzog Leopold das Gericht Villanders; seine Nachkommen verlegen den Sitz des Richters nach dem Edelsitze Rechegg in der Frag bei Klausen. Theodor baut 1622 unweit Wolkenstein das Schloss Neu-Wolkenstein oder Fischburg, das Graf Leopold 1843 den Gemeinden Wolkenstein und St. Christina zu einem Armenhause schenkt. 1013) Fischburg war zwei Damen dieses Hauses zu schattig, weswegen sie unweit davon das stattliche Haus zu Col della Pölda erbauten 1014), 1642 besitzen die Wolkenstein-Trostburg in Innsbruck jenseits des Inns oberhalb der Innbrücke vier Hänser und in der Vorstadt, jetzt Theresienstraße, ein Haus 1015), 1668 gelangt Schloss Greifenstein bei Bozen mit den Gerichten Möllen und Jenesien durch Kauf von den Girardi an die Wolkenstein-Trostburg, welche damit belehnt werden 1016). Graf Gaudenz kauft 1678 von den Erben des Johann Aldringer die landesfürstliche Pfandherrschaft Schloss und Gericht Ivano in Valsngana. 1017) Schloss Toblino im Gerichtsbezirke Vezzano, sowie der uralte eigene Stammsitz Pardell auf Villanders, welcher inzwischen den Sparenberg und den (neuen) Madruz gehört hatte, wird nach dem 1658 erfolgten Aussterben der Madruz Eigenthum der Wolkenstein-Trostburg, weil der Freiherr Albert im Jahre 1609 die Gräfin Johanna Madruz geheiratet hatte 1018); 1742 wird Graf Max infolge der schon 1700 vom Grafen Anton erlangten Anwartschaft mit dem Schlosse Boymont, Gemeinde Eppan, belehnt. 1019) Die andere Linie, Trostburg-Lednitz, hat sich wegen der Heirat des Grafen Ernst mit der Gräfin Karolina Esterházy in Ungarn angesiedelt. Die Linie Trostburg-Eberstein, welche Christoph Franz durch die Heirat mit Maria, der letzten Gräfin Eberstein, gegründet, erlosch sehon mit seinem Enkel Felix, nachdem die Grafschaft 1673 an den Markgrafen von Baden verkauft worden war.

Oswald, Tyebald und Sigmund erscheinen 1472 in der Landesmatrikel. Kaiser Friedrich III. erhebt 1476 Oswald III. in den Reichsfreiherrenstand. Der nämliche Oswald wird 1477 Erbtruchsess des Hochstiftes Brixen, die Vettern Christoph und Kaspar, Freiherren zu Wolkenstein, die Häupter der Stämme Rodeneege und Trostburg, werden den 24. März 1568 von Erzherzog Ferdinand mit dem Erblandstallmeister- und mit dem Erblandversehneideraunte von Tirol begnadigt. 1929) Auf dem Reichstage zu Regensburg, den 24. October 1630, erhebt Kaiser Ferdinand II. die Linie Trostburg in den Reichsgrafenstand, nachdem sehon 1628 Paul Andreas

<sup>1012)</sup> Staffler II, S. 929.

<sup>1018)</sup> Staffler II, S. 1054.

<sup>1014)</sup> Vian, Gröden, S. 29.

<sup>1015)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847) 8, 24, 26.

<sup>1616)</sup> Raggl, Zeitschr. d. Ferd. IV, S. 244.

<sup>1017)</sup> Perini, Stat. del Trent. II, S. 254.

<sup>1016)</sup> Mayrhofen Geneal. II, Nr. 48.

<sup>1019)</sup> Staffler II, S. 814.

<sup>1919)</sup> Goldegg Nr. 49 a.

Freiherr von Wolkenstein-Trostburg zu Eberstein wegen der Grafschaft Eberstein in das Reichsgrafencollegium aufgenommen worden war. 1021) Die Linie Rodeneck erhielt den Reichsgrafenstand am 17. December 1633. In den Jahren 1633 und 1640 wurden die Wolkenstein in die Grafenclasse der tirolischen Landesmatrikel eingetragen. 1022)

Kein Adelsgeschlecht gab Tirol so viele Landeshauptleute: Die Freiherren Wilhelm III, von Wolkenstein-Trostburg, 1562-1570, dessen Biographie Beda Weber 1023) veröffentlicht hat, und Haus von Wolkenstein-Rodeneck, 1628-1636, die Grafen Johann Dominik, 1661-1675, und Paris Kaspar Dominik, 1739-1772, beide von Trostburg, dann den Grafen Paris von Wolkenstein-Rodeneck, 1794-1808, endlich den Grafen Leopold von Wolkenstein-Trostburg, 1860. 1024) Freiherr Michael, oberund vorder, auch innerösterreichischer Landen Hofmeister, war Deputierter von Tirol zum ersten österreichischen Reichstage, gehalten 1518 zu Innsbruck 1026); Freiherr Wilhelm II, von Wolkenstein-Trostburg übernahm 1539 zu Innsbruck das Amt eines Statthalters 1026); der Freiherr Karl von Wolkenstein-Rodeneck, gestorben 1618, war Regierungspräsident in Innsbruck 1027); Veit III. von Wolkenstein-Rodeneck, Vorstand des Hofrathes in Salzburg, wurde Jesuit und starb als Pfleger der Pestkranken in München, 1632 1028). Graf Theodor von Wolkenstein-Rodeneck, General, blieb vor Mainz 1794.1029)

Theobald wurde 1444 vom Domcapitel in Trient zum Fürstbischof gewählt, vom Baseler Concil bestätigt und setzte sich auch in den Besitz eines Theiles der Diöcese; Papst Eugen IV, ernannte iedoch einen anderen Bischof und Erzherzog Sigmund benützte diesen Streit, um beide Bischöfe zur Resignation zu bewegen und seinem Günstling, dem Pfarrer von Mistelbach in Niederösterreich. Georg Hacker, den bischöflichen Stuhl von Trient zu verschaffen, was ihm im Jahre 1446 gelang 1030); Freiherr Nikolaus von Wolkenstein-Rodeneck war 1619 Bischof von Chieusee; zwei Freiherren von Wolkenstein-Rodeneck waren Landcomthure an der Etsch, Ulrich 1615-1626, Johann Gaudenz 1627-1637, 1081)

Oswald, geboren 1377, gestorben 1445, war der bekannte Dichter, dessen Leben Beda Weber beschrieb 1092) und dessen Gedichte er herausgab: Veit, ein Sohn Berchtolds von Wolkenstein-Trostburg und der Justina Vintler, dessen Jugend in die Zeit Luthers fiel, zog um der Religion willen außer Land: Marx Sittielt, vom Stamme Trostburg, war Geschichtsschreiber, Ursula, Freiin, von 1447-1563 Äbtissin auf Sonnenburg: Francisca Henrika Gräfin Wolkenstein-Trostburg, von 1699-1705 Obristin des königlichen Stiftes zu Hall 1033), Theresia Gräfin Wolkenstein-Rodeneck.

<sup>1031)</sup> Weber, Oswald v. Wolkenstein S. 465.

<sup>(\*11)</sup> Hauptmatrikelbuch.

<sup>1013)</sup> Tir. Bote 1833, S. 392 n. ff. 1014) Ladurner im Archiv f. Gesch. und

Alter, Tirols II, S. 36, 37-40,

<sup>1013)</sup> Brandis, Landeshauptl, S. 447.

<sup>1026)</sup> Weber, Osw. v. Wolkenstein S. 451. (\*11) Mayrhofen, Geneal. H, Nr. 48.

<sup>1619;</sup> Weber, Osw v. Wolkenstein S. 472.

<sup>1019)</sup> Mayrhofen, Geneal, 11, Nr. 48.

<sup>1030)</sup> Perini, Stat. del Trent. I, S. 72; Egger Gesch, v. Tirol I. S. 547.

<sup>(631)</sup> Ladurner, Zeitschr. d. Ferd. 3. Folge, X, S. 162, 165, 167.

<sup>1031)</sup> Oswald von Wolkenstein und Friedrich mit der leeren Tasehe, Innsbruck 1850; s. auch Anton Noggler in der 3. Folge der Zeitschr. d. Ferd. XXVI (1882) S, 29-180.

<sup>1013)</sup> Rapp, Kön, Magd. S. 213.

geborene Edle von Thurnau, deren Grabplatte den nördlichen Bogengang des Friedhofes von Innsbruck ziert, stiftete im laufenden Jahrhundert ein eigenes Damenstift: in Innsbruck für arme Witwen und verwaiste Fräulein von höherem Adel (die Statuten vom Jahre 1859), jetzt mit acht Residenziar- und vier Externprübenden.

Engelhart Dietrich Freiherr von Wolkenstein, Herr von Neuhaus und Trostburg, der in kinderloser Ehe mit Benigna von Annenberg lebte, soll das Gelübde gemacht haben, in Bozen Kirche und Kloster für die Kapuziner zu bauen, wenn er Nachkommenschaft erhielte. Dies geschah und er löste sein Gelübde. Ein Grabdenkmal aus Erz mit seinem Wappen und einer Inschrift, wo die Jahrzahl 1601 zu lesen, in einer Seitenkapelle der genannten Kirche, erhält dort sein Andenken. Er starb mit Hinterlassung zahlreicher Nachkömmenschaft, achtzig Jahre alt, zu Trostburg, unter dem Beistande zweier Söhne, welche das Ordenskleid des hl. Franz von Assisi genommen hatten. 1984)

Über den von J. S. Kögl entdeckten 1055) Denkstein des Dichters Oswald von Wolkenstein und iher den Grabstein eines späteren Oswald, beide zu Brixen, hat Ednard Graf von Pettenegg ausführlich beriehtet. 1058 in und nächst der Pfarrkirche von Meran sind vier Wolkensteinische Grabsteine aus dem 16., 17. und 19. Jahrhundert, worunter das Denkmal der im Jahre 1586 verstorbenen Benigna, verwitwete Freifran von Wolkenstein-Trostburg, geborene von Annenberg und ihrer Tochter Euphrosine mit einem sehr sehönen Erz-Basrelief, Christus am Kreuze zwischen Maria und Johannes, classische Renaissance.

Name. — Im tiefsten Grunde des Grödnerthales sieht man links in der Mitte einer grausigen Felsenwand die Trümmer des Schlosses Wolkenstein, einst nur durch eine in die Felsen gehauene Treppe zugänglich. [857]

Nach Brandis soll der Name dieses Schlosses "dahero erwaxen sein, daß daselbsten edliche Spitz der Berg und Felsen wegen ihrer Höhe fast alkeit mit einem
dieken Nebl oder Wolken umbgeben seyn." Allein diese Erklärung stimmt nicht mit
dem Klima der suddrolischen Dolomite; auch ist der Name zu alt, um diese verhältnismäßig moderne Auffassung zuzulassen. Wolkenstein ist wohl sicher der Stein
des Volko, welcher ahd. Personenname in den Formen Fulco, Vulcho, Volcho
vorkommt, vom ahd. fol. nlid. Volk 1938), wohl die Koseform eines jener zahlreichen
Namen, deren erster Theil Volk oder Folch lautet, wie Volkmar, Volkher, Folkram,
Folkmart u. s. w. 1939)

Diese Erklärung des Namens Wolkenstein entspricht ganz der Thatsache, dass fast alle mit dem Worte Stein zusammengesetzten Burgnamen Tirols sich auf ahd. Eigennamen beziehen und in dieser Weise, da die Urkunden schweigen, die Namen ihrer Erbauer aufbewahren, so Anfenstein, Fragenstein, Freidenstein, Gernstein, Greifenstein, Hauenstein, Katzenstein, Liechtenstein, Merenstein, Rafenstein, Reifen-

<sup>1034)</sup> Weber, Tirol II, S. 250; Osw. Wolkenstein S. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>1033</sup>) Bergmann in Mitth, d. C. C. f. Band. II (1857) S. 181.

<sup>1036)</sup> Adler IV, S. 49, 50, 53, 54.

<sup>1037)</sup> Ehrenkräntzel II, S. 222.

<sup>1028)</sup> Förstemann, Namenb I, S. 438, 439.

<sup>1030)</sup> Förstemann S. 439-447.

stein, Weggenstein, die sieh auf Uffo, auf Fracho, Friddo, Gero, Griffo, Habo, Chazo, Maro, Rafo, Rigo und Waco beziehen 1919). dann Sprachenstein, das wahrscheinlich auf Spranco 1911) zurückgeht.

Wappen. — Schild geviert. 1, 4 Süber und Roth in Wolken geschrägt (Wolkenstein). 2, 3 Blau mit drei silbernen Spitzen, über Roth getheilt (Pradell). Zwei Holme, jeder mit Krene. Der erste Helm lat als Kleinod einen mit drei silbernen Straußenfedern besteckten silbernen Schanzkorb, dessen aufrechte Stäberroth sind, zwischen zwei rothen offenen Hörnern mit goldenem Kamme, oben besteckt mit je drei, am Kamme mit je vier Pfauenspiegeln, der zweite Helm einen hohen blauen Hut mit goldenem Knopfe, oben besteckt mit drei schwarzen Straußenfedern, zwischen zwei silbernen Gestängen. Decke links roth-silbern, rechts blau-silbern. Berchtold Freiherr von Wolkenstein, 17. März 1596 im Stammbuche VI, 21.

Die Maulrappen führten einen Zinnenschnitt im Schild 1943); der Wolkenschnitt im 1. und 4. Felde der Wolkensteine, welcher für das Wappen der Maulrappen gilt, ist daher wohl erst zu einer Zeit ans dem Zinnenschnitte entstanden, als der Wunschrege ward, die missverstandene Deutung des Namens Wolkenstein auf das Wappen zu übertragen und es so nach dem Zeitgeschmacke zu einem redenden zu machen. Die von Villanders zu Pradell, von demen die Wolkenstein abstammen, hatten ein anderes Wappen, als jene von Villanders, deren Wappen auf die Welsperg, als deren Spillmagen übergieng.

#### Zoller.

Briefadel, Kaiser Ferdinand I, erhebt Jakob und Christoph Zoller ddo, Prag I. August 1546 in den Adelstand, gibt den genannten für ihre Behausung zu Maurach vor der Stadt Bregeuz Adelsfreiheiten, die Bewilligung, sie Zollershausen zu nennen und sich davon zu sehreiben, erlaubt dem Jakob, ddo, 4. Februar 1559, wenn Zollershausen in fremde Hände kommen sollte, amf ein anderes Hans die entsprechenden Rechte und den Namen zu übertragen. 1919 Dieser Christoph war Kaiser Ferdinand I. Rath und Pfleger der Herrschaft Eberstein. Erzherzog Ferdinand befiehlt den 10. August 1562 der tirolischen Landschaft, seinen Rath und Pfleger zu Wellenberg, Jakob Zoller von Zollershausen, in die ständische Adelsmatrikel aufzunehmen, welchem Befehle durch die Auschreibung zur Matrikel entsprochen wurde. 1914 Christoph Jakob Zoller, von Zollershausen besitzt 1642 in Inusbruck, Inuthorviertel, ein Haus. 1905)

<sup>&</sup>lt;sup>1010</sup>) Förstemann I, S 305, 410, 423, 512, 551, 573, 906 mit 908, 1006, 1058, 1209, 1219.

<sup>1041)</sup> Förstemann S. 1118.

<sup>1049)</sup> Burglechner, Tir. Adl. 11, S. 982.

<sup>1048</sup> Mayrhofen, Geneal. VII, Nr. 87.

<sup>164)</sup> Die Art, wie die Zoller in die ständische Adelsmatrikel kamen, nämlich durch Befehl des Landesfürsten, steht nicht vereinzelt da; im Gegentheile, in zahlreichen Fällen berichtet das Hauptmatrikelbuch vön solchen Befehlen. Meist waren diese neuen Mitglieder des

Landtages landesfürstliche Pfteger oder andere Beaute. Nahte ein Landtag, der meist nur berufen wurde, um neue Schulden der Regierung zu decken, so suchte sich dieselbe durch solehe Befehle die Algorität zu sichern, was dann auch regelnäßig gelang, allerdings meist erst anch langen Feilschen, das im mehrfachen Wechsel von schriftlicher Rede und Gegenrsde bestand.

<sup>&</sup>lt;sup>10 C</sup>) Nat.-Kal f. Tir. 1X (1847) S. 22

Erzherzog Ferdinand Karl überträgt zu Innsbruck den 17. December 1659 den Adel und alle adeligen Rechte der einen Linie auf die andere, die Dornbirner Linie. Diesem Geschlechte mögen auch jene Zoller angehört haben, welche laut Prann 1946) Patrizier der Stadt Feldkirch in, wie Praun sich ausdrückt, österreichisch Rhätien, d. i. in Vorarlberg, waren. Der letzte war der im Jahre 1775 geborene Weltpriester Josef Zoller von Zollershausen, 1047)

Name. - Der Name Zoller lässt über den Stand des Stammyaters keinen Zweifel übrig. Er war ein Zöllner, mundartlich Zoller; seine Nachkommen, Vorarlberger, ersteigen auf der Leiter des Beamtenstandes etwas höhere Stufen, erwerben sich Vermögen, weil zwei als Pfandinhaber einer Gerichtsherrschaft erscheinen, fassen aber in Tirol nicht Wurzel und sterben gleich so vielen anderen fremden Geschlechtern, die in Tirol ihr Glück versuchten, nach wenigen Generationen ruhmlos aus.

Wannen, — Geviert, 1, 4 in Roth ein silberner Schrägbalken, belegt mit einem rothen Wind, Halsband schwarz, zwischen zwei Silbermünzen, auf denen ein schwarzer Doppeladler eingeprägt ist. 1048) 2. 3 in Gold eine blaue Spitze, belegt mit einem gekrönten goldenen Leopardenkopfe. 1949) Zwei Helme mit Krone: 1. der Wind sitzend, 2. ein sitzender goldener gekrönter Löwe. Decke roth-silbern, bezw. blaugolden. Kaspar Zoller von Zollershausen als Student in Ingolstadt, 18. Mai 1591, im Stammbuche V, 141.

Zwei Gemälde in Fresken erinnern in Tirol an dieses Geschlecht, beide das Wappen der Zoller vorstellend, das eine an der Decke der Arcaden neben der Pfarrkirche zu Hall, das andere im zweiten Stockwerke des Edelsitzes Gleifheim zu Eppan, im Thurmgemache, an der Decke, wegen Dorothea Zoller von Zollershausen, Gemahlin des Johann Tschiderer von Gleifheim.

# Zott.

Briefadel, Erhart Zott war 1474 Bürger zu Bruneck, Hans Zott, Salzmeier zu Hall, kaufte 1529 den Edelsitz Mentelberg auf der Gallwiese zu Innsbruck 1050). erwirbt 1530 das landesfürstliche Lehenschloss Berneck, Gemeinde Kauns im Oberinnthale 1051) und erhält den 11. April 1542 die Bewilligung, sich Zott von Berneck zu schreiben 1052); er kaufte im Jahre 1535 von Rupert von Herberstein Schloss Melans bei Hall und erlangt den 1. September 1537 von König Ferdinand I. für dasselbe die niedere Gerichtsbarkeit innerhalb seines Burgfriedens. 1053) Sein gleichnamiger Sohn Johann erhält mit landesfürstlicher und landschaftlicher Bewilligung 1546 die tirolische Landstandschaft. Im Jahre 1642 besitzen die Zott zu Innsbruck, Innthorviertel, ein Hans. 1054) Melans und Berneck kamen nach dem Erlöschen des Ge-

<sup>1666)</sup> Städteadel S. 160,

<sup>1047)</sup> Mayrhofen; Goldegg Nr. 2066 a.

<sup>1048)</sup> Wappenbrief vom 9. September 1544.

<sup>1041)</sup> Wappenvermehrung vom 4. Febr. 1559.

<sup>1000)</sup> Staffler I. S. 497.

<sup>1661)</sup> Staffler I, S. 216.

<sup>1052)</sup> Er könnte einer der Söhne des Sebastian Zott sein, die ddo, Toledo 21, Janner 1516 den Adel mit Wappenbesserung erhielten.

<sup>1048)</sup> Ruf, Schützenzeitung 1860, S. 836, 841.

<sup>1054)</sup> Nat.-Kal. f. Tirol IX (1847) S. 22

schlechtes an die Freiberg, Mentelberg war schon früher verkauft worden. <sup>1985</sup>) Die Zott erscheinen auch in der Landesmatrikel Salzburgs vom Jahre 1620<sup>1986</sup>), da sie in der Bauris und in der Gastein Bergwerke besafen.

Name. — Der Geschlechtsname Zott ist seinem Ursprunge nach der ahd. Personenname Zotto, sehon aus dem achten Jahrhunderte bekannt. <sup>162</sup>) Zotto bedeutet wohl einen mit auffallend reichem Haarschnucke gezierten Mann, vom ahd. Worte zoda, das Haunthaar, die Mähne.

Wappen. — Geviert, 1, 4 Gold-Roth gespalten, vorne ein schwarzer Löwe, 2, 3 Silber und Schwarz gespalten mit einer Sturmhaube in verwechselten Farben. Zwei gekrönte Helme. Auf dem 1. der Löwe wachsend; auf dem 2. ein geschlossener Flug, wie das 2. und 3. Feld. Decke schwarz-golden, bezw. schwarz-silbern. Gottfried Zott von Berneck. Auf dem nämlichen Blatte: Hans Christoph Zott von Berneck, Innsbruck 26. Februar 1599, im Stammbuche V, 297. Die Quartierung stammt von der Heirat des genannten Salzmeiers mit Afra Sigwein<sup>10-95</sup>) aus Hall.

Ein prächtiger großer Grabstein aus rothem Marmor auf dem Fußboden vor dem Knappenaltare der Rattenberger Pfarrkirche, Basrelief im Stile der Hochrenaissance mit dem Wappenschilde der Zott ist dem Andenken der im Jahre 1550 gestorbenen Felicitas Zott von Pernegg, Witwe des Ambros Mornauer von Lichtenweer gewidmet.

- 1000) Staffler I, S. 216, 497, 590,
- 1006) Kleinmayer, Juvavia S. 578.

- 1067) Förstemann I, S. 1371.
- 1058) Mayrhofen Geneal, VII, Nr. 26.

Aus dem Reichskanzlei-Wappenbuche von 1540—1561, das gleichzeitig mit vorliegender Arbeit veröffentlicht wird, lassen sich noch folgende Daten beibringen:

Grustner: Georg und Stephan, Gebrüder im Gerichte Altenburg zu Perg sesshaft, erhalten 24. October 1559 ein Wappen gegen die Taxe bewilligt.

Kleinhans; Dem Urban Klainhannô, Bürger zu Latsch an der Etsch, wird am selben Tage ein Wappen bewilligt.

Khuch: Die Wappenvereinigung mit Niederthor wurde taxfrei ertheilt am 24. Mai 1559.

Morenberg: Sie erhielten die Wappenvereinigung mit Jauffenburg am 29. Juni 1559. Der Windhund ihres Stammwappens ist zurücksehend dargestellt.

Taxis: Lodwig und Gabriel von Taxis bitten um Ertheilung der ihren Vettern bereits verliehenen Rothwachsfreiheit und der Wappenbesserung durch den Doppeladler. Bewilligung vom 1. März 1564.

Die Redaction.

# Die Grafen von St. Georgen und Bösing.

Von

#### Dr. Moriz Wertner.

Ein angesehenes und mächtiges Magnatengesehlecht, das in der Geschichte Ungarns und Österreichs zu wiederholtenmalen in eingreifender Weise figuriert und dessen kritische, von den Schlacken mittelalterlicher Geschichtsschreibung gereinigte und auf rein urkundlichem Materiale aufgebaute Geschichte bis zum heutigen Tage noch nicht geschrieben ist.

Wenn wir von kleineren, in mannigfachen periodischen Druckwerken zerstrenten Skizzen über einzelne Mitglieder dieser Familie absehen. bleiben nur zwei, allerdings auch nur sehr compendiöse, literarische Erzeugnisse zurück, die man als Beitrag zur Geschichte des erwähnten Hauses betrachten darf. Es sind dies die Arbeiten Wissgrills und Bergmanns.

Franz Karl Wissgrill. k. k. ref. Bergrath, hat 1797 in seinem in Wien erschienenen "Schauplatz des landsüssigen niederösterreichischen Adels vom Herrenund Ritterstande", die Seiten 248—266 des dritten Bandes den Grafen "von Sanct Georgen und Pösing" gewichnet, indem er sie mit Fug und Recht infolge ihrer ausgedehnten, theils pfandschaftlichen, theils zu ihrem Eigenthume gehörigen Herrschaften in Niederösterreich zu dem vornehmen Herrenstande dieses Laudes gezählt.

Dass vor Wissgrill weder ein Historiker noch ein Genealog die Geschichte dieser Familie ausführlich beschrieben, wollen wir dem Verfasser sehr gern glauben, aber dass dieser erste Versuch zur Zufriedenheit eines auch nicht zu anspruchsvollen Historikers ausgefallen, können wir durchaus nicht behaupten, ja es scheint mir nicht gewagt, die Behauptung aufzustellen, dass die genealogische Bearbeitung dieser Familie — und Wissgrills Werk soll doch in erster Linie Genealogie bieten — das schlechteste ist, was der Verfasser in seinem manchmal mustergiltigen Werke geboten. Unverlässlichkeit in der Anführung von Zeit und Personen, Vermischung und Verwechslung von Generationen und Stammfolgen, Einreihung von Personen, die sich heute urkundlich nicht beglaubigen lassen. Übergehen sehr markanter Familienglieder u. dgl., sind Dinge, die sich auf jeder Seite seiner der Geschichte dieses Hauses gewichneten Abhandlung nachweisen lassen.

Die Schwierigkeiten jedes Anfanges, die wir soust als Entschuldigung für die Fehler eines Autors gelten lassen, können wir bei Wissgrill nicht acceptieren. Er war bereits in der Lage, mit Bezug auf die genannte Familie ein urkundliches Material zu benutzen, wie solches dem Historiker selbst heute nicht in viel größerem Maße zur Verfügung steht, und hätte er sich seinerzeit einzig und allein nur an das ihm zugänglich gewesene Material quantitativ und qualitativ besser gehalten, so hätte es nicht fehlen können, eine Arbeit zu liefern, die allen Enigonen zum Grundstocke gedient hätte. Was er aus dem Wiener Hofkammerarchive und aus alten Pfandbüchern benützt, ist allerdings verlässlich, es bildet aber die am spärlichsten gebrauchte Quelle seiner Abhandlung, weil er bei seinem Versuche einer zusammenhängenden historischen und genealogischen Darstellung der erwähnten Familie sieh die zum Aufbaue nöthigen Steine nicht auf dem mühevollen Wege ihrer urkundlichen Herbeischaffung erworben, sondern die Angaben zweier handschriftlichen Privataufzeichnungen auf guten Glauben angenommen hat. Die eine führt den Titel "Extractus Antiquitatum et Rernm Memorabilium Hangariae iuxta Nomina Familiarum", die zweite ist eine Siegel- und Urkundensammlung des Domherrn F. P. v. Smitmer. Der Extract ist natürlich jene Quelle, die er am meisten benützt und aus der wir nicht ersehen, woher ihr Autor schöpfte.

Trotz dieser wesentlichen Mängel und Gebrechen darf aber ein heutiger Forscher Wissgrilfs Arbeit nicht mit Schweigen übergehen. Da nämlich in Außerungarn nach ihm in der angegebenen Richtung niemand etwas Besseres und Kritischeres geschrieben, blieb seine Darstellung der genannten Familie allen nachfolgenden Autoren als unanfechtbare Grundlage. An den Wissgrilf schen Stammbaum der St. Georgener die Axt anlegen und nach Fällung der Åste ihn ganz zu entwurzeln, würde in den Augen vieler Conservativer ein revolutionäres Beginnen sein und deshalb ist es dringend nöthig, bei neuer Bearbeitung dieses Themas das vergleichende Verfahren mit Wissgrill zu beobachten. Nur auf solchem Wege lassen sich die alten Irrthümer und Gebrechen drastisch ad oeulos demonstrieren und — eingraben.

Einundfünfzig Jahre nach Wissgrill (1848) ist Josef Bergmann in den Wiener Jahrbüchern der Literatur (Band 123. Auzeigeblatt Nr. CXXIII, S. 1—15) mit einer kleinen Skizze über die Grafen von St. Georgen und Bösing in Ungarn und Österreich und deren Münzrecht, aufgetreten.

Trotzdem Bergmann in seinen Anmerkaugen eine große Belesenheit und fleißige Benützung neueren Materials verräth, ist er im großen und gauzen der Förderung des besprochenen Themas nicht um eines Haares Breite nähergerückt. Seine Anmerkungen und Erfäuterungen dienen nur zur milleren Bestimmung einiger bei Wissgrill kurz erwahnter, in die Geschichte der St. Georgener eingeflochtener Nebenpersonen, so dass seine Genealogie nicht anders als ein Auszug des Auszuges aus Wissgrill erscheint. Nicht mur dass Bergmann ganze Generationen Wissgrills (namentlich die ältesten) todtschweigt, führt er nicht einmal sämutliche Glieder der durch ihn erwähnten auf, und was den etwas größeren Exeurs über das politische Verhalten der Graßen Johann und Siemund betrifft, so füßt er vollständig auf Fesslers Geschichte Ungarus. Doch ungesen wir Bergmann immerhin für das wenige, durch ihn nemehotene Material genecken Hoferchiven dankbar sein.

Unter den einheimischen (ungarischen) Autoren trat I vån v. N agy zuerst mit einer in seinem Universalwerke über den Adel Ungarns erschienenen purificierten Genealogie der St. Georgener anf. Zu seinen Zeiten konnte er von gedrucktem urkundlichen Materiale nur Fejérs Codex benützen, so dass seine Darstellung zumeist auf den älteren Werken von Wagner (Coll. geneal.) und Budai (Lexikon) beruht. Da sie, als die einer ausgestorbenen Familie, nur äußerst compendiös gehalten ist, kann die durch Nagy gegebene Stammtafel späteren Bearbeitern bloß zur Richtschung dienen: wir können ihr nun nachsagen, dass sie dem kritischen Stande der seinerzeitigen Kenutnisse vollkommen entspricht, obwohl Allianzen und chronologische Daten mehr Berücksichtigung verdient hätten.

Was nun die Quellen des heutigen Forschers, besonders aber jene der vorliegenden Arbeit anbelangt, habe ich Folgendes zu bemerken:

Nach meiner Überzeugung ist von dem die Grafen von St. Georgen und Bösing tangierenden urkundlichen Materiale, im Vergleiche mit dem mancher anderen Magnatenfamilien, bis zum heutigen Tage versehwindend wenig auf dem Wege der Presse zugänglich gemacht worden und müssen manche Archive diesbezüglich noch unermessliche Ausbeute bieten. Dass diesbezüglich das Wiener Hofarchiv und das Landesarchiv in Budspest am reichlichsten ausgestattet sind, liegt auf der Hand; zunächst kommen dann die Capitelarchive von Pressburg, Neutra, Raab u. s. f., schließlich zahlreiche Familienarchive, namentlich in der Schutt.

lch muss hier sofort betonen, dass es mir dermalen nicht möglich war, sämmtliche hier erwähnten Archive zurathe zu ziehen und dass somit vorliegender Arbeit größtentheils die bereits publicierten Urkunden zugrunde gelegt sind. Nichtsdestoweniger biete ich aber durch Erforschung des sehr reichhaltigen Pressburger Stadtarchives¹) und maucher noch unedierter Urkunden anderer Sammlungen ein bisher ganz unbekanntes Material, das mir die Möglichkeit geboten, außer zahlreichen chronologischen Richtigstellungen ganz neue Glieder in den Stammbaum der behandelten Familie einzufügen und grundfalsche Ableitungen in ihr richtiges Geleise zu bringen.

Unter den Diplomatarien bietet der Fejér'sche Codex die meiste Ausbeute; nach ihm kommen manche Bände der Anjoukori okmánytár, während zahfreiche andere Urkundensammlungen oft nicht einnal ein einziges die St. Georgener betrefendes Document aufweisen. Leider behandeln die bereits publicierten Urkunden nur zumeist die Geschichte dieser Familie während des 13. und 14. Jahrhunderts; das 15. und 16. Jahrhundert ist urkundlich sehr sehwach vertreten, so dass manche Mitglieder der Generationen aus diesen Jahrhunderten sich auf diesem Wege nicht nachweisen lassen; in allen Fällen, wo mich die Urkunde im Stiche gelassen, musste ich mich auf das Wort irgend eines Gewährsmannes stützen.

# Ursprung der Familie.

Die ältere Literatur spricht von einem Grafen Konrad von Altenburg, der sich um 1028-1030 als des deutschen Königs Konrad II. Gesandter in Ungarn befand.

<sup>&#</sup>x27;) Für die mir gegebene Erlaubnis, daselbst zu forschen, sei hier dem Herrn Archivar Johann Batka in Pressburg im Namen der Wissenschaft gedankt.

Sein Sohn Ernst habe sich in Ungarn ansässig gemacht, sei von den Königen Salomo und Geiza I. als Botschafter an Kaiser Heinrich und an andere Monarchen gebraucht worden, woher ihm und seinen Nachkommen der Name Both (Bote), aus dem sich später Konth entwickelt, ertheilt wurde.<sup>2</sup>)

Trotzdem Turoczi und Kézai dies nicht ausdrücklich betonte, leiteten die Genealogen dennoch die Grafen von St. Georgen und Bösing von diesem Ernst ab, dem man die Söhne Arnold und Wolfger zuschrieb. Arnolds Söhne wären Heinrich, Friedrich und Stephan gewesen. Letzterer, ein Ahlänger Königs Stephan III., sei der Vater Alexanders, der zum erstenmale den Namen von St. Georgen führt etc.

Von all' dem, was man über die Abstammung dieser Familie gefabelt, ist nur das Eine wahr, dass sie deutschen Ursprunges gewesen, denn es ist runndlich bewiesen, dass die St. Georgener dem Geschlechte Hunt-Päxnán angehörten.<sup>5</sup>)

#### Thomas I.

Urkundlich ist Thomas I. der Ahnherr der St. Georgener. () Seine Eltern sind unbekannt.

Schon dieses erste bekannte Mitglied der Familie führt sich in die Geschichte als eine änßerst hervorragende Erscheinung ein.

Die ersten Nachrichten über sein Leben und Wirken bietet uns die Urkunde König Andreas II. ddo. 1231<sup>s</sup>), die Folgendes erzählt:

König Emerich (reg. 1196—1204) hat dem Grafen Thomas als Anerkennung und Vergeltung seiner treuen Dienste, die er ihm gelegentlich einer über den Fluss Morowa gegen die Bulgaren gerichteten Expedition geleistet, den Wald Keykus, vordem Eigenthum der Keykusuend genannten Bauern, urkundlich geschenkt und durch seinen Pristald Christoph aus dem Geschlechte Kaplyon in diesen Besitz einführen lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) So erzählt den Vorgang Tur á ez zi im 15. Jahrhunderte. Der viel frühere Simon von Kéza nennt unter den dentschen Einwanderern in Ungarn einen Poth aus Lébén, den man auch Ernst naunte. Dieser kam mit vielen Tapferen nach Ungarn und von ihm stammte Konrad, der Graf von Altenburg.

Der Ort Lébeny, der diesem Geschlechte gehörte, liegt im Wieselburger Comitate. Unter Konrad haben wir den Herrn des im Wieselburger Comitate (2 Meilen von Lebeny) gelegenen Ungarisch-Altenburg zu verstehen. (Vgd. "Der deutsche Herold" 1886, S. 50.) Derselbe gehört aber dem Geschlechte Györ an.

<sup>3)</sup> Graf Sebus I. sagt in einer Urkunde ddo. 27. April 1231 (Fejer III. 2. 263); "dass ich Graf Sebis, Sohn des weiland Thomas, Obergespans von Neutra, aus dem Geschlechte Hunt..."
Ab. 15. Mei 1200 (Feier VI. 4) (September 1998) (Figurage Grand Grand der M. 15. dec. G. Johann III.

Am 5. Mai 1300 (Fejer VI. 2, 265) lautet die Eingangsformel einer für den Gr. Abraham II. ausgestellten königlichen Urkunde: "Dass ein jugendlicher Beauter des Meisters Habraham, Sohnes Habrahams aus dem Geschlechte Huntz-Parama...."

Die Brüder Hant und Parnan (auch als Parnan geschrieben) sind aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 983/4 zur Zeit des Herzogs Geiza nach Ungarn eingewandert; sie stammen aus Schwaben, Dieses Geschlecht hatte außerst zahlreiche Abzweigungen und blüht noch heute.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Urkunde ddo. 1216 ap Fejer III. 1, 176 und zählreiche andere bestätigen die Vaterschaft Thomas' mit Bezug auf Sebus I. und Alexander.

<sup>4)</sup> Wenzel, Arpadkori uj okmanytar XI. 230/162.

Mit dem Regierungsantritte Andreas II. (1205) bot sieh Thomas abermals Gelegenheit zur Auszeichnung und zur Vermehrung seines Besitzes. In Anbetracht nämlich der Verdienste, die er sich als Theilnehmer in dem von Andreas dem Könige von Böhmen gegen den dentschen Kaiser gesandten ungarischen Hilfszuge erwarb, schenkte ihm Andreas einen im Szathmärer Comitat gelegenen Wald namens Fenteus, mit dem Landstriche des betreffenden Waldhüters, angrenzend an den Strich des Hüters des königl. Waldes Cserep, wo sich auch ein gleichbenanntes Dorf des Königs befand. Thomas wurde in den neuen Besitz durch den königl. Pristald Abraham, Sohn Felicians von Matthäusdort (de Villa Mathei), eingeführt und erhielt die Schenkung durch königl. Deeret für immerwährende Zeiten zugesprochen.

1208°) bestätigt König Andreas II., dass er seinem getreuen Thomas, Obergespan von Neutra, für seine ununterbrochen bewiesene Treue und ausgezeichneten Verdienste den zum Schlosse Pressburg gehörenden Landstrich Bozyu (Bösing) für immerwährende Zeiten schenke und ihn durch den damaligen Obergespan von Pressburg, Potho, in den Besitz einführen lasse. Potho betraute seinen Amtscollegen Gregor mit der Grenzumschreibung Bösings.

In welchem Jahre Thomas die Ortschaft Skalicz erhalten hat, ist unbekannt. Er muss sich große Verdienste um Andreas II. erworben haben, da dieser in einer Urkunde ddo. 1217<sup>7</sup>) erklärt, dass er dem Graßen Thomas für jene verdienstvolle Tüchtigkeit, mit der er sich vor den Augen Sr. Majestät unaufhörlich hervorgethan, den Landstrich Zakolcha (Skalitz) für immerwährende Zeiten geschenkt habe.

1209 treffen wir ihn noch als Obergespan von Neutra. Von nun an schweigen die Urkunden über ihn bis zum Jahre 1216.

In dem genannten Jahre erneuert nämlich Andreas II. die 1208 an Thomas erfolgte Schenkung von Bösing.\*)

Sein Tod erfolgt noch in demselben Jahre, 1216.")

Wer seine Gattin gewesen, ist unbekannt. Von seinen Kindern kennen wir nur die Söhne Alexander und Sebus I.

#### Alexander

erscheint gleich bei seinem ersten Auftreten als hervorragender Mann, ein Beweis, dass sein Vater in hohem Alter gestorben. Auch er ist, gleich seinem Vater, ein treuer Anhänger Andreas II. und fällt der Beginn seiner Laufbahn noch in jene Zeit, als Andreas durch Emerich eingekerkert worden war.

1206<sup>10</sup>) erklärt nämlich Andreas Folgendes: "als Uns das göttliche Erbarnien aus dem Kerker, in den Uns König Emerich nugerechterweise geworfen, heraus-

<sup>6)</sup> Fejér III. 2. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) l. c. III. 1. 199.

<sup>\*)</sup> l. c. III, 2, 475.

<sup>\*)</sup> Sein Sohn Alexander erscheint 1216 vor dem Könige und gibt vor, dass er mit seinem Bruder nach dem Absterben ihres Vaters, des Grafen Thomas, den Besitz getheilt habe.

<sup>10)</sup> Hazai okmánytár VI. 6. Fejér III. 2, 464.

führte und wir die engen Kerkerwände mit den weiten Hallen des Reiches vertauschten, fanden wir es angezeigt, die Mühleleistungen einiger unserer Großen, die uns vordem, als wir noch im Kerker schmachteten, Proben ihrer Treue abgelegt und dann, nicht ohne Gottes Vorsehung, zu unserer Befreiung mitgewirkt haben, würdig zu belohnen. Unter diesen Getrenen ist auch Graf Alexander, dem wir das vom Volke Cheturtuchiel<sup>11</sup>) genannte Gut mit allen Einkünften seines Marktes derart verleiben, dass weder der König noch der Obergespan von Pressburg, noch der Faristur daselbst irgend welches Recht habe und lassen wir ihn durch unsern Getrenen Andreas. Sohn Pedurs, in den genannten Besitz einführen.\*

1216 erneuert Andreas diese dem Grafen Alexander gemachte Schenkung. 12)

1216 erscheint nach dem Tode seines Vaters Alexander, damals bereits königl. Obermundschenk<sup>13</sup>), vor Andreas II. und trägt vor, dass er mit seinem Bruder, dem Grafen Sebus, nach dem Absterben ihres Vaters, des Grafen Thomas, ihren Besitz gänzlich getheilt habe. Der König setzt nun fest, welche Güter Alexander verbleiben sollen; es sind zumeist solche, die sein Vater Thomas sehon vom Könige Emerich erhalten.

Die Brüder wurden aber trotzdem nicht einig, denn sehon im folgenden Jahre (1217) erklärt der König 11), dass nach dem Tode des Grafen Thomas dessen Söhne Graf Sebns und Alexander, beide Obermundschenken und Männer von ausgezeichneter Tüchtigkeit, die Einheit des Besitzes des ihrem Vater verliehenen Zakolcha (Skalitz) aufzulösen begonnen; deshalb bewilligt er, dass man die Grenzen des Theilungsgebietes umsehreibe und die beiden Brüder in den geheiten Besitz einführe.

1217 ist Alexander auf sonderbare Weise nm seine Obermundschenkenwürde gekommen. Andreas II. erzählt den Hergang folgendermaßen 15): "Nachdem unser treuer und geliebter Alexander lange Jahre hindurch mit Anhläufung umzähliger Verdienste seiner Tuchtigkeit, die wir hier einzeln gar nicht anfähren können, zum Vortheile unseres Reiches und zur Hebung unseres Ansehens uns als Oberm undsehenk glücklich und fähig diente und wir genötligt waren, uns die Spesen zur Reise ins heilige Land zu verschaffen, haben wir die Würde unseres treuen Alexander, ohne seiner amtlichen Thätigkeit irgendwie nahetreten zu wollen, gegen die Summe von 300 Mark abgelöst." Diese Summe sollte aus den Einkünften von Bana (Bänya = Schemnitz) in dreijährigen Raten bezahlt werden. Wieviel der neue Mundschenk Lorenz für seine Würde gegeben (er hatte gleichfalls das Kreuzgelübde angenommen, verschweizt die Urkunde.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Marktfleck Csütörtök (Loipersdorf) im Ober-Schüttler Stuhlbezirke des Pressburger Comitates. Kommt auch später als Leopoldsdorf vor.

<sup>&</sup>quot;) Fejér III. J. 173. Die neue Siegelung wird folgendermaßen begründet: "Verum quia praesentis privilegii series, prioris sigilli nostri munimine, quod in occisione reginae Gertrudis, nostrae dilectissimae Conjugis, fuit deperditum consignata fuerit, praesentem paginam renovandam fore dignum duximus, et alio sigillo, quod contra falsae cavillationis dolositates, quae possent. fecimus, ut facta per nos... permaent in perpetum, roboramus;

<sup>18)</sup> Fejér III. 1. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) l. c. 199.

<sup>16)</sup> l, c, 205.

Alexander und sein Bruder blieben während der zwischen Andreas II. und dem Kronprinzen Bela entstandenen Differenzen stets auf Andreas Seite. Béla suchte sich an ihnen dadurch zu rächen, dass er ihnen den Besitz des Waldes Fenteus streitig machte. Andreas II. äußert sich hierüber 1231 (s. o.) folgendermaßen:

Der Mitkönig Béla machte die Dauer und die Berechtigung der könig! Donation für Thomas I. streitig und nahm den Söhnen Thomas', den Grafen Sebus und Alexander sowohl den Wald Keykus als den Wald Fenteus und das Grundstück des Hüters des letzteren ab. indem er hierbei das könig!. Deeret seines Vaters gewaltsam verletzte. Da aber Andreas die Verdienste der beiden ihm in Treue ergebenen Brüder zu schätzen wusste, ließ er die beiden Wälder sammt dem Gebiete des Fentenser Waldhüters durch seinen Pristald, den Grafen Hunt, Sohn Alberts, neuerdings vermessen und kraft seiner königlichen Machtbefugnis den Grafen Sebus und Alexander auß neue zuurtheilen.

Nachdem das Document die genaue Umschreibung der Grenzen bietet, fährt es in nachstehender Weise fort: König Béla hatte dem Grafen Alexander noch einige andere Güter, die derselbe theils gekauft, theils vor Jahren als königliche Schenkung erhalten, unter dem Vorwande, dass die Donation nicht für immerwährende Zeiten erfolgt sei, abgenommen. In Anbetracht von Alexanders Verdiensten hat nun Andreas es nöthig gefunden, ihm diese Besitzungen neuerdings für immerwährende Zeiten zuzusprechen. Jene, die Alexander gekauft hat, sind Csatörtökhely und ganz Moluchka (Malaczka, im Pressburger Comitat); die ihm durch königliche Schenkung schon längst zugefällenen sind: Gozma, Hablan, Cuhna, Bösing, Myzlen, Colcsona, Csokol. 16) Die neue Schenkung erfolgt unter Aufrechterhaltung aller alten Grenzen und alles alten Zugehörs.

Alexanders fernere Geschichte ist unbekannt. Wir kennen weder das Jahr seines Todes noch seine ehelichen Verhältnisse. Von seinen Söhnen sind dem Namen nach Cosmas I. und Achilles bekannt. Ein dritter, dessen Name nicht genannt wird, ist 1241 gegen die Tataren gefallen.

## Sebus I.

Gleichbedeutend mit Zavisch, Sebastian, kaum aber mit Sebald. Diesen Grafen kennt Wissgrill ebensowenig, wie dessen Vater Thomas; es ist dies umso bemerkenswerter, als, wie wir sehen werden, Alexanders Nachkommenschaft sehr bald erloschen und sämmtliche späteren St. Georgener und Bösinger Nachkommen eben dieses Sebus 1. gewesen sind!!

<sup>46)</sup> Letzteres ist die heutige Ortschaft Ceselleiz (Lanschütz) im Pressburger Comitate. Sie ist aber nicht lange im Besitze von Alexanders Familie geblieben. In einer Urkunde des Königs Karl I. ddo. 1324 (Fejer VIII. 2. 596) heißt es: "quae quidem Possessio Ceselleiz quondam fuit Abram flii Abram de Soengyorgh et ut per Capitulum et Nobiles illius partis revern constitit nostrae Maiestati, Matheo fliio Petri . existerat venundata. Der neue Besitzer ist Mathhäu Csâk von Trenesin. In welchem Jahre Abraham II. es an Matthäus verkauft, ist unbekannt. Csekleis hat vor Alexander einem anderen Zweige der Hunt-Pärmän gehört (den "Bökeny" = Buken) und ist es unbekannt, wan und warun es an Alexander gekommen.

Sebus tritt gleichfalls noch zu seines Vaters Lebzeiten als hervorragender Mann auf und wird von Andreas II. mit Gnadenbezeugungen überschüttet.

1209 besiegelt Andreas 17) die an Sebus gemachte Schenkung von St. Georgen. Cseklesz 18), Iványi, Kosztolány und Eberhard.

1212 schenkt Andreas seinem geliebten und treuen Grafen Sebns. "da er unter sienem Hofleuten sich durch seinen Eifer hervorgethan und sowold durch Theilung der Exile Andreas", als durch Opferung vieler seiner Güter für ihn, sich auf seine Gnade ein besonderes Aurecht erworben", das Feld Raxovag (für zwei Pflüge), entnonmen dem Gebiete des Schlosses Trenssin, dann das Feld Milaj (für einen Pflug) in dem Comitate Pressburg, entnommen dem Schlossgebiete Trenssin und das Feld Grad (für vier Pflüge), entnommen dem Temeser Schlosse.

heißt in dieser Urkunde bereits "de Bozyn". In der Schlussformel der neuerlichen Siegelung heißt es: "ut facta per nos praedicti praedii Szentgyörgy temporibus firma semper et irretractabilis permaneat in perpetuum."

In einer anderen Urkunde aus dem selben Jahre 20) kommt Sebus als Obernundschenk vor und werden die Zugehörigkeiten von St. Georgen näher angegeben: "daß Wir unseren Getreuen Sebes, Obermundschenk, für seine vortreffliche und verdienstvolle Ergebenheit und Tüchtigkeit, sowie für seine nnentwegte Beständigkeit das Gut Sengurg, das wir aus königlicher Freigebigkeit aus den Besitzungen des Bans Chepan, Sohnes Michus, zusammengestellt, sammt den demselben Gute augehörenden vier Dörfern Cheka (Cseklész), Ivan (Ivánvi). Cazteilan (Kosztolány) und Ybrehart (Eberhard) für immerwährende Zeiten in Besitz geben." -Jedoch wird dem neuen Eigenthümer verboten, die Einwohner des Gutes zur Verfertigung von Ringmauern, Gräben oder zur Errichtung eines befestigten Objectes zu gebranchen: ferner "quod super populum in illis commorantem nullus collectorum ponderum sive liberorum denariorum pondera seu liberos denarios de cetero presumat exigere.\* Hingegen erhält Sebus das Recht, den Markt zu St. Georgen frei von allen Abgaben zu besitzen, so dass man niemand, der diesen Markt besucht, mit irgend einer an die Staatskasse zu leistenden Zahlung belästigen dürfe. Dieses erneuerte Privilegium wird gleichfalls mit dem neuen königlichen Siegel bekräftigt.

Im selben Jahre erfolgt an Sebus eine neuerliche Donation.<sup>31</sup>) Andreas verleiht ihm für seine fortgesetzten treuen Dienste und als Anerkennung seiner hiedurch gewonnenen Prärogative den im Neutraer Comitate gelegenen Landstrieht Costulan (Kostolán). Der Pristald Hene, ein Verwandter des verstorhenen Grafen Hyree, wird, da die Grenzen des neuen Besitzes gerichtlich schon festgestellt sind, beauffragt, den Beschenkten in sein neues Gut einzuführen.

<sup>17)</sup> Fejer III, 2, 468,

<sup>&</sup>quot;) Wahrscheinlich ist nach Thomas' I. Tode Alexander entwoder in den Besitz des halben oder gauzen Cschlesz gelangt. Wiesgrills Behaupfung, es hätte Alexander 1216 St. Georgen von Andreas II. erhalten, wird durch vorliegende Urkunde widerlegt.

<sup>19)</sup> Fejér III. 1, 178,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Wenzel XI, 133/85.

<sup>\*1)</sup> Wenzel I. c. 135/86.

1217 sagt Andreas II. \*\*): \_Da ... unser treuer und geliebter Graf Sebus durch ausgezeichnete Werke seiner Tüchtigkeit, durch unverdrossener Treue Leistungen sieh vor unseren Augen unaufliörlich hervorgethau, wollen wir zur Belohnung seiner Dienste, obzwar das, was wir ihm bieten, nur sehr gering veranschlagt werden darf, den Zoll seines Marktes zu Cheturthuc (Loipersdorf) und die Brückenmaut über die Diduag (Dudwasg), die auf seinem Gebiete fließt, für unseren Theil, mit Aufrechterhaltung der diesbezüglichen Rechte anderer, nachsehen, und soll er, sowie seine Erlen, dies für immerwährende Zeiten besitzen."

In demselben Jahre (s. oben) kommt er neben seinem Bruder als Obernundschenk vor und theilt nach dem Tode seines Vaters unter königlicher Gutheißung den Besitz von Skalitz.

In demselben Jahre erneuert ihm Andreas eine schon vordem gemachte Schenkung <sup>23</sup>), deren Datum aber unbekannt ist. Es heißt 1217: "In Erinnerung an die beständige Treue unseres geliebten und ergebenen Grafen Se bus, die er uns in Allem erwiesen und in Anbetracht dessen, dass derselbe einer Belohnung würdig sei, verleihen wir ihm als Lohn seiner Leistungen das Gut unserer Hofdiener (Udvornicorum) Ze u1 us." Diese Urkunde wird gleichfalls mit dem kgl. neuen Siegel bekräftigt. Zeulus (Szőllős) liegt in der Nähe von Pressburg. hieß später Prácsa (Vajnor, Weinern), heute abermals Szőllős.

1231\*) erscheint vor dem Propste Thomas von Grau einerseits Graf Sebus, andererseits Martin, Sohn Simons de villa Vosnyan, als Vertreter der Unterthanen des Schlosses Pressburg und Pristald des Königs Béla IV. Es handelt sich um 160 Joch Felder in Gezt (Geszt, Pressburger Comitat), welche die Schlossunterthanen vom Grafen Sebus als ihr rechtliches Eigenthum zurückverlangten. Sebus behauptete, dass ihm diese Grundstücke laut Erbrecht gehörten, und da er dies durch einen Eid bekräftigte, wurden sie ihm durch den König Béla zugeurtheilt; anf dieselbe Weise gelangte er in den Besitz des Dorfes Korosa; hingegen wurde ihm das Dorf Selyed, da sein Eigenthumsrecht handgreiflich schien, ohne Eid zugesprochen. Im nun für immer eine Bestätigung über all dies zu haben, stellt der Propst auf Verlangen Sebus' und mit Zustimmung des Vertreters der Schlossunterthanen eine Bestätigung über die Zuerkennung der genannten Prädien an Sebus aus.

Am 27. April 123125) lernen wir Sebus von neuer Seite kennen; er sagt in seiner unter obigem Datum ausgestellten Urkunde: "dass ich Graf Sebis. Sohn des weiland Thomas, Obergespans von Neutra, aus dem Geschlechte Hunt, Schwiegersohn des Bans Dominik, nicht infolge meiner Verdienste, sondern durch Freigebigkeit des Grafen Bors, Sohnes des Bans Dominik, mit meinen Nachkommen zum gesetzlichen Schutzberrn der Kirche zu St. Marienberg, einer Filiale von Heiligenkreuz in Österreich, ernannt worden bin. Da ich nun gegenüber dem Spender alles Ginten nicht undankbar erscheinen will, gebe ich der erwähnten Kirche. so lange ich lebe, jährlich 10 Mark Silbers; meinen Nachkommen trage ich schriftlich Fol-

<sup>22)</sup> Wenzel I. c. 143/91,

<sup>23)</sup> Fejér III. 1, 201,

<sup>14)</sup> Fejér III. 2, 262.

<sup>90)</sup> Fejer III. 2, 263.

gendes auf: Wenn mein Vermögen gänzlich und unversehrt meinen lebenden Söhnen verbleibt, sollen sie dieselbe Summe zahlen; sollte aber mein Vermögen verringert werden, und sie nicht in der Lage wären zu zahlen, soll man sie wider ihren Willen hierzu nicht nöthigen. Gegeben zu St. Abraham."

1233<sup>28</sup>) verleiht Andreas II. dem Kloster Borsmonostor (es ist dies dasselbe Kloster, dessen Schutzherr Sebus 1231 geworden) den Besitz Zsidány. Unter den auf der Urkunde genannten Reichswürdenträgern kommt der Neutraer Obergespan Sebus vor. Wir dürfen unter demselben Sebus I. von St. Georgen erkennen.

Am 20. März 1239 <sup>27</sup>) bringt König Bela IV. ein Urtheil in Angelegenheit eines zwischen dem Abte von Martinsberg und den Bürgern von Pressburg wegen des Besitzes Deáki (Ortschaft im Galanthaer Bezirke des Pressburger Comitates) schwebenden Processes. Unter den vom Könige zurathe gezogenen Beichsbaronen kommt auch "Graf Sebus" vor.

In dem selben Jahre<sup>28</sup>) bestätigt Palatin Dionysius die Wahrheit des eben Mitgetheilten und führt auch er den Grafen Sebus unter des Königs Baronen an.

Nach 1239 stoßen wir nicht mehr auf Sebus I. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Seine Gattin ist die erste urkundlich auftauchende Gemahlin eines Grafen von St. Georgen. Sie ist die Tochter des Bans Dominik und Schwester des Grafen Bors und stammt aus dem Geschlechte Miskócz. Ban Dominik hatte das Kloster St. Marienberg (Borsmonostor, hente Dorf Klastrom im Ödenburger Comitate) gestiffet und, wie wir gesehen, trat der sohnlose Bors seinem Schwager Sebus 1231 das Patronat der Kirche zu St. Marienberg ab. Wann Sebus Gemahlin gestorben, wissen wir nicht.

In der Urkunde ddo. 27. April 1231 spricht Sebus von seinen "lebenden Söhnen", wir kennen aber urkundlich nur den einzigen Abraham I. Bevor wir aber auf diesen übergehen, ist es nöthig, die Nachkommenschaft Alexanders abzuhandeln.

### Achilles.

1249<sup>29</sup>) bezeugt das Pressburger Capitel den Ausgleich eines Streites zwischen Remigius v. Kanizsa ("Familiae Regis") und seines Bruders Söhnen Paul, Michael, Markus. Benjamin (Bene) wegen irgend eines Besitzes. Unter jenen, die den Streit auf gütlichem Wege begleichen, kommt neben anderen "provincialibus" der Graf Achilles vor. Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir es hier mit Alexanders Sohn zu thun haben.

Die großartigen Verdienste Achilles' und seines Bruders Cosmas I. während und nach der Tatareninvasion schildert die Urkunde Bélas IV. ddo. 21. Juni 1256 so ausführlich, dass wir zur näheren Kenntnis dieser Verdienste nichts anderes benöthigen. 39)

<sup>26)</sup> Hazai okmánytár V. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Wenzel II. 92/54.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) l. c. 94/55.

<sup>29)</sup> Wenzel XI. 366/257.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Wagner II. 51—53 excerpiert dieselben auch aus einem Documente ddo. 1245. Die Urkunde ddo. 21. Juni 1256 kommt bei Fejér IV. 2. 388 und Wenzel II. 269/179 vor.

Béla bestätigt in derselben, dass er nach Abzng der Tataren einige Commissäre in seinem Reiche emittiert habe, um die während und nach der Tatareninvasion der Krone gesetzwidrig entrissenen Rechte und tütter wieder der Krone zurückzuschaffen. Während dieser Verhandlungen seien die Getreuen Grafen Cozmas und Achilleus mit der inständigen Bitte hervorgetreten, er möge ihnen den zum Schlosse Pressburg gehörigen Besitz von Bozin lassen und dies durch ein königl. Privileginm bekräftigen. Er habe sich nun ihrer Dienste erinnert und sei er lebhaft dessen eingedenk, dass sie in der gegen die Tataren am Sajo gekampften Schlacht tapfer gefochten, dass beide schwer verwundet worden, und ihr Bruder als Opfer seiner dem Könige und der Krone gewahrten Treue damals den Heldentod gefunden. Als er dann in der Küstengegend sich anfgehalten, haben die beiden Brüder die Grenzen des Reiches gegen des Königs Hauptfeind, den Herzog von Österreich, unverletzt zu erhalten gewisst und sei bei dieser Gelegenheit Graf Cosmas, zwölffach verwundet, als Opfer seiner dem Könige gewahrten Treue, in feindliche Gefangenschaft geruthen. Wührend seiner Gefangenschaft habe Graf Achilles ganz allein den Schutz der Reichsgrenzen auf sich genommen, und als der König nach seiner Rückkehr aus der Küstengegend sein Heer gegen den Herzog von Österreich, in dessen Gefangenschaft sich Cosmas noch immer befunden, geführt, habe Achilles als Zeichen seiner Treue das Land Österreich von Pressburg augefangen bis Wien verheert. Für diese und andere Verdienste, deren specielle Aufführung viel zu weitläufig wäre, überlasse er nun den Grundbesitz Bozin den Grafen Cosmas und Achilles, ganz so, wie ihr Vater ihn einstens besessen habe.

Einige Tage später, am 11. Juli 1256<sup>31</sup>), erfolgte für die in der vorhergehenden Urkunde aufgezählten Verdienste eine Bestätigung des Besitzes von Zakolcha (Skalitz) für Cosmas und Achilles.

Achilles' fernere Geschichte und Familienverhältnisse sind völlig unbekannt.

#### Cosmas L.

Was die Urkunde ddo. 21. Juni 1256 von ihm erzählt, ist alles, was wir von ihm wissen. Nach 1256 wird er urkundlich nicht mehr erwähnt. Sein Todesjahr ist unbekannt. Ebenso kennen wir nicht den Namen und die Chronologie seiner Gattin. Als seine Kinder werden die Söhne Paul I. und Cosmas II. angefahrt.

## Cosmas II.

Ein roher Dynast, der seinen Launen keine Zügel auzulegen wusste und seiner Verbrechen halber mit der Justiz in Conflict gerieth, wie dies nachfolgende Urkunde bezeugt:

1291 (quinta feria proxima aute dominicam Esto Milii<sup>92</sup>) erscheinen vor dem Pressburger Capitel der "nobilis vir Cozma Comes". Sohn des Comes



<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Fejér IV. 2. 390.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Wenzel X. 64/45.

Cozmas de Bozyn", ferner ein junger Mann Namens Gon, Official des Grafen Paul, des Bruders des Grafen Cosmas, in Vertretung seines Gebieters, ferner Ladislaus, Sohn Stephans, ein Beamter des Grafen Cosmas.

Graf Cosmas gibt an, dass ihm Ladislaus schon vor Jahren zahlreiche wichtige Dienste geleistet; namentlich habe er ihn von der durch Eberhard, Obergespan des Pressburger Comitates, gegen ihn verhängten Todesstrafe ("a pericule et pena mortis prompta et ordinata per Eberhardum") durch seine Hilfe und Treue befreit. Ladislaus sei dafür aller seiner eigenen Besitzungen und seiner Diener im Dorfe Humoro enthoben worden, habe großen Schaden, Ächtung und schwere Unbill erlitten. Um ihn nun für so großartige Dienste, wenn auch nur einigermaßen, zu belohnen, gebe er ihm und dessen Erben mit Zustimmung seines Bruders, des Grafen Paul, laut dessen in Gons Händen befindlicher Vollmacht die Hälfte seines eigenen Gutes Falistår in der Schütt (heute Felistäl) mit allen Zugelörigkeiten.

Was Cosmas verbrochen, um zu einer Zeit, wo man es mit Überschreitungen eines Magnaten nicht zu streng nahm, eines Vergehens halber zum Tode verurtheilt zu werden, war bisher unbekannt, da sich die soeben eitierte Urkunde hierüber nicht änsert. Mir ist es aber gelungen, der Sache auf die Spur zu kommen.

Am 8. September 1291\*3) bestätigt nämlich das Pressburger Domeapitel Folgendes: Der nobilis vir Graf Peter. Sohn des Grafen Tiburtins, will den Georg. Sohn des Lorenz, seinen Bediensteten, für dessen großartige Dienste belohnen. Als Hauptstück dieser Dienste führt er nun Folgendes an: Graf Peter war in die Gefangenschaft des Cosmas, Sohnes des Grafen Cosmas, gerathen; um ihn nun aus derselben zu befreien, hat Georg seine beiden eigenen Söhne Johann und Peter dem Cosmas als Geißeln für Peters Freilassung gestellt. Da Graf Peter unch seiner Entlassung für die Auslösung der beiden Knaben nicht sorgte, ließ Cosmas dem Peter einen Finger abhauen, den Johann köpfen! Um nun Georg für dies zu entschädigen, gibt Graf Peter mit Zustimmung seines Bruders Thomas ihm den Besitz Kisvista (auch Kisfalu, im Pressburger Comitate).

Wie wir aus der vorhergehenden Urkunde ersehen, ist gegen den Grafen Cosmas II. von Bösing durch den Obergespan von Pressburg die Todosstrafe verhängt worden; ich glaube es als bestimmt ansehen zu dürfen, dass die vom 8. September 1291 datierte Urkunde uns Aufschluss über den Grund dieser vom Obergespan verfügten Strafe bietet.

Cosmas II. kommt nur noch im Frühlinge 1295 mit seinem Bruder Paul (s. d.) als fungierend vor. Über die Zeit seines Todes vergl, das hierüber unter Paul I. tiesazte.

\* Über seine ehelichen Verhältnisse sehweigen die bisherigen Genealogen voll-\* kindig und lassen ihn kinderlos sterben. Mir will es aber scheinen, dass nachstehende Urkunde uns auch hierüber Aufschluss bietet:

1297, am Sonntag nach der Conversion des Apostels Paul<sup>34</sup>), erklärt das Pressburger Capitel: "dass die edle Frau Elisabech (sic!). Witwe des Grafen

se, Wenzel V. 55/34.

<sup>14</sup> Wenzel V. 175/115.

Cosmas, die wegen des Leichenbegängnisses ihres Gatten, des erwähnten Grafen Cosmas, an dem sie theilnehmen musste, vor dem Capitel nicht persönlich erscheinen konnte, vor dem Herrn Johann, Domherrn und Vikar der Kirche, in der Minoritenkirche Folgendes angegeben: Als ihr Gatte Graf Cosmas, am Krankenbette liegend, seinen bevorstehenden Tod fiehlte, vermachte er in Gegenwart seiner Frau Gemahlin dem Grafen Peter, Sohne Gotthards, für dessen vielfältige und anhaltende Dienste seine Besitzung Horpo, östlich gelegen zwischen den Dörfern Rasolyz und Lapychoz (?), mit allem Zugehör und für immerwährende Zeiten. Besagte Frau habe nun auf Grundlage des durch ihren Gatten Grafen Cosmas gemachten Legates, diese Besitzung dem Grafen Peter für immerwährende Zeiten übergeben und verpflichte sie sich im eigenen wie im Namen ihres Sohnes Achilleus, dass sie den Grafen Peter, wenn wer immer deuselben im Laufe der Zeit in dem erhaltenen Besitze stören wollte, auf ihre eigenen Kosten erhalten werde.

Obzwar mm weder das Document selbst, noch die in dennselben aufgeführten Daten von einem Grafen Cosmas von Bösing sprechen, scheint es mir doch sehr wahrscheinlich, dass wir es hier mit Cosmas II. von St. Georgen-Bösing zu thun haben. Wie wir unten sehen werden, ist es durchaus nicht festgestellt, dass Cosmas vor 1297 gestorben und übrigens lässt ja musere Frkunde gut zu, dass das Capitel Etwas bestätige, was sich nach Cosmas' Tode, auch wenn derselbe vor 1297 erfolgte, abgespielt hat.

Außer seiner Witwe Elisabeth würden wir durch diese Urkunde — wus bisher unbekannt war — einen Sohn kennen lernen, der gleich seinem (Cosmas) Oheime den Namen Achilles geführt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dieser Achilles II. früh und kinderlos verstorben, da wir nicht mehr auf ihn stoßen.

#### Paul I.

Nach der Wissgrill'schen Angabe hätte König Stephan V. 1270 den Söhnen Cosmas I.: Paul I. und Cosmas den ihrem Vater 1245 durch Béla IV. verliehenen Flecken Bozin nebst mehreren anschnlichen Freiheiten und Vorrechten bestätigt.

Ich finde Paul zuerst 1291 (s. o.) erwähnt, als er sich durch seinen Official Gon vertreten lässt.

1292\*\*) gibt Paul, Sohn des Grafen Cosmas de Bozin, dem Ladislaus, Sohne Stephans jun. aus der Schütt, vor dem Pressburger Capitel, für die seinem Bruder Cosmas geleisteten Dienste, die Hälfte seiner Besitzung Fulistar.

Wir kennen die Details der dem Cosmas geleisteten Dienste aus der oben einer Urkunde genau; ob aber Paul sich für Ladislaus deshalb so erwärmte, weil er durch Cosmas' Vergehen etwa selbst engagiert gewesen, oder ob er es bloß aus brüderlicher Liebe gethan, lässt sich nicht entscheiden.

1295 einigen sich am Somtage Invocavit<sup>26</sup>) "Nos Paulus et Chosmas filij Comitis Chosme de Bozin" über die Bedingungen, unter denen die Tyrnauer Bürger auf den Gütern der genannten Grafen Weingärten besitzen dürfen.



<sup>35)</sup> Wenzel X. 89/63.

<sup>36)</sup> Wenzel XII. 571/461.

Weitere directe Nachrichten besitzen wir über Paul nicht. Nach der bisherigen Annahme ist er kinderlos 1295 gestorben, welches Datum auf Folgendem beruht: In dem genannten Jahre 1295 erscheinen in octavis Pentecostes 37) vor dem Pressburger Capitel Graf Abraham II. von St. Georgen und der uns schon bekannte Ladislaus, Sohn Stephans aus der Schütt. Graf Abraham bestätigt nun vor dem Capitel, dass ein bisher im Besitze seiner Familie gewesenes Gut, nämlich Faristar in der Schütt, seitens Cosmas' und Pauls, der Söhne Cosmas' von Bösing, obgenanntern Ladislaus für seine treuen Dienste für immerwährende Zeiten gegeben wurde. Nach dem Tode seiner obgenannten Verwandten Cosmas und Paul habe Ladislaus der Familie gleichfalls große Familiendienste erwiesen. Namentlich sei Folgendes hervorzuheben: Als Schloss St. Georgen und Bösing, die Besitzungen seiner Verwandten, durch die Deutschen bekriegt und eingenommen wurden, habe Ladislaus im Interesse der Herren von Bösing sein Blut vergossen und selbst seines einzigen Sohnes Stephan (genannt Tarow) nicht geschont, da er keinen Anstand genommen, diesen seinen Sohn den Deutschen zu Marchegg als Geißel ("quod vulgo Thuz dicitur" -túsz heißt ungarisch Geißel) zu überlassen und behuß der Wiedererlangung der occupierten Schlösser seine Güter und sein sonstiges Vermögen zur Verfügung zu stellen. Deshalb bestätige er, Graf Abraham, die dem Ladislaus seitens seiner oben genannten Vorfahren gemachte Donation. Sollte er oder einer seiner Nachkommen denselben im Besitze dieser Donation stören, oder wollte man sie ihm gar entreißen, so müssen ihn dieselben auf ihre Kosten erhalten, resp. ihm vor der Einleitung des Processes 200 Mark auszahlen.

Diese Urkunde bietet nun Anlass zu nachstehenden Bemerkungen:

Laut Urkunde ap. Wenzel II. 571/461 sind 1295 am Sonntage Invocavit, also vor Ostern, die Brüder Paul und Cosmas noch am Leben; nach Fejers eben eitierter Urkunde spricht Abraham II, in den Pfingstoctaven desselben Jahres von beiden als von sehon seit längerer Zeit Verstorbenen! Ganz abgesehen nun von dem auffälligen Umstande, dass beide Brüder im Laufe von nicht ganz drei Monaten fast gleichzeitig gestorben sein müssten, spricht Abraham II. von Dingen, die er, wenn seine Vettern zwischen Pfingsten und Ostern 1295 gestorben, in den Pfingstoctaven 1295 nicht sagen konnte. Der ganze Ton der Urkunde ist an und für sich ein solcher, wie er nur dann am Platze wäre, wenn Paul und Cosmas 1295 bereits längere Zeit todt wären; es ist durchaus nicht anzunehmen, dass Abraham II. nach Übernahme der Erbschaft seiner zwischen Ostern und den Pfingstoctaven 1295 verstorbenen Vettern nichts Eiligeres zu thun gehabt hätte, als noch in den Pfingstoctaven 1295 dem Beamten seiner Vettern dessen von denselben erhaltenen Besitz zu sichern. Nun kommt noch dazu, dass Abraham dies ja nicht einzig und allein für die Verdienste Ladislaus' thut, die sich derselbe um die Person Pauls und Cosmas II. erworben, sondern es geschieht mehr in Anbetracht jener großen Dienste, die derselbe nach dem Tode der Genannten seiner (also Abrahams Familie) geleistet, namentlich aber zur Zeit, als St. Georgen und Bösing durch die Österreicher besetzt waren. Hierin liegt nun der Hauptbeweis der falschen Datierung der Urkunde!

at) Fejér VI. 1. 353

Die Streitigkeiten zwischen Ungarn, resp. König Andreas III. und Albrecht I. von Österreich, hatten durch Andreas' Verlobung und Vermählung mit Albrechts Tochter Agnes endgiltige Erledigung gefunden und wiederholten sich unseres Wissens seit der Verlobung bis zum Tode Andreas III. nicht mehr.

Urkundlich ist es festgestellt, dass sieh Agnes schon am 1. Mai 1295 38) als Königin von Ungarn dokumentiert; da aber Abraham von österreichisch-ungarischen Feindseligkeiten spricht, die nach dem Tode seiner Vettern Paul und Cosmas ausgebrochen und sieh auf das Pressburger Comitat erstreckten, liegt es auf der Hand, dass die Urkunde Abrahams mmöglich 1295 ausgestellt sein konnte; zudem haben wir auch absolut keinen Grund, an der Glaubwürdigkeit des Dokumentes ap Wenzel XII. 571/461 zu zweifeln. Somit haben wir es hier eutweder mit einem Schreib-oder Druckfehler Fejers zu thun, oder ist die Origiualurkunde (die mir übrigens nicht zur Verfügung steht) falsch datiert. Auf alle Fälle sind wir berechtigt anzunehmen, dass Paul und Cosmas nach 1295 gestorben sind.

Unterstützt wird meine bisherige Auseinandersetzung einigermaßen durch die Urkunde ddo. 1297, die von Cosmas Witwe und Sohne spricht, und dann hat es alle Wahrscheinlichkeit, dass die erwähnten Feindseligkeiten der Österreicher erst nach Andreas Tode ausgebrochen sind.<sup>39</sup>)

Dass Paul Kinder hinterlassen, darüber schweigen unsere Urkunden; auch kennen wir seine Gattin nicht. <sup>40</sup>) Alexanders Nachfolge ist somit, nach unseren heutigen urkundlichen Kenntnissen, im Mannesstamme sehon Ende des 13. Jahr-

<sup>26)</sup> Wenzel X. 180/120,

s") Eine in meinem Besitze befindliche, noch unedierte Urkunde des Raaber Capitels ddo. 1304 spricht eben über die Person dieses Ladislans und die österreichische lurasion folgendermaßen: "Nos capitulum lauriensis ecclesie darms promemoria, quod petrus flüss peturke de wilche pro sen...», et paulo fraktibus suis ad nostram accedens praesenciam prestatus est quod Ladislans filius Stephani de Humoro in perturbacione regni per potenciam theotonicorum, qui nunc resident in castro posoniensi deteneret possessionem eorum wilk (= Võkk im Pressburger Comitate) vocatam in comitatu posoniensi occupatam propter temporis inpacata austerilarem non possent invenire aliquam insticiam in hoc facto ac competentem iudicem non haberent, dicunt eciam quod coram primacialibus nobilibus et alijs repetivissent terram suam a Ladizlao memorate qui nec ipsam terram reddere voluisset nec aliquod instrumentum rogatus et petitus exhibuisset, quo mediante ipsam possessionem deteneret. Datum feria sexta post dominicam letare Anno Domini Millesimo treeneriesimo quarto."

<sup>49)</sup> Umsomehr weiß hierüber Wissgrill und seine Schule zu erzählen. Nach ihm ist Pauls Gattin Elena (Idene) unbekannten Geschlechtes und hat er die Söhne Peter, Nikolaus, Johaun, Mathias, Thomas und Sebald (insgemein Szebus), welche sammt ihrer Mutter Elena in einem Verzichtsbriefe dde, 29, Mai 1421 vom Grafen Paul vom Mertensdorf "aus dem Geschlechte der Grafen von Glüssing und Forchtenstelln" cognati carissimi genannt werden.

Wissgrill will dies aus der Smitmer'schen Collection wissen. Nun ist es aber durch unsere Urkunden sichergestellt, dass z. B. Sebus, den Wissgrill zu Pauls Sohne stempelt und dem er die Söhne Johann und Nikolaus muschreibt, der Söhn des Grafen Abraham II. ist! Auch manches andere, was er diesen angeblichen Söhnen Pauls nacherzählt, wird durch unsere Urkunden widerlegt. Graf Paul von Mattersdorf-Forothenstein mag in der erwähnten Urkunde die Betreffenden seine Verwandten genannt haben, Graf Paul mag mit ihm etwa verschwägert gewesen sein, aber die Einreihung der Genannten als Söhne Pauls von St. Georgen dürfte nicht urkundlich gerochtfertigt erscheinen.

hunderts erloschen; bevor wir aber auf die Nachfolge seines Bruders Sebus I. übergehen, ist noch Folgendes nöthig.

In den Diplomatarien stoßen wir oft genug auf Personen mit dem Zusatzevon St. Georgen\* oder auf solehe, deren Namen und Abstammung sowie ihr Synchronismus auf eine Blutsverwandtschaft mit der von nus behandelten Familie schließen
lässt. Da es auch in anderen als im Pressburger Comitate Ortschaften des Namens
St. Georgen gegeben, so entfällt natürlich dort, wo wir es mit einem solchen Orte
zu thun haben, jede Anknüpfung mit den Bösingern; wo aber Besitzthümer solcher
Personen im Pressburger und in den augrenzeuden Comitaten vorkommen, ist die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass wir solche Glieder dieser Familie antreffen
könnten, die durch anderseitige Documente dermalen nicht näher bestimmt sind,
oder aber durch Loslösung vom Hamptstamme und Entfernung von den Stammgütern
langsam die Fühlung und die Zusammengehörigkeit mit der St. Georgen-Bösinger
Hauptlinie verloren latten. Insolauge nun urkundlich die Angehörigkeit solcher
Personen zu einem fremden Geschlechte nicht erwiesen wird, ist es rathsam, dieselben
in Evidenz zu halten, da es mit der Zeit gelingen kaun, durch sie manche genealogische Lücken des Hauptstammes auszufüllen.

Wir haben ja sehon aus dem Bisherigen ersehen, dass das uns hente zur Verfügung stehende Material die Existenz von Gliedern dieser Familie vernuthen lässt, die wir auf der Stammtafel vergeblich suchen. So spricht z. B. Sebus I. von seinen Söhnen, wo uns die Urkunden nur den einzigen Abraham I. unter denselben neunen; so kennen wir z. B. bisher vor der Mitte des 14. Jahrhunderts keine einzige Tochter dieses Hauses und so ist ja auch nicht undenkbar, dass der 1241 in der Sehlacht am Sajó gefallene, seinem Namen nach unbekannte Sohn Alexanders Nachkommenschaft hinterlassen konnte, die an den Gütern um St. Georgen und Bösing keinen Antheil erhielt und andere Fälle mehr.

#### Abraham I.

Einziger uns bekannter Sohn Sebus I., aus dessen Leben wir fast nichts wissen. Nach seinem Vater erbte er St. Georgen, und nach dem Erlösehen des Alexander'sehen Zweiges (wenn er es erlebte) mussten ihm die Besitzungen desselben zufallen.

Am 4. April 1247 4) verkanfen die Verwandten Gregor und Fabian von Nyir ihren Besitz Megered vor dem Neutraer Capitel dem Moys und Kaesman aus Kapornok für neun Mark Silber. Unter den anwesenden und zustimmenden "consanguineis" der Verkäufer sind genannt: Abraham, Sohn des Sebes, Benedikt von Szeg, Graf Beesend, Simon und Peter, Söhne Natás von Sys (sämmtlich Glieder des Geschlechtes Huntpäzmän).

253-9) in festo beati Gregorii Papae erledigt Palatin Roland den Grenzstreit wischen Ethuru und den Einwohnern des Dorfes Karesa (in der Schütt). Unter den Nachbarn des streitigen Gebietes kommt Abraham filins Delus comitis als

<sup>41)</sup> Hazai okmánytár VII. 35.

<sup>42)</sup> Wenzel II. 242/160.

Herr der Villa Karcha vor. Dass wir es hier mit Abraham, Sohne des Sebus zu hum haben, bezeugt eine spätere Stelle dieser Urkunde, wo es ausdrücklich heißt: "versus villam Karcha Ahrahe filli Sebus".

Abrahams I. Todesjahr sowie der Name seiner Gattin sind unbekannt. Von seinen Kindern kennen wir nur die Söhne Abraham II. und Thomas II.

# Thomas II.

1270<sup>(3)</sup>) regelt Stefan V. den Weinbau mit Bezug auf jene Weingärten der Tyrnauer Bürger, die sich auf dem Gebiete fremder Eigenthümer befinden. Unter den hier genannten Aristokraten kommt "neben anderen aus dem Pressburger Comitate" auch Thomas tiltins Abraam vor.

Diese Urkunde wird 1291 durch Andreas III, bestätigt,

, 12834) bezeugt das Pressburger Capitel folgendes; Graf Thomas und sein Bruder (germanus) A by o h k (Abraham), Söhne des Grafen Abraham, erseheinen mit ihren Bediensteten Jakob und Ladislaus, Sohnen Stephans. Erstere erklären mündlich, dass sie einen Theil ihres erkauften Besitzes zu Arus, in der Nähe von Homaros, dem Jakob und Ladislaus, sowie deren Erben, in Anbetracht ihrer anerkennenswerten Dienste schenken. Da aber weder die Qualität noch die Quantität dieses Besitzes amtlich festgestellt ist, schiekt das Capitel zur Constatierung dessen seinen Delegierten mit Zorard, dem hierzu bestellten Bevollmächtigten der beiden Grafen ab. Dieselben constatieren nun, dass der Besitz die Größe von etwas mehr als für 4 Pflüge habe und bestimmen gleichzeitig die nenen Grenzen (Rapoleser Mühle, Tiebsvölgy bei Csatörtök, Prukk, Hévhalom, Hebyer, Mischdorf, Utihegy, Magyarhegy, Homnovs), kein einziges Stück desselben überschreitet aber den Fluss Homoró ("sed aquos Homoro millas transiret"). 20

b) Diese Schenkung wurde später Gegenstand eines Streites, Ladislaus v. Homoro ist, wie wir schen, auch nach dem Tode Cosmas' H. und Pauls I. in Diensten der Grafen von St. Georgen geblieben und seine und seines Bruders Jakob Nachkommenschaft hat sich folgendermäßen gestalte!

| Ladislaus v. Hemoro 1275-1304                | Jakob 1275→1300 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Stephan (gen. Tharo) von Felistál 1322-1355. | Georg.          |
| Wolfgang.                                    | Peter 1421,     |

Anna 1421, Gem. der Österreicher Huanreh (Heinrich?)

1421 strengte Anna gegen ihren Verwandten Peter einen Process an. Peter behauptete, die Besitzung Byllye (heute Belye in der Nchüt) käuflich an sich gebracht zu haben und occupierte die zu dem Aroser Besitze gehörenden Theile Ujfalu und Thykwd, die eigentlich Eigenthum von Annas Urgrof-vater Ladislaus waren und die ihr Peter deshalb vorentbalten, weil sie den nichtadeligen und onbegüterten Österreicher Huanreh geheiratel. Anna machte deshalb auf Grundlage obiger Urkunde ihre Ansprüche vor dem Palatin Nikolaus v. Gara gelteln.

<sup>43;</sup> Wenzel VIII. 305/202.

<sup>44)</sup> Wenzel XII. 407/336.

Thomas II. machte durch die Verwüstung der Ortschaften des Grauer Erzbischums letzterein großen Schaden und wurde deshalb durch den Erzbischof Lodomer aus der Kirche ausgeschlossen. Der Gemäßregelte nahm sich dies so sehr zu Gemüthe, dass er dem Erzbischofe 3000 Mark bot. Der Kirchenfürst erließ jedoch dem Reuigen einen Theil dieser Summe und erhielt von demselben mit Genehmigung Abrahams II. 1287 den Besitz Gyorok im Neutraer Comitate für die Kirche um den Preis von 300 Mark. 46)

Seine Ehe und Nachkommenschaft ist unbekannt; ebenso das Jahr seines Todes.

## Abraham II.

Kommt auch als Abich. Abychk vor und führt den Beinamen des "Rothen" (rufus). Er ist der Stammvater sämmtlicher folgender Grafen von St. Georgen und Bösing. 47)

Er kommt 1283 (s. o.) mit seinem Bruder gelegentlich der Bemessung des den Brüdern Jakob und Ladislaus von Alfalu verkauften Besitzes Aros vor.

1296 (\*) feria quarta proxima ante festum Nativitatis Beati Johannis Baptistae anerkennen Abraham, genannt Abichk und sein Sohn Thomas von St. Georgen, dass sie ihr in der Schütt gelegenes Dorf Billie (Belye) dem Ladislaus, Sohne Stephans aus der Schütt, für seine Dienste, namentlich aber dafür, dass er dem Abraham ein Pferd und militärische Austüstung ("arma militaria") im Werte von 50 Mark gegeben, für immerwährende Zeiten verleihen. (\*)

Am 5. Mai 1300°) bestätigt König Andreas III. ein Schreiben des Graner Capitels, welches dem Grafen Sebus I. 1231 einige Güter der Pressburger Schloss-unterthanen zuerkennt (s. o.). Die Eingangsformel der königl. Bestätigung lautet, "dass ein jugendlicher Beamter des Meisters Habraham, Sohnos Habrahams aus dem Geschlechte Hunt-Paznan, der den Namen Johann, Sohn des Damas, Edden von Karcha (Karcsa in der Schütt) führt, in Stellvertretung und im Namen seines Herrn, des Meisters Habraham, dem Könige ein Privilegium des Graner Capitels, betreffend einen dem Grafen Sebus, Großvater dieses Meisters Habraham, zugesprochenen Besitz vorgelegt und um königl. Bestätigung desselben gebeten habe."

1300 Sabbato proximo ante Dominicam Ramispalmarum <sup>51</sup>) bestätigt das Pressburger Capitel, dass der nobilis vir Comes Abram, Sohn des Grafen Abraham von St. Georgen für sich und für seinen Sohn Meister Thomas anerkennt, dass sie ihren Erbbesitz Thykud, neben ihren Grundstücken Kevze und 11ka

<sup>46)</sup> Urkunde ddo. 1287 ap. Fejer V. 3. 377 und 389.

<sup>41)</sup> Umso unerklärlicher ist es, dass woder ihn noch seinen Vater die Wissgrill'sche Schule kennt!

<sup>48)</sup> Wenzel XII, 593/476.

<sup>49)</sup> Diese Urkunde wird 1421 in dem uns schon bekannten Processe Anna contra Peter dem Palatin Nikolaus v. Gara vorgelegt.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Fejér VI. 2, 265.

<sup>31)</sup> Fejér X. 3, 280,

circa Welder (heute Jóka, im Pressburger Comitate) dem Grafen Ladislaus "de circa Humus" (de Homoró) und dem Meister Jakob (seinem Bruder) für deren Dienste, die sie ihnen in mannigfachen Glückswandlungen oft und löblich erwiesen und die weder er noch sein Sohn seinerzeit mit Geld bezahlen konnten, überlassen haben. <sup>52</sup>)

Am 25. Mai 1302 s) bestätigt Graf Abraham, Sohn des Grafen Abraham von St. Georgen, dass Meister Jakob, Sohn Stephans von Homoro und Jakobs Bruder Ladislaus ihren in der Nähe von Mischdorf (in der Schütt) gelegenen Grundbesitz dem Pressburger Richter Hertlin für 11 Mark Wiener Pfenninge verkauft haben. Den genannten Besitz hat Graf Abraham vordem dem Ladislaus für die Ortschaft Bachamir (bei St. Georgen) in Tausch gegeben und erfolgt jetzt der Vorkauf an Hertlin mit Abrahams Wissen und Zustimmung.

Am 11. Februar 1303<sup>64</sup>) schlichten Ladislaus, Sohn Stephans von Homoro und Graf Karl, Sohn Alexanders, die wegen des Besitzes von Felistäl (in der Schütt) zwischen ihnen ausgebrochenen Streitigkeiten. Unter den Greuzuachbaru der Besitzung wird auch "Comes Abram" genannt, in dem wir Abraham II. erkennen müssen, weil er ein Nachbar des bei Pressburg gelegenen Ortes "popneypi" (heute Papfa bei Pressburg) genannt wird.

Am 11. Juni 1304 33) erscheint vor dem Pressburger Capitel Graf Abraham von St. Georgen und erklärt für sich und für seine Söhne Thomas und Sebeuk, dass er seine Insel Moróczsziget (zwischen der Insel des Dorfes Dyenus und der Insel des Dorfes Hét, anstoßend an die Insel Mischdorf) dem Pressburger Richter Hertlin mit allem Zugehör für 9 Mark auf immerwährende Zeiten verkauft habe.

1306 6 bestätigt Rynneker, Vicegespan des Pressburger Comitates, Folgendes: Richter Hertlin von Pressburge ersucht, es mögen die Vertreter des Vicegespans mit den Vertretern des Pressburger Domcapitels die Grenzen der Insel Moróczsziget bestimmen, die er dem Grafen Abraham von St. Georgen abgekauft. Die hierzu entsendete Commission erstattet hierauf dem Vicegespan und dessen Beisitzern (unter denen sich auch Graf Abraham von St. Georgen befindet) Bericht. Eine der nen aufgenommenen Grenzen berührt das Dorf Zemet, einen Besitz unseres Grafen Abraham.

\*\*\*) Dieselbe Urkunde kommt mit einigen Abweichungen bei Wenzel XII. 660,523 vor. Unter bigen Datum erklärt nämlich Graf Abraam, Sohn Abrahaus v. St. Georgen für sich und für seinen Bruder (sic!) Meister Thomas, dass er und sein Sohn (sic!) dem Magister Jakob und dem Grafen Ladislaus de circa Homerow seinen Besitz Thykud neben Kwze und 11ka circa Buldur für ihre zahlreichen Verdienste geschenkt. Die Grenzen der Schenkung wurden durch den Geistlichen Michael, Vertreter des Pressburger Capitels und durch Wolfgang, Sohn Zelau, Vertreter des Obergespans von Pressburg, festgestellt. Auch dieses Document wurde 1421 in dem gewissen Erbstreite dem Palatin Nikolaus v. Gara prisentiert.



as) Anjoukori okmánytár I. 31.

<sup>84)</sup> L. c. 50.

<sup>65) 1.</sup> c. 84,

<sup>66)</sup> l. c. 119,

1306, am 20. Jänner <sup>51</sup>), verkaufen Abraham von St. Georgen und seine Scher Thomas und Sebees ihr in der Schütt gelegenes Dorf Beke dem Schue Meynolds. Abraham dem Rothen, für 500 Mark.

Bald darauf ist Abraham II. gestorben <sup>58</sup>), da wir ihn am 25. Mai 1308 bereits als "weiland" angeführt finden.

Abraham II. spielt im öffentlichen Leben keine Rolle; wir finden ihn bloß unter den Beisitzern des Pressburger Vicegespans, sonst sprechen die Urkunden stets nur von ihm als von dem Gutsbesitzer. Trotzdem er seinen väterlichen Besitz noch durch das Erbe der Alexander schen Linie (dass dies wohl nicht 1295 geschehen, wie es Fejer vermuthen lässt, habe ich oben betomt) bedeutend vergrößert, scheint er doch schon hie und da in Finanznöthen sich befunden zu haben, wie dies z. B. der Verkauf eines seiner Güter an den Richter Hertlin bezeugt.

Wer seine Gemahlin gewesen, wissen wir nicht; dass sie ihn aber überleht, wird mehrfach bewiesen.

Am 25. Mai 1308-59) erscheinen nämlich vor dem Pressburger Capitel folgende Personen: die edle Frau Katharina, Witwe des Meisters Peter von Olgya, Tochter des Grafen Buken und Verwandte (cognata) des weiland Abraham Grafen von St. Georgen, mit ihren beiden Söhnen Fakö (Farkas, Wolfgang) und Andycs (Andreas); ferner die edle Frau Witwe des genannten Grafen Abraham mit ihrem Sohne Thomas, der als Vertreter seiner beiden Brüder Sebns und Peter erscheint. Zwischen Katharina und den Erben Abrahams war bereits ein Process wegen des aus Abrahams Besitze der Katharina rechtlich zukommenden fischterlichen Viertelantheiles eingeleitet, doch war es zum freundschaftlichen Ausgleiche gekommen und hat Katharina von den Erben Abrahams eine Abfertigung von 200 Mark Wr. Pfenningen (die Mark zu 10 pens. gerechnet) erhalten; sie entsagt somit allen Ansprüchen auf Abrahams Nachlass und erklärt alle im Nachlasse ihres Gatten etwa vorfindlichen Schuldsscheine Abrahams für ungritür.

Über die in dieser Urkunde berührte Verwandtschaft Katharinas mit Abraham haben wir nur folgende Vermuthungen:

Graf Buken, der Vater Katharinas, gehört ebenso wie Abraham dem Geschlechte Hunt-Pàzmán an und ist seine Familie ebenfalls Mithesitzer von Useklész. Die Namen Sebus und Cosmas, die in seiner Familie vertreten sind 60, lassen darant sedhießen.

Paul, Herr von Cseklesz

| Buken I.<br>Gem. Elisabeth, Enkelin des                                           |                       |                      | Sebu≤ 1210. | Cosmas I. vor 1241                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Buken II. 1260—1304. Cesmas                                                       |                       | H. 1262.             |             |                                                                              |  |
| Katharina 1260, schon 1291<br>verm.; Gem. Peter v. Olgya,<br>(† vor 25. Mai 1308) | Johann,<br>† um 1304. | Tochter,<br>Gem. La- |             | tlein, Hendre, aus dem Ge-<br>schlechte Nemty, Obergespan<br>von Volko 1240. |  |

Vgl. übrigens meinen Aufsatz "Eine unbekannte Tochter des Königs Béla III." in der "Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealegie" Berlin 1889, S. 355—362.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Knauz, Mon. eccles. Strigon. II. 563,

<sup>66)</sup> Über die Urkunde ddo, 1295 Pfingstoctaven vgl. oben.

<sup>89)</sup> l. c. 151.

<sup>60)</sup> Stainmbaum Bukens:

dass zwischen den Buken und den St. Georgenern keine zu große Entfernung von einem gemeinsamen Ahn sein dürfte und war vielleicht Paul von Cseklész, Bukens Großvater, ein Bruder oder Vetter Thomas I.

Diese Stammverwandtschaft allein ist aber nicht genügend, um uns die Berechtigung von Katharinas Ansprüchen auf Abrahams Nachlass zu erklären; es liegt somit auf der Hand, dass Katharinas Ansprüche auf ein Tochterviertel nur nach ihrer Mutter geltend gemacht werden konnten und somit aller Wahrscheinlichkeit nach Abrahams II. Schwester die Gattin Bukens (II.) gewesen.

Abrahams Witwe wird noch am 4. Juli 1318 unter den Lebenden genannt. Von Abrahams Kindern kennen wir Thomas III., Sebus II. und Peter I.

### Thomas III.

Dieser in den Stammtafeln der bisherigen Autoren nicht figurierende Thomas ist Abrahams ältester Sohn und kommt in den Urkunden zumeist in Gemeinschaft mit seinem Vater vor.

So tritt er 1296 (s. o.), 1300, 1304 und 1306 auf. 1308 erscheint er, wie wir gesehen, als Vertreter seiner Brüder, um die Erbansprüche Katharinas zu begleichen.

Am 24. Juni 1313. (\*\*) schlichtet Obergespan Dietrich von Pressburg mit seinen Richtercollegen den zwischen der Stadt Pressburg und der österreichischen Abtei Heiligenkreuz wegen der bei Prácsa (Weinern bei Pressburg) gelegenen Wälder entstandenen Process vor einem Schiedsgerichte. Unter den Nachbarn des streitigen Gebietes kommt Thomas, Sohn Abrahams von St. Georgen, vor.

Dies ist die letzte Nachricht, die wir von ihm haben. Es ist unzweifelluaft, dass er kinderlos verstorben, da die gesammten, nun folgenden Glieder dieser Familie allein Nachkommen seiner Brüder Sebus und Peter sind. Seine etwaigen Sprossen müssten ja doch als Herren von St. Georgen vorkommen!

Von Thomas' Brüdern ist Sebus der ältere, Peter der jüngere; ersterer gründet den Zweig Bösing, letzterer jenen von St. Georgen. Da letzterer früher erloschen, wollen wir ihn sofort betrachten.

Jüngerer oder St. Georgener Zweig.

## Peter I.

Jüngerer Sohn Abrahams II.; kommt 25. Mai 1308 zum erstenmale vor; er ist damals wahrscheinlich noch minderjährig.

Die über ihn bekannten Urkunden nennen ihn zumeist in Gemeinschaft mit seinem Bruder, so dass es gerathener scheint, dieselben unter Sebus II. mitzutheilen; hier seinen anßer Peters selbständigen Regesten nur einige Hauptzüge aus den gemeinsamen Urkunden augeführt.

<sup>60 \*)</sup> Anjoukori okmánytár I. 315.

Am 4. Juli 1318 erhält Peter gelegentlich der Auftheilung mit Sebus St. Georgen. Sonst kommt er vor 6. Jänner, 24. April 1325, 23. Jänner, 27. und 30. November 1327, 28. Mai 1328, 9. Juli 1333 (Theilung von Centürtük), 8. Mai 1334, 30. März. 1335, 1337, 22. April 1338, 25. Juni 1339, 23. September 1339, 1340, 8. November 1341, 25. Juni, 10. November 1342, 12. Februar, 6. Mai, 19. Juli 1343, 10. Mai 1347, 28. Februar 1354, 12. November, 1355, 1363. Selbständig tritt er in folgenden Fällen auf:

1334 in die beati Johannis, ante portam Latinam<sup>41</sup>) behauptet Meister Peter, Bruder des Meisters Sebus, Sohn Abrahams (genannt Abich) von St. Georgen, Ansyrtiche auf das Dorf Papnépe (heute Papfa) dem Pressburger Capitel gegenüber zu haben. Das Raaber Capitel entscheidet als Friedensgericht unter obigem Datum, dass das streitige Gebiet zwischen den streitenden Parteien aufgetheilt werde.

Am 8. November 1341\*\*) gibt Palatin Wilhelm Drugeth Folgendes bekannt: Gelegentlich der letzten Generalversammlung des Pressburger und Wieselburger Comitates hat sich Meister Peter, Sohn Abrahams von Scengynrgh, darüber beklagt, dass Graf Jakob, Richter der Stadt Pressburg, derzeit Tributar von Challow, Peters Unterthanen, als sie zur Beschafting von nothwendigen bäuslichen Gegenständen sich von Ivånyi nach Eberhard begeben (beide sind Besitzungen Peters), eine Maut auferlegt. Der Palatin entscheidet mit Zustimmung der Congregation, dass Peters Unterthanen, wenn sie mit ihren nöthigen Hausutensilien sich von einer seiner Besitzungen auf eine andere ihm gehörige begeben, keinerlei Mant zu zahlen verpflichtet seien.

Am 6. Mai 1343 erfolgt zwischen beiden Brüdern die endgiltige Auftheilung, wobei Peter Schloss und Ortschaft St. Georgen erhält.

Am selben Tage 43) schließt Peter, Sohn Abrahams von St. Georgen, mit dem Magistrate und deu Bürgern Pressburgs folgenden Vergleich ab: Gelegentlich der Übersiedelung des Kürschners Berthold aus einer Besitzung Peters nach Pressburg wurde die Frage über die Modalitäten solcher Übersiedelungen mit Bezug auf die Rechte des Grundherrn actuell. Um nun allen aus solchen Anlässen zwischen dem Gutsherrn und der Stadt aufhauchenden Reibungen ein Ende zu setzen, wird beschlossen, dass, so oft ein Unterthan Peters sieh aus dem Unterthanenverbande des letzteren befreien und nach Pressburg übersiedeln will, sieh ein Pressburger Bürger zu Meister Peter — falls er in jener Besitzung, die der Unterthan verlassen will, anwesend ist — begeben soll; findet er ihn nicht, so hat er sich zu dessen Beamten, Ortsrichter oder mindestens zu den betreffenden Dorfältesten zu verfügen und von Peter oder den angeführten Vertretern desselben eine Lieenz für den gewissen Unterthan oder Ansiedler, der den Ort verlassen will, zu verlangen, damit Peter nachträglich nicht gegen die Stadt mit falschen Beschuldigungen in Augelegenheit dieses Scheidens aus seinem Unterthanenverbande auffrete.

<sup>61)</sup> Fejer VIII. 4. 258.

<sup>42)</sup> Anjoukori okmánytár IV. 167.

<sup>4 1.</sup> c. 325.

Am 10. Mai 1347<sup>64</sup>) umschreibt Palatin Nikolaus die Urkunden ddo. 8. November 1341 auf Ansuchen des Meisters Peter, Sohnes Abrahams von St. Georgen.

Am 13. August 1347\*\* wird die Urkunde ddo. 6. Mai 1343 auf Ansuchen des Meisters Peter, Sohnes Abrahams von St. Georgen, durch das Pressburger Capitel umschrieben.

Am 28. Februar 1354\*\*) umsehreibt das Pressburger Capitel eine Urkunde ddo. 22. April 1338 (betreffend den Besitz Csūtörtök) auf Ansuchen des Meisters Peter, Sohnes Abrahams von St. Georgen.

Am selben Tage <sup>67</sup>) umschreibt das Pressburger Capitel eine Urkunde ddo. 23. September 1339 (ebenfalls in Angelegenheit Csütörtök) auf Ansuchen des Bako, Sohnes Johanns, des Familiaris Meister Peters, Sohnes Abrahams von St. Georgen.

Am 12. November 1355<sup>68</sup>) umschreiben Simon, Obergespan von Pressburg, Raab und Bakony und Bischof Stephan von Nentra dem Meister Stephan (genannt Tharò), Sohne Ladislaus von Felistal, dem Vertreter des Meisters Peter. Bruders des Sebes von St. Georgen, die Urkunde vom 8. November 1341.

1363 Sabbatho proximo post festum Decollationis Beati Johannis Baptistae\*\*) verleiht König Ladwig in Ambetracht ihrer Treue dem Meister Peter, dem Bruder des Sebus von St. Georgen und seinen Söhnen Thomas, Johann und Peter, seinen familiaribus, behufs Ausrottung der Diebe, Räuber und anderer Missehfäter und im Interesse der Ruhe und zum Nutzen seiner Getrenen und Barone das jus ghadii auf ihrer Besitzung (Sütörtök, 70)

1365<sup>11</sup>) feria quinta post fest, exalt. S. Crueis verbietet König Ludwig I. dem Magister Peter, Bruder des Sebus von St. Georgen, höhere Abgaben als gewöhnlich nach den Weingärten der Pressburger Bürger zu fordern.

Nicht lange darauf mag Peter gestorben sein, da ihn eine Urkunde ddo. 1367 (s. n.) bereits "weiland" neunt.

Der Name seiner Gattin ist aus dem verhandenen urkundlichen Materiale nicht ersichtlich. <sup>72</sup>) Wir wissen nur, dass sie nrkundlich am 23. September 1339 und 1364 (s. u.) als am Leben befindlich erscheint.

<sup>64)</sup> Anjoukori okmánytár IV. 167,

<sup>44)</sup> L. c. 326.

<sup>4 1.</sup> c. III. 457.

<sup>67)</sup> l. c. III. 594.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) I. c. IV. 168. <sup>60</sup>) Fejér IX. 3, 345.

<sup>19)</sup> Wissgrill 251 behauptet, Ludwig hätte außer den Brüdern Johann, Thomas und Peter noch folgenden Gliedern dieser Familie in ebendemselben Jahre das jus gladit verliehen: den Söhnen des † Sebus: Johann und Nikolaus und dem Söhne des † Johann an des ülteren: Georg. Wie sehr Wissgrills Angaben hier unverlässlich sind, bezeugt der Umstand, dass nach ihm Peter I., der Vater von Thomas, Johann und Peter, nur bis um 1342 gelebt, wo doch die königliche Urkunde dol. 1363 ihn ausdrücklich als einen Lebenden erscheinen lässt.

<sup>71)</sup> Pressburger Stadtarchiv Lad. 25, Nr. 2 b.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Wissgrill hatte Peter laut Zeugnis der Polheim'schen Urkunden Agnes (auch Anna), Gräfin von Porchtenstein und Güssing zur Ehe. Bei dem Umstande, dass die

Von Peters Kindern kommen urkundlich die Söhne Thomas IV., Peter II. und Johann II. und die Tochter Anna vor. Wissgrill gibt ihm noch die Tochter Anna. Barbara und Margarethe, von denen er nur die beiden letzteren als vermählt kennt, und einen Sohn Paul II.

Margarethe ist nach ihm 1368 die Gemahlin des Österreichers Johann von Hohenberg<sup>78</sup>), doch ist diese Allianz den ungarischen Autoren nicht bekannt.

Barbara ist nach ihm in den Jahren 1356 und 1364 Gattin des Wolfgang von Polhaim, eine Allianz, die auch Nagy 1364 gelten lässt.

Von Anna sprechen folgende Urkunden: a) ddo. 14. April 1355. 4 Nikolaus (II., "der Ungarische"). Sohn des Grafen Nikolaus I. von Mattersdorf-Forchtenstein, verpfändet am oben genannten Tage seinen Besitzantheil an Kövesd sammt dem dazugehörigen Mautrechte für die Summe von 500 br. Wiener Denaren, welche seine Gattin Anna, Tochter Peters, des Bruders Sebus von St. Georgen, ihm als Mitgift zugebracht, dieser seiner Gattin. Anna hatte zur Zeit dieser Verpfändung noch keine Kinder; b) 16. Juni 1356. 7 Graf Nikolaus, Sohn des Grafen Nikolaus von Mattersdorf, verpfändet seinen Besitz Keresztúr (Kreuz, im Ödenburger Comitate) seiner lieben Hausfrau Anna für 600 Pfennige Wiener Münze.

#### Thomas IV.

Solm Peters I. Kommt 1363 zmm erstenmale vor.

1364 76) bestätigt das Pressburger Capitel, dass Martin und Andreas, Söhne des Lorenz von Vercknye (Frattendorf), ihren Antheil an Vercknye der Witwe des Mag. Peter, Bruders des Sebus und deren Söhnen, den Mag. Thomas, Johann und Peter von Zenthgyurgh verpfändet haben. 7)

Er ist das erste Mitglied seiner Familie, welches in diplomatischer Beziehung hervorragt, wie dies folgende Urkunde bezeugt:

1366 an unsers frawentag zu herbst 28) stellt er zu Wien folgende Quittung aus: 
"Graf Thom an von sand Jörgen in Ungarn bekennen mit diesem offenen 
Briefe, dass uns die hochgeborene Fürsten Herzog Albrecht und Herzog Leopold. 
Gebrüder von Österreich, auf Geheiss und Geschäftes wegen des durchlauchtigen 
Herrn Ludwig, Königs zu Ungarn, unseres gnädigen Herrn verrechnet und bezahlt 
haben Tausend gute Gulden von den achtundzwanzigtausend Gulden, so sie demselben, unserem Herrn, dem Könige, schuldig geblieben sind und sagen wir die

ältere Literatur die beiden grundverschiedenen Häuser Güssing und Forchtenstein bunt zusammenwürfelt, ist es schwer zu entscheiden, welcher von beiden Familien diese angebliebe Gattin angebött. Soviel wissen wir, dass Wissgrills Nachfolger gelegentlich der Darstellung der Familie Polheim dieser Alliauz nicht gedenkt und auch die bisher veröffentlichten Urkunden der Mattersdorf-Forchtensteiner dieselbe nicht erwähnen.

<sup>18)</sup> Näheres über diese Familie in Wissgrill IV, S. 385,

<sup>74)</sup> Ödenburger Diplomatarium S. 245.

<sup>78)</sup> l. c. S. 263.

<sup>16)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 7, Nr. 9k.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) 1364 l. c. Lad. 17, Nr. 39 kommen Thonas, Peter und Johann, Söhne Peters, des Bruders des Sebus in Angelegenheit der Ortschaft Szöllöv vor.

<sup>19)</sup> Fejér IX. 3. 502.

ehgenannten Herzoge von Österreich und ihre Erben, derselben Tausend Gulden an dem vorgenannten Gelde, von dem ehgenannten unserem Herrn, des Königs wegen, ledig und verheißen auch bei unserer Treue, von dem obgenannten unseren Herrn, dem Könige, um dieselben Tausend Gulden, einen Quittbrief zu bringen und zu autworten zwischen hinnen und dem nächsten St. Martinstag... Mit Urkund dieses Briefes, besiegelt mit unserern Insiegel von Cili (Cilly), der dieser Sache durch unserer Bitte willen, Zeuge ist, mit seinem Insiegel..."

1369 feria sexta proxima post festum Nativitatis Beatae Virginis<sup>19</sup>) gibt König Ludwig den Meistern Thomas, Johann und Peter, des weiland Meisters Peter, des Bruders des Sebus von St. Georgen, Söhnen, in Anbetracht litrer Trene die Erlaubnis, auf ihrem Gute Eberhard über die Donau zum Vortheile der Übersetzenden eine Brücke oder eine Überführ (navigium) zu errichten.<sup>80</sup>

1375\*1) die Dominica proxima post fest. S. Nicolai Confessoris verkaufen die Söhne des verstorbenen Peter von St. Georgen, Tewmul und Peter ihren Besitzantheil an Verekuye nach Landesgebrauch ihren Nachbarn, den Bürgern von Pressburg, für 40 Mark Denarc.\*2)

1377 und 1378\*s) befiehlt König Ludwig den Söhnen des Mag. Peter (Bruders des Sebus), Tewnel und Peter die Regelung der Verkehrsverhältnisse für Fremde auf ihrer Besitzung Eberhard. \*4)

Seine Gemahlin Ursula entstammte dem österreichischen Hause der Herren von Meissan. Hr Vater Otto III. von Meissau († im April 1359) hatte zwei Gemahlinnen: 1. Anna von Schaumberg (1348 nicht mehr am Leben); 2. Elisabeth. Tochter Heinrichs IV. von Puchhaim, die zum erstemmale 1351 urkundlich vorkommt. Aus letzterer Ehe stammt Ursula.

Zur Anfhellung dieser Allianz dient entschieden der Umstand, dass Stephan II. von Meissan (seit 28. October 1327 bekannt, oberster Marschall von Österreich, kommt am 12. März 1365 zum letztenmale vor), 1358 sich eine Gräfin von St. Georgen in Ungarn zur zweiten Gattin genommen. <sup>89</sup>)

Ob Thomas IV. Kinder hinterlassen, wissen wir nicht.

<sup>79)</sup> Feier IX. 4, 170.

Der chronologischen Reihenfolge halber führe ich hier an, dass König Ludwig 1374 feria quinta proxima post festum Nativitatis Georgii Martyris (ap. Fejér IX, 4 579) folgendes erwähnt . . . tidelibus suis Feculin od e St. Georgio ac Indici Indacorum totius regni nostri. Ob der hier genannte Fekulin der St. Georgen-Bösinger Familie angehört, kann ich aus Quellenmangel nicht entschießen.

<sup>81)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 7, Nr. 9a.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Vgl. über dieselbe Angelegenheit ddo. 1373 l. c. 7, Nr. 9 b und ddo. 1375 l. c. 7, Nr. 9 c.

<sup>89)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 7, Nr. 10.

<sup>\*\*) 1367</sup> l. c. 7, Nr. 34 kommt Temmel, Herr von Eberhard vor. 1368 l. c. 7, Nr. 35 a kommen Temmel, Johann und Peter ver. 1373 l. c. 7, Nr. 39 nehmen Thomas, Johann und Peter die Trattendorfer Übertuln in Pfaud.

<sup>\*\*)</sup> Stefans erste Gattin war Agnes, Tochter des Burggrafen Heidenreich von Gars und der Gertrud 1334 † vor 1337? Die Gräfin von St. Georgen, deren Name und Abstammung mir unbekannt ist, starb kinderlos. Wahrscheinlich entstammte sie dem St. Georgener Zweige. Vgl. hierüber Pertz. S. S. 687; Chmel, die Herren von Wällsee in Notizeublatt IV, S. 652; Blätter für Landeskunde von Niederüsterreich 1880, S. 170 und 393.

## Johann II.

Zweiter Sohn Peters I. Da in der Bösinger Linie bereits vor ihm ein Johann vorkommt, muss er als zweiter dieses Namens geführt werden.

Er kommt außer in den uns bereits bekannten Urkunden ddo. 1363 und 1369 noch 1367 vor und dies ist Alles, was wir von ihm wissen.\*\*)

Am 24. August 1367\*) verpflichtet sich Graf Nikolaus von Forchtenstein ("der Deutsche"), dass er die dem verstorbenen Peter, Bruder des Sebus von St. Georgen, schuldige Summe von 200 Pfund Denaren an Peters Sohn Johann in zehn Juhresraten is 20 Pfund (diese wieder zu 10 Pfund in jedem halben Jahre) abzahlen werde. Als Hypothek gibt er die Einkunfte seiner Besitzung Breitenbruun (Széleskút).

Nagy gibt ihm einen Sohn Thomas, der 1397 vorkommt und kinderlos stirbt. Dieser wäre nun seines Namens der V.

Vom 19. October 1397\*\*) finde ich eine Urkunde, mittels welcher das Raaber Capitel die Schenkung Andreas II. an Sebus I., betreffend Kosztolány ddo. 1216, umschreibt. Unter den die Umschreibung ansuchenden, danals am Leben befindlichen Familiengliedern kommt Thomas, Sohn Johanns von St. Georgen, vor. Da Johann I. von Bösing keinen uns bekannten Sohn Thomas hat, haben wir es hier mit Johanns II. Sohne Thomas V. zu thun.

### Peter II.

Sohn Peters I. Kommt ebenfalls sehon 1363 und 1369 in Gemeinschaft mit seinem Vater und seinen Brüdern vor.

1364\*\*) quarta die oct. S. Georgii beleidigt Peter, Sohn des Mag. Peter, des Bruders Sebus, gelegentlich der Ablegung eines Eides in Angelegenheit des Besitzes von Szöllös (alias Dovnyk) die Vertreter der Pressburger Stadtgemeinde.

1386 feria tertia proxima ante festum beati Martini Episcopi et Confessoris\*) inberninmt Graf Peter von St. Georgen in Gemeinschaft mit den Grafen Johann und Paul von Forelntenstein Bürgschaft für Witwe Margarethe von Bösing und deren Sohne (s. u.). Es handelt sich um 500 Pfund Wiener Pfenninge, welche Friedrich von Pottendorf als Mitgift seiner Gemahlin, einer Tochter Margarethes, zu erhalten hat.

<sup>\*\*9,</sup> Umsomehr ist er Wissgrill bekannt. Nach ihm k\u00e4me er noch in den Jahren 1403 und 1406 in Urkunden als Joannes Senior Groff dictus de Sancto Georgio et Bazin, Comes Corbaviae, Dapiferorum Reg. Magister\* vor. Da uns in den gemanuten Jahren kein j\u00fcmgerer Johann aus dieser Familie bekannt ist, scheint der Zusatz "Senior" nicht recht verst\u00e4ndlich. Es ist wohl hier ein Kurjaković, Graf von Krbava gemeint. Als seine Gemahlin l\u00e4ast W, die Katharina von Hederv\u00e4r, Tochter des Palatins Nikolaus Konth von Hederv\u00e4rg gelten, die nach ihm 1367 urkundlich angef\u00fchrt wird. — Als Johanns II. S\u00f6hme f\u00fchrt W. Nikolaus and Georg an, die in K\u00f6niglichen Donationsurkunden 1409 nebst ihrem Vetter Peter, Grafen von St. Georgen genannt werden. Nikolaus soll 1418 Maria Magdalena Stybor, Gr\u00e4n rom Trenesin zur Gattin gehabt haben. Wie wir sehen werden, haben wir es hier mit einer Verwechslung von gleichuannigen Mitgliedern der B\u00f6singer Linie zu thun.

<sup>87)</sup> Ödenburger Diplomatarium S. 371.

<sup>\*\*)</sup> Wenzel IX. 135/86.

<sup>90)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 17, Nr. 40.

<sup>90)</sup> Feiér X. 1. 312.

Peters Todesjahr ist unbekannt. Nach Wissgrill hatte ihm Markgraf Prokop von Mähren seine Besitzung Eberhard (Ebersdorf) im Pressburger Comitate im Kriege gewaltsam abgenommen und er hätte sie für sich und seine Erben 1396 um 1900 Goldgulden wieder an sein Haus gebracht; somit wäre er 1396 noch am Leben gewesen. Aller Wahrscheinlichkeit nach bezieht sich aber diese Action auf seinen gleichnamigen Sohn.

Peters Gattin Elisabeth kommt urkundlich 1384 (s. u.) vor.

Von seinen Kindern kennen wir urkundlich nur die Söhne Thomas und Peter, sowie die 1384 vorkommende Tochter Hedwig 91) (s. u.).

#### Thomas VI.

Sohn Peters II. und dessen Gemahlin Elisabeth. Kommt in den schriftlichen Denkmälern als Temel, Magister Templinus, Comes Templinus, Thomas dictus Temel, Tumplinus etc. vor. Temel ist gleichbedeutend mit der deutschen Diminutivform des Namens Thomas und soll eigentlich Thömel heißen. Temlinus, Templinus u. dgl. sind nur lateinische Verballhornungen des deutschen Thömmel. Ahnliches kam in nanchen der österreichischen Grenze nahe gewesenen ungarischen Familien damals eft vor (z. B. die Nikkel, Endurl, Jensul bei den Grafen von Mattersdorf-Forehtenstein) und ist ein Ausdruck der in diesen Kreisen stark um sich greifenden Germanisierung, wobei jedoch zu bemerken ist, dass dieselbe nicht immer und nicht inberall mit einem Aufgeben des Nationalitätsgefühles und des Patriotismus gleichbedeutend gewesen ist.

Thomas VI. spielte eine große Rolle als Staatsbeamter. Neben dem Palatin Garay, Blasins Forgách. Emerich Bubek, dem Erzbischofe Demeter u. A. war er am Hofe der Königinnen Maria und Elisabeth ein angesehener Mann.

1375 22), am Sonntag Esto Mihi, erlässt König Ludwig I. an Thomas von St. Georgen, an den Obergespan von Pressburg, ferner an die Pressburger Comitats- und Stadtrichter den Befehl in Angelegenheit des Nikolaus, Sohnes des gewesenen Pressburger Richters Jakus.

Am 27. December 1377<sup>30</sup>) sehenkt König Ludwig I. von Ungarn die Burg Oszlop (Zazlup) sammt allem dazu Gehörigen, Eigenthum des aufständischen Trochmann von Oszlop im Ödenburger Comitate, seinem treuen Tenmlinus von St. Georgen, Castellan von Ujvár und dessen Bruder Peter. Die Urkunde hebt hervor, dass Tenmlin zu wiederholtenmalen sich in des Königs Diensten hervorgethan.

Am 8. November 1378<sup>34</sup>) protestieren vor dem Palatin Johann von Kanizsa, Propst zu Gran und seine Brüder dagegen, dass Graf Nikolaus von Forchtenstein

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Paul II., Peters I. angeblicher Sohn, der mit seinen Brüdern Temlinus und Johann und seinem Vetter Georg nach Wissgrill 1462 in einer Urkunde vorkommen soll, dürfte nach diesem Autor noch in demselben oder in dem darauffolgenden Jahre verstorben sein, da von ihm keine Meldung mehr geschieht.

<sup>92)</sup> Pressburger Stadtarchiv Lad. 37, Sect. 2, Nr. 8.

<sup>98)</sup> Ödenb. Diplomatarium S. 444.

<sup>94) 1.</sup> c. S. 451.

seine Besitzungen Breitenbrunn und Pordány sammt dem Mautrechte zu Kövesd dem Theumel, Sohne Peters von Zenthgyrg verkaufe.

1378\*\*) feria sexta proxima post fest, beati Marei Evangelistae befiehlt König Ludwig dem mag. Temlinus Szentgyurgh (sie! ohne "de"), Castellane von Ujvår, dass dem Nikus, Sohne des einstmaligen Richters von Pressburg, Jakus, in Gegenwart des Pressburger Capitels 1000 Goldgulden ausbezahlt werden sollen.

Am 3. Mai 1382. ) Die Gattin Gregors von Klein-Köflein (im Ödenburger Comitate; Gregor stammt aus dem Geschlechte Osl) protestiert vor dem Pressburger Capitel dagegen, dass Ten mul von St. Georgen ihre zwei Besitzungen Pongard und Nädasd (im Odenburger Comitate) käutlich an sieh bringe.

1382° bestätigt das Raaber Capitel, dass Ladislaus, Sohn des Nikolaus von Roy, seinen Aufheil an dem im Wieselburger Comitate gelegenen Roy dem Grafen Temml von St. Georgen, königl. Schatzmeister. für 200 Pfund Wiener Demare verkanft hat.

1382°°) in die Cinerum erlässt König Ladwig einen Befeld, in welchem er anordnet, dass die Grafen von St. Georgen die Bürger von Pressburg in Zukuntt nicht mehr vergewaltigen sollen. Er nennt speciell den Comes Tumplinus de sancto Georgio, seinen Schatzmeister.

Am Sonntag<sup>99</sup>) vor Mariae Himmelfahrt (ohne Jahreszahl) erlässt Palatin Herzog Ladislaus (von Oppeln) eine Urkunde über einen Streit zwischen dem Grafen Thomas von St. Georgen und allen dessen fratres und der Stadt Pressburg in Angelegenheit der freien Benützung einer Durchfahrt im Sinne eines zwischen den streitenden Parteien vordem abgesehlossenen Übereinkommens.

1382. am 2. Februar 100), bestätigt König Ludwig I. den Vergleich zwischen Sebus und Peter von St. Georgen und den Pressburger Bürgern (ddo. 1325); er neunt bei dieser Gelegenheit den Comes Templinns de Sancto Georgio königl. Schatzmeister, und dessen übrige fratres.

Infolge der in den südlichen Gegenden ansgebrochenen Unzufriedenheit ernannte Elisabeth an Stelle des Bans Laczkffy im Mai 1384 Thomas von St. Georgen zum Bane Dalmatiens und Kroatiens, nachdem er vordem die Würde des Judex Curiae innegehabt hatte. [40]

Am 8. Juli 1384 warde zwischen der Stadt Zara und dem Herrn Thomas von St. Georgen, Ban von Dalmatien und Kreatien <sup>102</sup>), ein Vertrag geschlossen, der folgeuden Passus enthält: "semper ad fidelitätem Coronae Saerae regni Hungariae, Dominae Edwigis sororis ejus ac Dominae Elisabeth matris earum" (nämlich der Verwandten der Königin).

<sup>96)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 37, S. 2, Nr. 12.

<sup>96)</sup> Ödenb. Diplomatarium S. 461.

<sup>97)</sup> l. c. S. 496.

<sup>96)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 25, Nr. 5.

<sup>79)</sup> l. c. Lad. 38, Fasc. 3, Nr. 11.

<sup>100)</sup> l. c. Lad. 25, Nr. 1 b.

<sup>(4) 1384</sup> verschiebt der Judex Curiae Johann von Kapula ein Urtheil (Fejer X. 3. 16), bei welcher Gelegenheit er den Grafen Thomas von St. Georgen "pridem Judex Curiae regine" nente.

<sup>101)</sup> Fejér X. 3. 17.

Am 18. Juli 1384 103) ertheilt Königm Elisabeth ihrem treuen "Magnifico viro Comiti Thomae de S. Georgio, Regnorum Dalmatiae et Croatiae Bano" den Auftrag, den Einwohnern von Sebenico für die ihnen durch die Walachen verursachten Schäden Genugthuung zu schaffen.

Am 16. November 1384 <sup>104</sup>) gibt der Prior der Hospitalritter St. Joh. Hieros. zu Ungarn und Slavonien dem magnificus et potens Dom. Com. Thomas de S. Georgio, Bane von Kroatien und Dalmatien, seinem Getreuen, in Anerkennung seiner Dienste die Ortschaften Ben, Keresztény und Egyházosfalva (im Ödenburger Comitate) gegen jährliche Zahlung von 100 Goldgulden in Lehen.

Ban Thomas eröffnete seine Thätigkeit damit, dass er die aufständischen städtischen Bürger seines Banats bändigte und seiner Achtsamkeit war es zu danken, dass Zara am S. Juli 1384 nicht in die Hände der zu Karl II. sich hinneigenden Horväthy fiel. Er ließ die Bürger sogleich Treue zu Maria, Hedwig und deren Mutter Elisabeth schwören, während er die Verräther am 11. Juli hinrichten ließ <sup>109</sup>); hinzegen konnte er den Oligarchen gegenüber nichts ausrichten.

Am 7. Februar 1385 war auch er unter jenen, die bei der Königin-Wittwe Elisabeth anwesend waren, als Karl II. in das Schloss gelockt wurde, um ermordet zu werden. Nichtsdestoweniger konnte er sich aber in seiner Banstellung nicht behaupten. Er war nicht der Mann. der die zu dieser wichtigen Stellung nöthige Energie entwickeln konnte und so wurde er Ende Sommer 1385 derselben in Gnaden enthoben und Ladislaus Lossonczy an seine Stelle ernannt. Von nun an finden wir ihn als Judex Curiae.

1385 verschiebt der Judex Curiae Graf Thomas von St. Georgen den Process des Dominik von Vårda gegen Stephan von Darécz und bewilligt im Processe desselben Dominik gegen Stephan und Lorenz von Darécz einen Außehub. 160)

Am 16. Mai 1392 <sup>107</sup>) verpfändet "Thoman Graff vnd Herre zu sand Jörigen der elder" einen Grund in Oszlop (Oslupp) seinem getreuen Wolfhart Sibenhierter für 20 Pfund Wiener Pfennige.

Am 7. Jänner 1393 <sup>108</sup>) verkauft Magister Thomas, genannt Themel, Sohn Peters von Bozen-Zenthgergh, vor dem Ofener Capitel seine Besitzung Oszlop im Ödenburger Comitate mit allem Zugehör dem Erzbischofe von Gran, Johann von Kanizsa und dessen Brüdern Nikolaus und Stephan für 6800 Goldgulden. Die Urkunde gibt uns bekaunt, dass Thomas gelegentlich einer Fehde mit dem Markgrafen Jodocus von Mähren von diesem gefangen genommen und eingekerkert worden, weshalb er die für Oszlop erhaltenen 6800 Goldgulden zur Befreiung aus seiner Haft dem Markgrafen erlegen nuss. Weder seine Brüder noch seine Verwandten sind geneigt, ihm diese Summe vorzustrecken, weshalb er in Gefahr schwebt, seine Tage im Kerker zu beschließen.

<sup>100)</sup> Fejér X. 12

<sup>104)</sup> l. c. 1. 179.

<sup>105)</sup> l. c. 1, 206, 217.

<sup>100)</sup> Zichy család okmánytára IV, S. 305.

<sup>107)</sup> Ödenb. Diplomatarium S. 505,

<sup>100</sup> J. c. S. 512.

Im Zusammenhauge mit dem Verkaufe von Oszlop steht jedenfalls auch die Urkunde vom 7. Jänner 1393 169), laut welcher Templinus von St. Georgen vor dem Ofener Capitel die Besitzungen Szék und Zaka (im Ödenburger Comitate), die er von Ladislaus von Roy und Michael von Szék in Pfand genommen, den in der vorigen Urkunde erwähnten Kanizsay überträgt.

1397 ist er am 19. October unter denjenigen Familiengliedern, die die Umschreibung der Donationsurkunde ddo. 1216 durch das Raaber Capitel bewerkstelligen (s. o.).

Am 14. November 1399 setzt Palatin Dietrich von Bubek die Grenzen des Gutes Kistores fest, welches er dem Georg, Sohne Peters, bestätigt. Unter den an Kistores angrenzenden Gebieten kommt "terra Nagtorch comitis Thumplini senioris de Zenthgwrga" vor. <sup>149</sup>)

Sein Todesjahr ist unbekannt; ebenso der Name seiner Gemahlin. Nach Smittner kaufte er mit seiner Gemahlin Edwiga 1379 ein Haus zu Wien in der Rothgasse von Herrn Jansen von Wildeck und dessen Gattin Ursula. Nach Laz (Chorographia Anstriae Lib. III., pag. 23) hieß sie Hedwig von Perneck. Nach älteren Perneck'schen und Starhemberg sehen Almenproben war Thomas' zweite Gemahlin Katharina von Homonna aus dem Geschlechte Drugeth de Hononna.

Nach Wissgrill latte er folgende Kinder: Johann, Nikolaus, Peter und die Tochter Anna. Hedwig, Margarethe und Katharina. Diese wären nach demselben Autor folgendermaßen vermählt.

Anna: Gem. Graf Panl zu Güssing aus dem Geschlechte der Grafen von Perustein, Hornstein etc.

Hedwig: Gem. Withelm, Herr zn Perneck und im Ennsthal, Landeshauptmann in Steiermark.

Margarethe: Gem. Stephan Konth von Hedervar.

Katharina: Gem. 1409 Graf Nikolaus von Forchtenstein.

Die Existenz von Templins Söhnen bezengt Wissgrill mit dem Folgenden aus Smitmers Sammlung: "Saueti Georgii Comes Magister Petrus, dictus Groff de Szeut György et Bazin pro se et haeredibus snis pro 1900 floren, auri jure perpetuo acquisivit a Procopio Marchione Moraviae Castrum et Dominium Ebersdorff sen Eberhard; et ideo cum suis, etiam filii quondam Templini, sen Thomae junioris, Joannes, Nicolaus et Petrus, et filii Joannis de codem Szeut György nempe Nicolaus alter et Georgins, erga concursum quoad medietatem praescriptae summae Marchioni Procopio depositae ad medietatem dicti Castri et Dominii Eberhard per Curiam Regiam admissi sunt, anno Sal. 1409."

Von Templins Söhnen Johann und Peter (III.) sagt unser Autor ganz kurz: ihre Geschichte sei unbekannt. Von Nikolaus (IV.) sagt er nur, dass seine Gattin Barbara von Széch gewesen, deren Brüder laut Vertrag dob. pridie Saneti Benedicti 1421 Thomas, Franz und Dionys Széchy genant werden. Neben mehreren nugenannten Kindern gibt er diesem Nikolaus folgende Söhne: Thomas († jung 1444 in der Schlacht bei Varna), Johann und Sigmund.

<sup>100)</sup> Ödenb. Diplomatarium S. 514.

<sup>110)</sup> Hazai okleveltár S. 328.

Wie wir Gelegenheit zu sehen haben werden, beruht diese genze genealogische Darstellung von Templins Nachkommenschaft theils auf Verwechslung und Verschiebung der Filiationen, theils auf keiner annehmbaren Basis.

Die Urkunden kennen eben nur einen einzigen Sohn Templins: Thomas VII.

"Temel den Jüngeren, von dessen Lebensgeschichte nicht viel zu erzählen ist.
Als seine Gatin nennt man Katharina Haym; als seine Kinder: Ladislaus III.,
Eberhard und Martin, sowie die an Wilhelm von Perneck vermählte
Tochter Hedwig.

Martin von St. Georgen wird in der unten ausführlicher eitierten Urkunde do. 18. October 1417 als dem geistlichen Stande angehörig bezeichnet und nimmt an einem gewalttlätigen Acte theil. In der Wiener Universitätsmatrikel kommt er 1412 als Martin Graf von St. Georgen vor. im Arlberger St. Christofori-Bruderschaftsbuehe als "Der geistlich her Graf mert vo sand jorgen", ferner als "Graf Mert phär ze Grätez" (fol. 22).

Eberhard, Martins Bruder, kommt in derselben Urkunde vor, sowie im Arlberger Bruderschaftsbuche auf fol. 58 "Groff Eberhart zu sand Jorgen". Seine Geschichte ist unbekannt. Das Einzige, was ich über ihn gefunden, ist, dass seine Gattin H&A (Helene) aus dem Geschlechte Osl (Linie Asszonyfalvi Ostffy) 1422 erwähnt wird <sup>111</sup>); damals musste also Eberhard noch gelebt haben. 1432 kommt aber Eberhards Gattin Ika bereits als dritte Gattin (resp. Witwe) des verstorbenen Peter "Herzegt" von Felsölindva, aus dem Geschlechte Balog vor. "Zuletzt erscheint sie 1437, <sup>112</sup>), in welchem Jahre ihr ihre Verwandten Ladislaus und Benedict Ostffy den Besitz Saröd überlassen.

#### Peter III.

Sohn Peters II. Kommt urkundlich am 25. Mai 1394 (s. n.) vor, indem er einen Process seiner Verwandten mit dem Pressburger Capitel schlichtet.

Am 19. October 1397<sup>113</sup>) ist er unter jenen Familiengliedern, die die Donationsurkunde ddo. 1216 umschreiben lassen.

1399, am 31. August<sup>114</sup>), gibt König Sigmund dem Pressburger Capitel Folgendes bekannt: Johann Ördög de Bőös klagt den Meister Peter, Sohn Peters von St. Georgen an, dass dieser ("petrus filius petri Greff dieti de Zeuthtgyurghr) einige seiner Familiares in das Haus Johanns nach Bőős geschickt, dass diese dasselbe umringten und bewachten, um ihn, falls sie ihn und seine Leute darin fänden, zu tödten; seinen kleinen Sohn David hätten sie ihm gewaltsam entführt, und Hensel, Official Peters, der in dem an Peter verpfändeten Theile von Bőős ansüssig war, habe den adeligen Michael, Sohn Peters aus der Schütt, gefangen genommen und fünf Wochen in seinem Kerker gehalten etc. Sigmund fordert nun das Capitel anf, den Meister Peter wegen dieser Gewaltthat vor den Richterstuhl des Königs zu



<sup>111)</sup> Diplomatarium des Zalaer Comitates (ung.) II, S. 67.

<sup>111</sup> Fejer X. 7, 908,

<sup>111)</sup> Wenzel XI, 135/86.

<sup>114)</sup> Hazai okmánytár II, S. 162.

eitieren. Der übermuthige Oligarch kam aber dem Rufe nicht nach, denn am 2. September 1389<sup>116</sup>) bestätigt König Sigmund, dass Peter. Sohn Peters von St. Georgen, au dem in der vorhergehenden Urkunde festgestellten Termine sich nicht einstellte.

1406\*\*\*is) erfolgt über Relation des Pressburger Capitels eine Evocation des Grafen Peter von St. Georgen zu Ginisten des Pressburger Bürgers Bachlo, Sohnes Adams. Bachlo hatte nämlich eine Forderung an Thomas von St. Georgen, den Vater (oder Bruder?) Peters.

1407<sup>117</sup>) verkaufen Peter der ültere, Graf von Bösing und seine Hausfran Elssbeth ihren auf dem Gebirge zu Präcsa gelegenen Weingarten, genannt Langenweingarten (sehr schöne Urkunde mit prachtvoll erhaltenem Siegel des Grafen Peter, das bloß die Schildtigur, den Stern, zeigt. Ein Helm kommt auf diesem Siegel nicht vor).

1412<sup>118</sup>) werden Georg und Peter von St. Georgen und Bösing anfgefordert, ihre Besitzrechte auf eine Wiese in Szöllös nachznweisen.

1413 119) feria quinta proxima post fest, beati Lucae Evangelistae erlässt die Königin Barbara an die Grafen Peter von St. Georgen, Georg und Nikolaus von Bozen, ferner an Silstrang, Castellau von Vitau und Sesthey, an den Obergespan des Pressburger Comitates Peter Kapler und an die Richter und Geschworenen der Stadt Tyrnau einen Befehl in Angelegenheit des Streites der Stadt Pressburg gegen ihren gewesenen Richter Ulrich Rauhenwarther.

1436<sup>120</sup>) schreibt Gräfin Elisabeth zu St. Georgen Folgendes an die Stadt Pressburg: "Unseren Gruß wisset zuvor; ehrbare Weise! es ist zu uus gekommen unser Kaplan, Pfarrer zu Bruck in der Schütt und hat uns vorgelegt etliche Sachen etc. die er Euch auch mündlich zu erkennen wird geben. Bitten wir Ench fleißig, daß Ihr ihn durch unsern Willen wollet lassen empfohlen sein, indem er Recht hat, darum wollen wir gegen Euch in solchen oder größeren ein Gefällen thun. Gegeben zu Sant Jorgen an Eritag (Dienstag) quasimodo Geniti Anno 1436. Elisabeth Gräfin zu Sant Jorgen."

Ob diese Elisabeth mit obiger Elssbeth identisch ist, lässt sich allerdings nicht sicher behaupten.

Peters Todesjahr ist, sowie der Name seiner Gattin unbekannt. Seine Kinder sind Cosmas III., Ladislaus I., Peter IV. und Cäcilie.

Cācilie ist das hervorragendste weibliche Mitglied ihrer Familie. Sie war die Gemahlin des Teineser Obergespans Stephan von Rozgony und als solche hat sie sich den Ruf einer ungarischen Amazone verdient. König Sigmund ließ nämlich gegenüber der Burg Kolumbäcs auf dem linken Donaunfer die Feste Läszlövár aufbauen und ertheilte nach Vollendung derselben Stephan von Rozgony 1428 den Befehl, gegen Kolumbäcs vorzurücken, er selbst folgte später nach. Unter dem Schutze

<sup>1</sup>th) Hazai okmánytár II, S. 164,

<sup>116)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 34, Nr. 16

<sup>117)</sup> l. c. Lad, 15, Nr. 19.

<sup>110)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 17, Nr. 41.

<sup>119)</sup> l. c. Lad. 37, Sect. 2, Nr. 21 a.

<sup>190)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad, 38, Fasc, 3, Nr. 29.

des befestigten Läszlóvár wurden die zahlreichen ungarischen Galeeren auf der Donau concentriert und von ihnen aus das gegenüberliegende Kolumbäcs beschossen. Cäcilie theilte nun die Schicksale ihres Gatten; als Commandantin einer Galeere bohrte sie mehrere türkische Schiffe in den Grund, steckte andere in Brand und half von ihrem Fahrzeuge aus die Burg Kolumbäcs beschießen. Ein Diplom Sigmunds ddo. 1433 würdigt die Verdienste dieser Heldeufrau folgenderunaßen <sup>123</sup>):

"Ipsa namque Domina (Caccilia) Comitissa Nobis et Comite Stephano Domino et Marito suo... cum nostria exercitibus in obsidione... Castri Galambocz existentibus... prae ceteris Dominabus andacior... ad Castrum nostrum Szent-László-Var ex oposito Castri Galambocz... per Nos aedificatum venire ausa est. et unam Galeam nostram armatam inter ceteras inibi super ipso fluvio Danubii habitam, nedum praetermissa muliebri, sexusque feminei fragili. tremula et formidula conditione, sed et animo, atque corde sumto Heroico, audacter conscendens, et cum cadem in dicto Danubio hine inde strenuo modo curreus, modoque discurreus. inchoatis belli praeludiis se ingerendo, plurimas peregit seramantias triumphales: de eadem quoque Galea aliquoties, imo vicibus frequentatis ex pyxidibus, seu Bombardis, Balistisque, et aliis ad id correquisitis ingeniis ad ipsum castrum Galambocz, contra Turcos.. idem castrum tenentes, sagittari facere non expavit..."

Peters III. Söhne lernen wir 1417 urkundlich als Raubritter kennen:

Am 9. September 1417<sup>122</sup>) beauftragt König Sigmund die königl. Staatsanwälte, die Processe des Johann von Bößs gegen die Herren von St. Georgen in Angelegenheit der von den letzteren in Bößs begangenen Gewalthätigkeiten je eher zu erledigen und ihm hierüber Meldung zu erstatten.

Wie wir wissen, hat Peter III. schon 1399 sich in Angelegenheit der gegen Johann von Böös verübten Gewalt zu verantworten; es scheint aber, dass er im Vereine mit seinen Söhnen die Plünderungen in Böös auch nach 1399 ößters wiederholt haben dürfle, da sich eine königl. Urkunde dde. 18. October 1417<sup>129</sup>) folgendermaßen äußert: Als Peter Groff de Zenthgyurgh und ein zweiter Peter, Cozmas und Ladislaus, Söhne des ersteren Peter, im Vereine mit dem Presbyter Martin und Eberhard von demselben St. Georgen und mit Missbrauch der Amtsgewalt die Güter und Besitzungen des Johann von Böös beraubt und verwüstet hatten. sind viele Öbjecte aus des letzteren Besitze von fremder Seite böswillig angeeignet und verschleppt worden; noch gegenwärtig werden sie von den unrechtmäßigen Besitzern zurückgehalten. Der König gebietet nun allen Landesbeamten auß Strengste, dass man dem beraubten Johann, wo und wann immer er irgend eines der ihm seinerzeit entwendeten Objecte findet, auf jede Weise behilflich sei und ihm oder seinen Leuten sein Gut unversehrt zurückerstatte.

Mehr wissen wir von Peters Söhnen nicht. Nach Nagy ist Cosmas III. 1412 kinderlos gestorben; die Urkunde ddo. 1417 spricht allerdings von ihm in der Vergangenheit.

<sup>191)</sup> Pray, Specim. hierarch. I. S. 172.

<sup>122)</sup> Hazai okmánytár II, S. 209.

<sup>123)</sup> l. c. 11, S. 211,

Da wir von keinem einzigen dieser drei Brüder Nachkommenschaft kennen, ist mit ihnen und den Söhnen Temels des Jüngeren der St. Georgener Ast der Familie, resp. die Nachkommenschaft Peters I. im Mannesstamme erloschen. Bemerkenswert ist jedoch, dass unter Peters III. Söhnen Peter IV. bisher nirgends angeführt wurde.

### Alterer oder Bösinger Zweig.

## Sebus II.

Zweiter Sohn Abrahams II. Wird zuerst am 11. Juni 1304 (s. o.) erwähnt, ist am 25. Mai 1308 noch minderjährig und gleich Peter I. durch seinen Bruder Thomas III. vertreten. Sebns II. ist der unruhigste Kopf seiner Familie; seine Geschichte ist fast nichts anderes als ein Wirrwarr von Besitzstreitigkeiten.

Es hat alle Wahrscheinlichkeit, dass der Tod seines kinderlosen älteren Bruders Thomas III. sofort Anlass zu Reibungen zwischen Sebus und dem jüngeren Bruder Peter I. gegeben, denn wir stoßen schon am 4. Juli 1318 124) auf den ersten Theilungsversuch der Beiden. Sebus spricht nämlich in einer an diesem Tage ausgestellten Urknude folgendermaßen: "Ich Zewischs Graf von Pösing verkünde allen, die diesen Brief lesen . . . dass ich mich liebreich und gütlich nach meiner Mutter Rath und dem Rathe meiner anderen Freunde mit meinem Bruder Petrem in Angelegenheit des Erbtheiles, den wir mit einander haben, verglichen habe; also, dass ich ihm das Haus zu sant jorgen und das Eigen, das darunter liegt, ohne alle Widerrede vom St. Jakobstage . . über drei Jahre übergebe; ich hingegen soll das Haus zn Pösing und das darunter liegende Eigen besitzen . . . Was wir anderswo an tiütern besitzen, das sollen wir gleichmäßig mit einander theilen, wie es billig und recht ist; thue ich dies nicht, so habe ich mein Gelübde gebrochen und sollte ich ihm seinerzeit das Haus in St. Georgen nicht übergeben und unseren sonstigen Besitz mit ihm nicht theilen, so habe ich alles Anrecht auf den mir zufallenden Theil verloren und soll derselbe meinem Bruder Peter gehören und keinem anderen. "Wer aver daz ich je den selben tails vnd dez selben gytes wider sein wold, so sol er sein mit meinem gytlichen willen bechomen mit herren hilf vnt mit vreynt hilf so er aller peste chan vnd nach vnd alle die jm dez helfynt sint die syllen dar an wider mich nicht getan haben vnd sol avch jer veint darvmb nicht sein."

Die Urkunde ist aus Wien datiert und hat außer Sebus' noch die Insiegel folgender Zeugen: Herrn jrnfrides van Ekhartsawe (Ekhartsau). Herrn Marichartes von Mistelbach, Herrn Urichs von Pilichtorf, Herrn Seyfrieds von Chranichperch (Kranichberg). Außer ihnen sind Zeugen die Herren Gottfried her Hainreichs, die Brüder Nikolaus und Otto von Wildungsmawer.

<sup>124)</sup> Anjoukori okmánytar I, S. 475.

Am 27. April 1324 <sup>136</sup>) tauscht König Karl I. die Besitzung Sempthe gegen Cseklesz ein und erwähnt, dass diese Besitzung vordem dem Abraham, Sohne Abrahans von St. Georgen gehört hat. Unter den Nachbarn von Cseklész, die das Pressburger Capitel in Angelegenheit der Immatrikulierung des neuen Besitzers (Abraham der Bothe, nachmaliger Vicegespan des Pressburger Comitates) befragt, ist auch Sebes de S. Georgio.

Am 24. April 1325 136) setzen die magistri Sebus und Peter, Söhne des Grafen Abraham von St. Georgen, die Bedingungen fest, unter welchen die Bürger von Tyrnau auf dem Gebiete Bösings Weinbau und Weincultur betreiben dürfen

Am 6. Jänner 1325 127) bestätigt das Pressburger Capitel den Vergleich zwischen Meister Sebus, dessen Bruder Peter von St. Georgen und einigen Pressburger Bürgern in Angelegenheit des "Bergrechtes"; es war nämlich zwischen den Brüdern und den Bürgern in dieser Angelegenheit bereits der Process eingeleitet. Die Bürger zahlen von nun an jährlich zur Zeit der Bearbeitung der Weingärten 40 Pfenninge nach einem Weingarten, 2 Pfenninge dem Schreiber (Registrator); vor der Lese 80 Pfenninge dem Eigenthümer, 2 dem Schreiber, außerdem zwei Urnen Wein nach jedem Weingarten etc.

1325<sup>138</sup>) in feste epiphan. Dom. bestätigt das Pressburger Domcapitel den Vergleich zwischen der Stadt Pressburg und den Grafen Sebus und Peter von St. Georgen in Betreff der Weingärten, Zehenten, Bergrechte und auderer Verpflichtungen, welche die Pressburger Bürger auf ihren auf den Besitzungen der genannten Grafen gelegenen Weingärten zu erfüllen haben.

Diese Urkunde wird 1366 129) durch König Ludwig I. bestätigt.

In einer durch denselben König am 2. Februar 1382 <sup>150</sup>) ausgestellten Urkunde in derselben Angelegenheit werden Sebus und Peter bereits als "quondam" bezeichnet.

Am 23. Jänner 1327<sup>111</sup>) erklärt König Karl Folgendes: Stefan, Nikolaus, Lothar und Keled aus dem Geschlechte Gutkeled, hatten gegen Meister Sebus und Peter, Söhne Abrahams von St. Georgen, einen Process wegen des ihnen rechtlich gebürenden Besitzes von Várkony und Népa-Karcsa (in der Schütt) angestrengt. Judex Curiae Alexander, der den Process zu entscheiden hatte, gab dazu seine Zustimmung, dass zwischen den streitenden Parteien ein Vergleich zustandte gebracht werde. Auf Grundlage desselben erlassen die kläger alle ihnen bisher durch den Process erwachsenen Spesen den Brüdern Meister Sebus und Peter, wofür letztere den durch sie occupierten und von den Klägern angestrebten Besitz diesen übergeben.

<sup>194)</sup> Feier VIII, 2, 524.

<sup>126)</sup> Anj. okmánytár II, S. 190.

<sup>197)</sup> Fejér VIII. 2, 675.

<sup>198)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 25, Nr. 1a.

<sup>189)</sup> l. c. Lad. 25, Nr. 2c. 190) l. c. Lad. 25, Nr. 1b.

<sup>181)</sup> Hazai okmánytár II, S. 46

Am 27. Februar 1327<sup>132</sup>) meldet das Pressburger Capitel dem König Karl, dass es laut erhaltenem königlichen Befehle eine gemischte Commission zur Grenzbestimmung von Paka entsendete, dass sieh aber Johann von Sul, Castellan des Sebns und des Peter, der Söhne Abrahams, sowie deren Diener Dominik, der Grenzbestimmung widersetzten. Infolgedessen hat das Capitel in dieser Angelegenheit einen Aufsehub angeordnet.

Sebus scheint sich an den Vergleich vom 23. Jänner d. J. nicht gebunden zu haben, denn am 20. November 1327 133) bestätigt der Pressburger Propst Nikolaus, dass er den Meister Sebus. Sohn Abrahams von St. Georgen, in Angelegenheit der Kläger Stefan. Lothar, Nikolaus und Keled vor den Richterstuhl des Königs geladen habe.

In derselben Angelegenheit erfolgt eine Citation ddo. 25. November d. J. <sup>134</sup>), mittelst welcher Propst Nikolaus von Pressburg den Sebus, Sohn Abrahams, vor die königliche Curie ladet.

Am 27. November 1327 <sup>136</sup>) erscheint Sebus, Sohn Abrahams von Bozyn, persönlich, sein Bruder Peter mir durch Vertretung des Pressburger Capitels, vor dem Könige. Da die Brüder zu dem ihnen einmal bereits anberaumten Termine das Gut Népa-Karcsa nicht übergeben können, geben sie Johanns Söhnen und Stefan ihr im Pressburger Comitate gelegenes Gut Paka zum Pfande; sollten sie an dem ihnen prolongierten Termine Népa-karcsa übergeben und 4 Mark Processkosten erlegen, erhalten sie Paka zurück, widrigenfalls geht Paka in den Besitz Stefans und der Söhne Johanns über.

Am 30. November d. J. <sup>134</sup>) ordnet der König Karl an, es möge das Pressburger Capitel untersuchen, ob Sebus und Peter, Söhne Abrahams de Bozyn, das Gut Népa-Karesa bereits den Söhnen Johanns und dem Stefan übergeben und 4 Mark Processpesen erlegt haben?

Die folgende Urkunde gibt Aufschluss darüber, warum Sebus und Peter ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen.

Am 28. Mai 1328<sup>137</sup>) bestätigt das Pressburger Capitel, dass die Brüder Kourad und Mog. Söhne Bolda's (Balthaser oder Leopold) von Karesa, vordem durch die Grafen von St. Georgen in den Besitz von Népa-Karcha für immerwährende Zeiten eingesetzt wurden; da sie aber durch Stefan und die Söhne Johanns in diesem Besitze gestört und schließlich gezwungen wurden, denselben den Ruhestörern ganz zu überlassen, so geben die "nobiles juvenes magistri Sebus et Petrus". Söhne des weiland Abraham von St. Georgen dem Lorand und Mog als Entschädigung für den ihnen entrissenen Besitz ihr Eigenthum Lakpaka als erblichen und immerwährenden Besitz.

<sup>182)</sup> Hazai okmánytár 111, S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>) l. c. III, S. 88.

<sup>194)</sup> l. c. l, S. 149.

<sup>186)</sup> l. c. III, S. 89.

<sup>196)</sup> l. c. II. S. 55.

<sup>191)</sup> Anjoukori okmánytár II. S. 358.

1333 beginnt zwischen beiden Brüdern abermals eine Spaltung, denn sie theilen laut Urkunde am 9. Juli d. J. <sup>189</sup>) libren Besitz Cütürtök. Es ist bemerkenswert, dass das Pressburger Capitel die diesbezügliche Meldung auf eine Anfrage des Königs erstattet, was darauf schließen lässt, dass die Brüder vordem sich an den König desliahl gewendet haben dürften. Die Meldung lautet: Meister Sebes und sein Bruder Peter haben ihren Besitz Csütörtök in Gegenwart des königlichen Commissärs Dominik von Bel, eines Vertreters des Pressburger Capitels, sowie eines Dritten: Fakó (Farkas, Wolfgang) derart unter sich aufgetheilt, dass der westliche Theil des Ortes dem Meister Sebus, der östliche dem Peter gehöre: die Kirche, die sich auf Peters Theil befindet, darf von den Einwohnern des gesammten Ortes benutzt werden. Der Marktplatz wird so getheilt, dass auf Peters Seite Vieh, thierische Producte. Getreide u. dgl., auf Sebus Seite Manufacturwaren, Wein, Holz und Holzwaren u. dgl. verkauft werden dürfen.

Die Spaltung geht bald soweit, dass die Beiden sich sozusagen von Tisch und Haus trennen.

Am 8. Mai 1334 \*\*\*) erklären nämlich die Brüder Meister Sebus und Peter. Söhne Abraham von St. Georgen vor dem Pressburger Capitel, dass sie gegenseitig sich mit Bezug auf die in ihrer Haushaltung, Kuche und Kleider-kammer aufgetauchten Ausgaben abgesondert und dass somit jeder der beiden nach seiner Besitzung St. Georgen oder Bösing seine Ausgaben ablein bestreiten werde. Diese Absonderung erfolge aber nicht für immer, sondern sei nur provisorisch eingeführt worden, damit jeder der Brüder seinen Bedarf neben seinen allenfallsigen sonstigen Ausprüchen befriedigen Könne, ohne hiedurch das Missfallen seines Bruders irgendwie erregen zu müssen.

Im nächsten Jahre stoßen wir wieder auf einen "Ausgleich" Sebns". Am 6. März 1335 169 gleicht sich Meister Sebns. Sohn des Grafen Abraham von Bozyn vor dem Judex Curiae Paul von Mattersdorf und dessen Beisitzern mit den Tyrnauer Bürgern aus. Sebns hatte sich nämlich nicht an die zwischen ihm und den letzteren seinerzeit (s. o.) festgesetzten Bedingungen in Betreff des Weinbaues auf seinen Gütern gehalten und war vertragsbrüchig geworden, so dass es zwischen ihm und den Tyrnauern wegen der Weinbergeabgaben zum Processe kam. Der Ausgleich erfolgt auf besondere Vermittelung des Judex Curiae Paul von Mattersdorf.

Am 18. März 1335<sup>141</sup>) erzählt uns eine Urkunde von einer neuerlichen Gewalthat des Meisters Sebus, Sohnes des Grafen Abraham von Bozyn. König
karl erzählt nämlich unter obigem Datum folgendes: Sebus hatte Ende April (tereio
die festi beati Georgii Martyris) 1333 die Besitzung Fonesol des Mogh von Elefaht
gewaltsam überfallen, zwei der Unterthanen des letzteren, nachdem er Thüren und
Schlösser erbrochen, auf seine eigenen Güter geschleppt und Mogh dadurch einen
Schaden von 300 Mark verursacht. Judex Curiae Paul von Mattersdorf verurtheilte
den Räuber zur Zahlung von 200 Mark an den Grafen und an Desiderius von Elefaht



<sup>180)</sup> Anjoukori okmánytár III, S. 33

<sup>199;</sup> l. c. S. 74.

<sup>140)</sup> L. c. S. 132.

<sup>141)</sup> L. c. S. 144

den Älteren. Da letzterer unterdessen gestorben, tritt sein Sohn Michael in seine Rechte und es zahlt nun Meister Donch, Obergespan von Sohl, am obengenannten Tage für Sebus zuhanden Michaels und Moghs die ganze Summe aus, zu deren Zahlung Sebus bei sonstigem Verluste seiner Güter etc. verurtheilt war.

Am 30. März 1335<sup>142</sup>) erscheinen vor dem Graner Capitel Donch, Obergespan von Sohl und Meister Sebus, Sohn Abrahams von St. Georgen in eigenem, sowie im Namen seines Soh nes Johann. Donch latt für Sebus 500 Mark bezahlt (200 Mark den Geschworenen und den Bürgern von Tyrnau, 200 dem Judex Curiae Paul und 100 dem Michael von Elefant), die dieser zu erlegen verurtheilt war. Dafür gibt Sebus sein neben Bösing befindliches Gut Somberg mit dem gesammten Bergmautrechte ("pergreht") mit Zustimmung seines Bruders, des Meisters Peter, vor dem Graner Capitel dem Donch als Pfand; Sebus behält für sieh und seinen Sohn und, falls letzterer sterben sollte, für Peter und dessen Sohn das Recht vor, die entliehene Summe zurückzugeben und das verpfändete Gut einzulösen. 143)

Feria sexta proxima post Dominicam Invocavit 1335<sup>144</sup>) erscheinen vor dem Könige Karl der Obergespan Doneh von Sohl und Turöcz und sein Verwandter Meister Sebus, Sohn des Grafen Abraham von St. Georgen. Es erfolgt die in der vorhergehenden Urkunde angegebene Verpfändung von Somberg an Doneh, doch wird hier bestimmt, dass Peter und einige Bürger in Tyrnau für den Fall, als Sebus oder sein Sohn Johann sterben sollte, die Bürgsehaft übernehmen; auch wird nenerdings ausgesprochen, dass Peter während des Lebens Sebus' und dessen Sohnes Johann das verpfändete Somberg nicht einlösen dürfe.

1336<sup>142</sup>) protestieren die Brüder Johann und Ladislaus, Söhne des Peter von Guttar (Gútor in der Schütt) dagegen, dass Sebus von Bozyn seine Besitzung Stemeth (Szemet in der Schütt) verkaufe; sie stimmen bloß für den Fall zu, als er es seinem eigenen Bruder Peter verkaufen wolle. Die Herren von Gütor sind nämlich Greuznachbarn von Szemet.

Am 1. Juli 1336 <sup>146</sup>) muschreibt König Karl das am 9. Juli 1333 vom Pressburger Capitel für Sebns ausgestellte Document über die Theilung von Csütörtök.

Sebus' Finanznoth nimmt immer größere Dimensionen an.

Am 22. April 1338 verpfändet der nobilis vir magister Sebns, Sohn Abrahams (gen. Abyehk) von St. Georgen einen ganzen Besitzantheil an Lypold (Cshfortók), ausgenommen das Erträgnis seiner heurigen Ernte, seinem Bruder Meister Peter für jene 100 Mark Wiener Pfenninge, die dieser für Sebns an den Judes Curiae Paul bezahlt hat. Sebns und seine Erben dürfen gegen Erlegung der 100 Mark den verpfändeten Antheil von Csütörtök (nämlich den gegen Sommerein gelegenen Theil des Ortes) zurückfösen. 147)

<sup>141)</sup> Anjoukori okmánytár S. 151.

<sup>147)</sup> Der Name desselben hat sich heute nur in einer Zumberg genannten Mühle bei Czajla, in unmittelbarer Nähe Bösings erhalten.

<sup>144)</sup> Fejér VIII. 4, 77.

<sup>146)</sup> l. c. 4, 661.

<sup>146)</sup> Ani okmánytár III. S. 281

<sup>145, 1 7 8 156</sup> 

Am 23. November 1338 <sup>148</sup>) meldet das Pressburger Capitel dem Könige, dass der zwischen diesem Capitel und dem Meister Sebus vou Bozyu ausgebrochene Streit wegen der Grenzen des Waldes Nagy-Churnye nicht begliehen sei, da Sehus die bereits amtlich angeordnete Greuzumsehreibung anzunehmen sich geweigert habe.

Am 25. Juli 1339 (2) verleiht König Karl in Anerkennung der treuen Dienste des Sobus und Peter, der Söhne Abrahams, denselben das Recht, dass sie auf allen ihren Besitzungen, namentlich in Bozyn und Zentgynrgh Gold-. Silber- und sonstige Metallminen laben und den Bergbau frei betreiben dürfen.

Trotz dieser Begünstigung nahmen aber Schus' Geldcalamitäten nicht ab und er musste zu neuerlichen Verpfändungen seines Besitzes schreiten.

Am 23. September 1339 159) verpfändet vor dem Pressburger Capitel Meister Sebus, Sohn Abrahams (gen. Abyehk) von St Georgen seinen im westlichen Theile von Lypold (Csütörtök) gelegenen Besitzantheil mit allen dem halben Dorfe attachierten Zubehör seinem Bruder Meister Peter für 100 Talente Wiener Pfenninge (zn 6 pens. berechnet). Die Verpfändung dauert solange, als Meister Sebus oder seine Gattin oder seine Knaben den Besitz nicht zurücklösen können. Sobald aber die Genannten die gewisse Summe dem Peter, dessen Gattin oder dessen Knaben erstatten, dürfen sie das Verpfändete an sich bringen; doch gehören die 100 Talente ausschließlich der Genanlin und den Erben Peters.

Am 7. November 1339 <sup>151</sup>) bestätigt Thomas, Wojwode von Siebenbürgen, Obergespan von Szolnok und derzeit Schatzmeister-Stellvertreter, dass Meister Sebus von Buzyn ihm ein Schreiben des Pressburger Capitels vorgelegt, worin bestätigt wird, dass die Bergarbeiter von Nyir-Ujhegy den Sebus im Besitze einer auf dessen Gute Somberg befindeln Mühle sich innerhalb des Gebietes von Somberg befindet, spricht er sie feierlich dem Sebus als unaufechtbares Eigenthum zu und verbietet den Bergleuten, dieselbe ohne Bewilligung des Meisters Sebus zu benützen.

Am 19. November 1339 <sup>153</sup>) regelt König Karl mit seinen Großen eine neuerleiche Gewaltthat Sebus'. Dem Magister Sebus war nämlich durch königliche Ordre gestattet, von den zum Schlosse Bösing Reisenden eine Maut einzuheben; mm waren aber jetzt Klagen eingelausen, dass Sebus eine von der bisherigen abweichende größere Gebür erhebe. Da zu den königlichen Bergwerken jüngst drei Wege eröffnet wurden, die sämmtlich das Gebiet des Sebus (Bosing, Somberg und Nilpatak) tangieren, setzt der König fest, dass alle, die auf diesen Wegen zu den königlichen Bergwerken gelangen wollen, nur die bisherige Maut an Sebus zu erlegen haben und soll dieser die seit Langem üblich gewesene Gebür nicht eigenmächtig überschreiten; sollte sich aber ein Reisender gegen die Zahlung der gesetzlichen Maut strüuben, so darf ihm Meister Sebus den Weg absperren.

<sup>118)</sup> Anjoukori okmánytár III, S. 511.

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup>) l. c. S. 571

<sup>150)</sup> l. c. S. 594

<sup>131)</sup> l. c. S. 602.

<sup>151)</sup> l. c. S. 608,

Die Sache hatte aber noch ihr Nachspiel:

Am 19. März 1340 <sup>138</sup>) erscheint nämlich Michael, Notar des Meister Sebus, Sohnes Abrahams von Bozyn, und trägt folgendes vor: Sebus war beim Könige denunciert worden, dass er zu Bösing von den Reisenden und Kaufleuten eine ungesetzliche Maut einhebe; ferner habe Konus, der Bergwerksdirector von Nyir-Patak einen Tributar des Sebus, namens Valentin, tödtlich verwundet. Der König habe das Capitel aufgefordert, zu untersuchen, ob beide Angaben der Wahrheit entsprächen. Trotzdem nun die hierüber entsendete Commission (seitens des Königs: Nikolaus von Szász, seitens des Capitels: Domherr Michael) constatiert hatte, dass Sebus nur die gesetzlichen Gebüren erhebe und Konus den Valentin wirklich verwundete, weigere sich das Pressburger Capitel, weil es mit Sebus in irgend einer Angelegenheit im Streite liege, das über den Sachverhalt aufgenommene Untersuchungsprotokoll auszufertigen. Sebus erhebe gegen dieses Gebaren Protest. <sup>154</sup>)

1340 feria tertia proxima post festum nativitatis Sancti Ioannis Baptistae<sup>155</sup>) bestätigt König Karl eine Gütertheilung der Meister Sebus und Peter, Söhne Abrahams des Rothen ("Abrae Rufi") von Bozyn.

Hieraus und aus der folgenden Urkunde ersehen wir, dass es zwischen den Brüdern in der letzten Zeit abermals zu Uneinigkeit gekommen sein muss.

Am 25. Juni 1342 156) söhnen sich vor König Karl und dessen weltlichen und geistlichen Würdenträgern die Brüder Meister Sebus und Peter, Söhne Abrahams des Rothen von Bozyn aus ("ut de medium ipsorum omnis rancor invidia et fomes eniuslibet maligni conceptus radicitus evellatur et caritas ac amor fraternalis in cordibus ipsorum refrigeratus seu refrigerata incalescat et accendatur, propter pacis pulchritudinem et fraternitatis indissolubilis vinculum"). Den Verlust an Tribut des Bösinger Weingebirges müssen beide Brüder gemeinsam verschmerzen; die durch Sebns entfremdeten und verpfändeten Güter und Gutsantheile muss Sebns restaurieren und sämuntliche wo immer befindliche Güter müssen unter den Brüdern gleichmäßig aufgetheilt werden. Was sie auf gemeinsame Kosten einlösen und wieder zurückerwerben, sei es Erbgut oder acquiriert, wird gleichfalls in zwei gleiche Hälften getheilt; die Privilegienurkunden müssen an einem sicheren Orte aufbewahrt werden; wird einer der Beiden angegriffen, soll ihn der andere unterstützen; was sie sonst noch erwerben, soll gleichfalls unter ihnen getheilt werden u. s. f. Mit der Durchführung dieser Auftheilung wurde das Raaber Capitel betrant; dies geschah sicherlich deshalb, weil Sebus, wie wir wissen, mit dem Pressburger Capitel schon seit längerer Zeit auf gespanntem Fuße gestanden.

Der unruhige und wetterwendische Sebns bereute aber bald die in der vorhergehenden Urkunde festgesetzten Verpflichtungen und erhob gegen deren Realisierung Schwierigkeiten. Am 10. November 1342 <sup>157</sup>) erfolgte deshalb in dieser Angelegenheit eine neuerliche Bestimmung. Im Sinne der vorhergehenden Urkunde hatte eine

<sup>163)</sup> Anjoukori okmánytár IV, S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>) Ganz dasselbe bezeugt auch eine Urkunde des Graner Capitels ddo. 23. März 1340, im Landesarchive sub Nr. 3299.

<sup>186)</sup> Fejér VIII. 4. 431.

<sup>186)</sup> Anj. okmánytár IV, S. 235.

<sup>157)</sup> l. c. S. 272.

gemischte Commission bereits die Realisierung der Auftheilung bewerkstelligen wollen; Sebus, der seinen beständigen Aufenthalt in Bösing hatte, sollte Bösing behalten, wollte aber nun durchaus das seinem Bruder zugesprochene St. Georgen; Peter willigte nicht ein, weil die Somberger Angelegenheit noch nicht ins Reine gebracht worden war; hieraus entwickelte sich eine neue Uneinigkeit zwischen den Brüdern wegen der Einzelheiten der Theilung und deshalb setzte Palatin Nikolaus zur endgiltigen Regelnng der Sache einen neuen Termin an.

Am 12. Februar 1343<sup>158</sup>) erhebt Sebus de Bozyn durch seinen Bevollmächtigten Lorenz von Chollon beim Nentraer Capitel Klage darüber, dass das Pressburger Capitel gelegentlich der Untersuchung des zwischen Sebus und seinem Bruder Peter eines Baches wegen entstandenen Streites parteilich und falsch vorgegangen sei.

Am 6. Mai 1343 159) erfolgt endlich laut Zeugnis des Raaber Capitels die endgiltige Auftheilung zwischen den beiden Brüdern. Sebus erhält Schloss und Ort Bösing mit dem Verluste des Bergrechts, dann Somberg, Ujfaln und Szöllös; Peter erhält Schloss und Ort St. Georgen mit den Dörfern Ziky und Ynwand. Da Peter behauptete, die alten Grenzbestimmungsurkunden von St. Georgen nicht zu besitzen, wird bestimmt, dass er die Grenzen, falls er sich mit Sebus darüber nicht einigen sollte, eidlich angeben müsse. Sebus muss zum festgesetzten Termine dieselben Documente für Bösing vorlegen; falls dieselben die Grenzen nicht klar und evident angeben, soll auch er sie beeiden; das zwischen St. Georgen und Bösing liegende streitige Gebiet - dessen zwei Abtheilungen Peter gekauft zu haben behauptet — soll am selben Termine gleichmäßig getheilt werden und soll Sebus die Hälfte des Preises, um den sie Peter gekauft haben will, Letzterem zurückerstatten; sollten sie den ganzen Grund kaufen können, so sollen sie ihn ebenfalls gleichmäßig unter sich auftheilen. Zemeth in der Schütt erhält Sebus; Eberhard in der Schütt fällt Peter zu; die übrigen Schüttler Besitzungen werden getheilt; alle übrigen Güter werden gemeinschaftlich zurückerworben, aufgetheilt und wird eine Interessengemeinschaft eingeführt. Die vorgeschlagene Theilung des Gestütes Peters wollte Sebus jedoch nicht acceptieren, da er behauptete, dieselbe nicht ererbt, sondern känflich an sich gebracht zu haben.

Am 19. Juli 1343<sup>169</sup>) referiert das Raaber Capitel über die im Sinne der Gnertheilung zwischen Sebus und Peter angeordnete Grenzbestimmung, bei der es, wie vorauszuschen war, zu großen Differenzen gekommen. Peter, der die betreffenden Documente nicht mehr zu besitzen behauptete, beeidete z. B., dass die Grenzen St. Georgens beim Sörer Walde beginnen; Sebus replicierte hingegen, dass dieselben anderswo gewesen und durch Peter zerstört worden seien etc. Schließlich konnte auch die Theilung der Schüttler Besitzungen nicht vorgenommen werden, weil Peter behauptete, Sebus habe ihm seinen Antheil an Csütörtök verpfändet und noch nicht abgelöst. Sebus berief sich darauf, dass bis jetzt zwischen ihnen noch nicht aufgetheilt gewesen; erst möge man auftheilen, dann werde er den ihm durch das Los zufallenden Theil ablösen.

<sup>15</sup>h) Anjouk, okmánytár S. 300.

<sup>150)</sup> L. c. S. 323.

<sup>169) 1,</sup> c. S. 356.

Am 29. November 1344 <sup>161</sup>) verschiebt Palatin Nikolaus den Termin in einem Processe, den Sebus, Sohn Abrahams (vertreten durch Ladislaus ans der Schütt), gegen das Pressburger Capitel (vertreten durch Martin, Propst von Dömös) in einer unbenannten Augelegenheit führt. Der Aufschub erfolgt über einstimmiges Ansnehen der beiderseitigen gesetzlichen Procuratoren.

Am 20. Juni 1345.42) macht Meister Danes von Komorn folgendes Testament: "Ich Meister Danes von Komorn... begiere und schenke zum inmerwährenden Besitze das mir durch Meister Sebus für 500 Mark Pfenninge verpfändete Gut Somberg mit allen seinen Utilitäten meiner lieben Tochter Frau Clara, der Gattin des erwähnten Meisters Sebus und ihren Kindern (suis pueris), nämlich meinen Enkeln und Enkelinnen und deren Erben. Sollte Meister Sebus diese Besitzung für 500 Mark wieder an sich briugen wollen, so hat meine Frau Tochter oder ihre erwähnte Nachkommenschaft (pueri) das Recht, dieselbe von meinem geliebten Sohne Stephan abzulösen; anders haben Meister Sebus, seine Verwandten oder seine von seinen anderen Gattinnen geborenen Erben durchaus kein Recht auf die genannte Besitzung welch immer gearteten Anspruch zu erheben. Sollte einer meiner Sohne dieses mein Vermächtnis angreifen wollen, sei er ... verflucht! ... verflucht! ... verflucht! ... verflucht!

Meisters Danes bald darnach eingetretener Tod befreite Sebus von der Ablösung eines Theiles von Somberg, Am 22. Juli 1345 is3) erscheinen nämlich im Lager von Bihács (Byhygh) vor König Ludwig I. Sebus von Bozyn und (sein Schwager) Meister Ladislaus, Sohn Meisters Danes von Komorn. Ladislaus erklärt, dass er auf seinen Antheil an dem Gute Somberg, welches Sebus seinem Vater für eine gewisse Summe verpfündet, aus Brüderlichkeit und Schwagerliebe (ob proximitatis amorem) zu Gunsten des Meisters Sebus und dessen Erben — mit Wahrung der Rechte seiner Brüder — im eigenen und im Namen seiner Erben verzichte.

Dies ist die letzte Urkunde, auf der ich Sebus II. direct als Lebenden verzeichnet finde. Am 12. November 1355 (s. o.) wird noch Peter als Bruder Sebus' von St. Georgen erwähnt, was darauf sehließen lässt, dass Sebus daunals noch am Leben gewesen; von nun an haben wir keinen Anhaltspunkt hierfür. Sein Todesjahr ist unbekannt.

Über seine Gattin haben wir folgende Daten:

Wie wir wissen, erlegt am 30. März 1355 (s. o.) Meister Donch, Obergespan von Sohl, für Sebns II. 500 Mark und erhält dafür Somberg zum Pfande. Im sellen Jahre nennt Donch, Obergespan von Sohl und Turéez, den Meister Sebus seinen Verwandten. Am 23. September 1339 wird des Sebus Gattin erwähnt und in seinem Testamente ddo. 20. Juni 1345 testiert Meister Dones von Komorn das ihm verpfändete Somberg seiner Tochter Clara, der Gattin Meisters Sebus und deren Kindern mit der Clausel, dass des Sebus von anderen Gattinnen geborene Kinder keinerlei Ansprüche auf Somberg erheben dürfen.

Ans dem Wortlaute des Testamentes ist leider nicht zu ersehen, ob Sebus vor Clara bereits andere Gattinnen gehabt, oder ob der Erblasser von der Möglichkeit

<sup>161)</sup> Anjouk. okmánytár S. 468.

<sup>161)</sup> l. c. S. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> L. c. S. 518.

einer später einzugehenden Ehe des Sebus spricht; wenn wir aber erwägen, dass Sebus noch am 28. Mai 1328 ein nobilis juvenis genannt wird und Donch bereits 1335 die 500 Mark für seinen "Verwandten" Sebus zahlt, der danals bereits ein Kind (Johanu) hat, so ist es mehr als klar, dass Sebus nur eine einzige Gattin: Clara, Tochter des Dones, besaß. Dones war Obergespan von Sohl und Turéez (1335) und ist als Magister Daues von Konoru zwischen 20. Juni und 22. Juli 1345 gestorben; außer Clara kennen wir noch von ihm die Söhne Stephan und Ladislaus. Welchem Geschlechte Dones angehörte, ist uns unbekannt.

Ebenso kennen wir nicht Claras Geschichte und Todesjahr. Von Sebus II. Kindern erwähnen die Urkunden nur die beiden Söhne Johann und Nikolaus; doch hat es nach seines Schwiegervaters Testamente alle Wahrscheinlichkeit, dass Sehus auch Töchter besessen habe. <sup>164</sup>1)

### Johann I.

Altester Sohn Sebus II., der bereits am 30. März 1335 (s. o.) urkundlich vorkommt. Im Sinne der Urkunde ist er damals der einzige Sohn seines Vaters und dürfte sich nm diese Zeit noch in sehr zartem Alter befunden haben.

Auf ihn stoßen wir zuerst am 10. November 1361 <sup>165</sup>) als auf einen Erwachsenen und selbständig Fungierenden. Am genannten Tage umschreibt nämigt Ludwig I. auf Ansuchen des Meisters Johann, Sohnes des Sebus von Bozyn die Urkunde ddo. 19. November 1339 in Angelegenheit der Bösinger Mautgebüren.

Am selben Tage 160) lernen wir ihn als königl. Gardisten kennen. An diesem Tage erlaubt König Ludwig dem dominus Joannes, Sohne des Sebus von Bozin, "aullae nostrae milliti", in Anerkennung seiner Trene und seiner ausgezeichneten Dienstesleistungen, dass er auf seinem zu Bösing gehörigen Gute Hedvår, auf beliebiger Stelle, aus Holz oder Steln ein mit Manern umgebenes Castell errichten und bauen durfe.

1363 die Dominico proxim. ante fest. S. Katharinae virginis et Mart. 167) erscheint der aulae regiae miles Meister Johann, Sohn des Sebus de Pezyngo vor den Pressburger Capitel und erklärt, dass er durch königl. Dienstespflichten verhindert war, einer geriehtlichen Vorladung Folge zu leisten.

Am 4. Februar 1364 <sup>168</sup>) umschreibt Köuig Ludwig die Urkuude ddo. 25. Juui 1339 (Bergbauprivilegium) auf Ansuchen des Magisters Johaun und seines Bruders Nikolaus, Söhnen des Sebus von Bozyn.

Am 27. Februar 1364 169) bringt der Judex Curiae Stephan Bebek den Söhnen des Sebus von Bösing: Johann und Nikolaus ein Urtheil, wo er eine Er-



<sup>149)</sup> Es darf an dieser Stelle nicht übergangen werden, dass am 6. December 1314 (Anjouk, oder angeleiten des Mittelleurs des Angeleiten des Pressburger Richtercollegiums ein "VIricus des ancto georgio" vorkommt. Ob er der hier behandelten Familie angehört, lässt sich aus dem mir bekannten Materiale nicht entscheiden.

<sup>163)</sup> Anjouk, okmánytár III, S. 609.

<sup>166)</sup> Fejér IX. 3, 235.

<sup>161)</sup> L. e. S. 373.

<sup>109)</sup> Anjouk. okmánytár III, S. 572.

<sup>167)</sup> l. c. S. 137,

klarung des Sebus von St. Georgen und Bösing ddo. 12. September 1335 aufnimmt, die mit der Urkunde ddo. 6. Marz 1335 (Vergleicht des Sebus mit den Tyrnauer Burgeren eiselnkautend ist.

Am 27, Februar 1365<sup>10</sup>) muschreibt König Ludwig die von Andreas II. zu Gunsten Alexanders ausgestellte Donationsurkunde über Csütörtök und bestätigt dieselbe zu Gunsten der Sohne "magistri Sobus et Petris,"

1376<sup>(1)</sup> wird Johann, Sohn des Sebus von Bozyn, von den Burgern darüber zur Bede gestellt, dass er entgegen den alten Stadtprivilegien den Pressburger Burgern wahrend ihres Aufenthaltes zu Bösing eine Abgabe auferlegte.

Über Johanns Gattin und Kinder sprechen folgende Urkunden:

- 1384.<sup>172</sup>) Die Dominica proxima post fest. Georgii martyris versprechen nachbenannte Witwen und Waisen den Bürgern Pressburgs, dass sie zu keiner Zeit von denselben in Bösing irgend eine Abgabe einheben wollen:
- Margarethe, Witwe Mag. Johann, Sohnes des Sebus von Bezen, für sich und für ihre mit diesem Johann gezeugten Söhne Emerich und Paul.
- Barbara, Witwe des Mag. Nikolaus, Sohnes desselben Sebus von Bozen für sich und für ihre mit diesem Nikolaus gezeugten Söhne Georg und Nikolaus.

1386 feria tertia proxima ante festum beati Martini Episcopi et Confessoris 173) bestätigt das Pressburger Capitel Folgendes: Es erscheinen vor dem Capitel die magnifica domina Margaretha, Witwe des Grafen Johann, des Sohnes des Sebns von Bozen, ferner ihr Sohn Emerich von Bozen in seinem und im Namen seines noch unmändigen Bruders Paul und ihrer sämmtlichen Erben, für die sie Verpflichtungen übernehmen, und tragen mundlich vor, dass sie die magnificos dominos: Grafen Peter von St. Georgen. und die Grafen Johann und Peter (soll heißen Paul) von Frathno (Forchtensein) ersucht haben, dieselben - nämlich Peter, Johann und Paul - mögen für die Witwe Fran Margarethe und ihre Söhne Emerich und Paul, Grafen von Bösing und für deren Erben sich verpflichten. Es hat nämlich Herr Friedrich von Pottendorf, Schwiegersohn der Frau Witwe Margarethe an Mitgift (dentsch Haymste) seiner Gemahlin Margaretha, der Tochter der erwähuten Witwe Margarethe, 500 Pfund Wiener Pfenninge (das Pfund zu 6 pens, gerechnet) zu erhalten. Peter von St. Georgen und die Grafen von Forchtenstein versprechen nun für Witwe Margarethe und deren Söhne diese Summe dem Friedrich von Pottendorf von obigem Datum ungefangen, in drei Jahresraten zu zahlen.

Am Abende des 24. April 1387<sup>174</sup>) erklärt Graf Paul, Sohn des Grafen Nikolans von Forchtenstein, er habe seiner lieben ehelichen Hansfran

<sup>170)</sup> Fejer IX, 3, 502.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Pressburger Stødtarchiv, Lad. 6, Nr. 11 n. Vgl. in derselben Angelegenheit zwischen Johann, Sohne des Sebus und den Pressburger Bürgern ddo. 1376 l. c. 6, Nr. 49 und 1377 l. c. 6, Nr. 48 und b.

<sup>171)</sup> I. c. Lad. 6, Nr. 27,

<sup>135</sup> Fejér X. 1 312

<sup>129</sup> L c S. 396

"Frau Anna graf Hensen tochter des zawisch von Pössing" 900 Pfund Wiener Pfenninge zu rechter Morgengabe bestimmt und ihr dafür zwei seiner ererbten Dörfer, genannt Schadendorf (hente Schattendorf = Somfalva) und Drawsdorf (hente Tranensdorf, Traisdorf = Darázsfalva) verschrieben; beide liegen im Ödenburger Comitate. Zeugen dieser Urkunde sind Albrecht von Pottendorf und Hans von Schadendorf.

Weder die ältere noch die neuere genealogische Literatur ist mit den chelichen Verhältnissen Johanns 1. und seiner Nachfolge im Reimen; die neueren wissen überhaupt von Johanns Ehe und seinen Kindern kein Wort. Auf Grundlage der zwei letzteren Urkunden sei nun in diesen Blättern zum erstenmale urkundlich constatiert, dass

- 1. Johanns Gemahlin Margarethe 1386 noch lebt;
- dass seine Tochter Margarethe laut Urkunde ddo. 1386 an Friedrich von Ottendorf und
- seine andere Tochter Anna lant Urkunde ddo. 1387 an Paul von Forchtenstein vermählt ist;
- 4. beide Urkunden ddo. 1384 und 1386 geben aber auch mit Bestimmtheit die Existenz zweier S\(\tilde{\text{U}}\) nn Johanns au, von denen Emerich bereits reif, Paul minderj\(\tilde{\text{J}}\) interest.

Keine einzige Urkunde ist mir bekannt, die uns etwas über Emerich I. nud Paul II. später mittheilen würde. Da sich die ganze Geschiehte der späteren Grafen von St. Georgen und Bösing bloß um die Nachkommenschaft von Johanns Bruder Nikolaus bewegt, haben wir vollbegründetes Recht anzunehmen, dass Emerich I. und Paul II. frühzeifig und kinderlos gestorben. Wäre dies nicht der Fall gewesen, so müssten sie als Söhne des erstgeborenen Johann Bösing auf ihre Descendenz vererbt haben. <sup>175</sup>)

<sup>&</sup>quot;5) Wissgrill Kenut allerdings Johann und Nikolans als Söhne eines Sebus, welche in seinen Urkunden 1353, 1363 und 1366 vorkommen. Er behauptet auch, dass Margaretha, Comitis Ioannis de Saneto Georgio Conjux vom Grafen Iwan von Pernstein und Martersdorf 1390 in einem Reverse "Amita nostra" genannt wird, weiß aber nicht, ob sie des Grafen Johann II. (Sohnes Peters I.) zweite Gemahlin, oder Johanns, des Sohnes Sebus 'Gattin gewesen.

Falls die von ihm erwähnte Urkunde eeht ist, wäre Margarethes, der Gattin Johanns I. Abstammung — allerdings müsste sie dann in der Urkunde als Johanns Witwe erscheinen — von den Pernstein wahrscheinlich gemacht.

Wissgrills Angaben über die Grafen von St. Georgen des Namens Johann sind ein Labyrint par excellence. So erzählt er u. a. Folgendes:

<sup>&</sup>quot;Johann, Graf von St. György und Bazin und Temliuus (Thomas) sein Bruder verbürgten sich als Vormönder und Selbstahler für die Söhne des Grafen Mathias von St. György; Gregorius, Johann und Ladislaus für eintausend ungarische Gulden an Johann und Nikolaus von Kanisa oder Kanisaj; Datum in Bazin Feria V. post Pentecost. Anno 1300. Ferner Gregor, Johann und Ladislaus, Grafen von St. Georgen und Pösing, weitland Grafen Mathias' Söhne, haben für sich und im Namen des bemeldeten Johanns uumfndiger Kinder Niklas, Helene und Ursula, zur Ausgleichung und Tilgung ihrer Schuld an vorgenannte Johann und Niklas von Kanisa Anno 1373 das Dorf Egybaras-(Iharos)-Chichow nächst Berén im Simegher Comitate und weiters 1379 das Gut und Dorf Ceichomit allem Zugebör unweit Gran gelgen, den Brüdern Kanisai und ihren Söhnen auf ewig abgetreten und eingeräundt. — Objer Johann I. Graf von St. Georgen und Pösing, der Ältere, erzeuter mit

### Nikolans I.

Jüngerer Sohn Sebus II. und der Clara. Da Johann I. am 30. März 1335 als einziger Sohn vorkommt (deum es heißt, dass nach seinem allenfallsigen Ableben seine Rechte auf des Sebus Bruder Peter fallen), am 22. April 1338 aber schon von Sebus' Erben gesprochen wird, dürfen wir Nikolaus' Geburt zwischen 1336—1338 ausetzen.

Kommt zuerst in Gemeinschaft mit seinem Bruder am 27. Februar 1364 (s. o.), dam 4. Februar 1365 vor.

### Nikolaus II.

Älterer Sohn Nikolaus I. Kommt am 10. October 1393 (s. u.) und am 25. Mai 1394<sup>178</sup>) vor. An letzterem Tage erscheinen vor dem Raaber Capitel die Vertreter des Pressburger Capitels und Graf Nikolaus, Sohn Nikolaus, des Sohues des Sebus von Bozyn in eigenem Namen, sowie als Vertreter seines Bruders Georg. Zwischen dem Pressburger Capitel und den Grafen von Bösing, nämlich weiland Grafen Sebus und seinen Söhnen Johann und Nikolaus, den Vorgängern der obengenannten Nikolaus und Georg, war ein Process wegen der Äcker bei Csukård. Bösing, Neufeld und Stumberg eingeleitet; da sich indes der magnificus vir Graf Peter, Sohn Peters von St. Georgen, der Sache angenommen, ist unter obigem Datum zwischen den Process führenden Parteien ein Vergleich zustande gekommen, laut welchem nach den genannten Äckern ein jährlicher Pachschilling von acht Goldguiden zu erlegen ist.

seiner Gemahlin Anna Both von Hedervara Vialka die Söhne Stefan und Georg, welcher letzternach des Lazius Angabe um das Jahr 1964 Katharina Gräfin von Cruppa und Saan, des Grafen Heinrich zu Ortenburg junge Witwe, zur Ehe nahm, welches auch mit den alten Ortenburgischen Geschlechtstafeln übereinstimmt.\*

Zu alldem ist Folgendes zu bemerken:

- a) Einen Mathias von St. Georgen und seine Söhne Gregor, Johann und Ladislaus, sewie Johanns Kinder Nikolaus, Helene und Ursula kennen wir nicht in unseren Urkunden.
- b) Die Brider Johann und Nikolaus von Kanissa kommen ullerdings in der zweiten Häffle des 14. Jahrhunderts vor, aber ihr Wirken fällt schon zu sehr in das Ende des Säculums, als dass wir sie uns 1360 als reife Manuer vorstellen könnten. Nikolaus lebt z. B. noch nach der Schlacht bei Nikopolis 1396 und Johann stirbt gar erst am 30. Mai 1418, also 58 Jahre nach der Zahlung dlo. 1360. Die heimischen Biographen der Kanitzsai wissen von diesem Wechselverkehre derselben mit den St. Georgen-Bösingern kein Wort; dass speciell jemals ein Graf von Bösing Egyharas und Caicsò beesesen, ist ihnen gleichfaftls nubekannt, und selbst Wagners Angabe (Collect. I. 85), es sei Nikolaus von Kanizsa mit einer Tochter Thomas' von St. Georgen-Bösing vermählt gewesen, beruht auf Lazins' Angabe. Im Somogyer Comitate gab es eine Familie, die sich nach dem daselbst gelegenen St. Georgen nannte und wenn Wissgrills urkundliche Anführungen echt sind, dürften sie sich auf diese Familie beziehen.
- c) Wissgrill spricht von einem ätteren Johann I, der mit seiner Gattin Anna Both von Heiderrara Vialka die Söhne Stefan und Georg gezeugt. Er versteht hoffentlich unter ihm den Söhn Pauls I, der seinen 1321 vorkommt; um diese Zeit stoßen wir aber auf keine Anna. Ebenseweiig kennen wir eine Anna, Tochter des 1367 gestorbenen Palatins Nikolaus Konth de Hedervär, die an einen Johann von St. Georgen vermählt gewesen.

<sup>1:4)</sup> Fejer X. 3, 160.

1416<sup>17</sup>) stoßen wir auf eine diplomatische Function Nikolaus II. und seines Bruders. In diesem Jahre lösen nämlich die Barone und Reichsmagnaten einige im bosnischen Kriege in Gefangenschaft gerathene Ungarn auf dem Wege einer Privat-collecte und partieller Staatshilfe aus. Zur Auslösung anderer Gefangenen ernennt man für das Pressburger Comitat die Herren Georg und Nikolaus, Grafen von Bozyn.

Am 15. März 1439 <sup>178</sup>) umschreibt das Pressburger Capitel die Urkunde ddo. 8. Mai 1334 (Separierung der Brüder Sebus und Peter) auf Befehl des Königs Albert aber Ansuchen der Grafen von Bösing: Nikolaus, Georg und Emerich. Dies ist die letzte Nachricht über Nikolaus II.

Seine Gattin ist Clara, Tochter des Jakob von Hédervár, aus dem Geschlechte Héder, durch deren Hand er das im Ödenburger Comitate gelegene Rust (Cheel, Cyl) erhalten. Über Clara und über den genannten Besitz sprechen folgende Urkunden:

Am 10. October 1393 <sup>179</sup>) erlaubt Jakob, Sohn des Hedrich von Hédervar, dass Nikolaus, Sohn des Nikolans von Bozin, Gemahl seiner Tochter Clara, den bei dem Pressburger Bürger Johann "Paharad" für 200 Goldgulden verpfändeten Ödenburger Besitz Rust (CVI) auslösen dürfe.

Am 4. Juli 1410<sup>189</sup>) fordert König Sigmund das Pressburger Domeapitel auf, dass es den Grafen Nikolaus, Sohn des Nikolaus von Bozyn, sammt dessen von Clara, Tochter Jakobs von Hédervár, geborenen Söhnen Georg und Paul in den Ödenburger Besitz Rust (alias Cyl) immatrikuliere.

Am 2. December 1426<sup>(a)</sup>) meldet das Pressburger Capitel dem Könige Sigmund, dass, als man den Grafen Nikolaus von Bozyn und dessen Sohn Georg in den Ödenburger Besitz Cheel (Rust) immatrikulieren wollte, Dorothea, die Witwe des Emerich von Hédervár, dagegen Protest erhob.

Am 20. November 1434 <sup>185</sup>) urtheilt der Reichsrichter die Hälfte von Szil (Rust) dem Georg, Sohne des Grafen Nikolaus von Bozyn zu; verpflichtet ihn aber, dass er der Dorothea, Gattin Emerichs von Hédervár und ihrem Sohne Nikolaus 200 Goldgulden zahle.

Über Claras Todesjahr stehen mir keine Daten zur Verfügung.

Nikolaus II. jüngerer Sohn Pan I III. tritt laut dem Bisherigen bloß 1410 auf. Da 1426 unter den Söhnen Nikolaus II. seiner nicht mehr gedacht wird, ist es ziemlich siehergestellt, dass er früh und ohne Hinterlassung von männlichen Erben verstorben.

# Georg II.

Alterer Sohn Nikolans II. und der Clara von Hédervár; tritt — wie wir oben gesehen — am 4. Juni 1410 zum erstemale urkundlich auf und wird in demselben

<sup>177)</sup> Fejér X. 8, 568.

<sup>11&</sup>quot;) Anjouk, okmánytár III, S. 75.

<sup>159)</sup> Odenburger Diplomatarium I, S. 516.

<sup>180)</sup> l. c. I, S. 632.

<sup>191)</sup> l. c. II, S. 109.

<sup>181)</sup> l. c. S. 214.

Jahre als Miteigenthümer in Rust immatrikuliert. 1426 ist er bereits der einzige unter seines Vaters Söhnen, 1434 ist er alleiniger Besitzer von Rust.

1442 <sup>183</sup>) ddo. Allenburg am Erchtag (Dinstag) vor Pfingsten, bittet Graf Georg von St. Georgen die Stadt Pressburg, dass diese die Taxe nach zwei Wagen Weines, die er zu seinem eigenen Gebrauche nach Övår (Altenburg) führen lasse, von seinen Fuhrlenten nicht einhebe.

1444\*\*\*) antwortet Graf Georg von St. Georgen der Stadt Pressburg in Angelegenheit des in Rajka errichteten Zollhauses und jener Hindernisse, die den Pressburger Fischern bei Lukan in den Weg gelegt wurden.

1446<sup>185</sup>) protestieren die Bürger von Pressburg dagegen, dass Graf Georg von St. Georgen auf seinen Besitzungen Wayka (soll heißen Rajka) und Ovar von seinen Ansiedlern einen Tribut eingehoben.

1447<sup>186</sup>) die proxima ante fest, beati Bartholomaei erfolgt ein Protest gegen Georg von St. Georgen, Johann und Peter Kappler von Kittsee und Thomas von Zetz (Széchy). Obergespan von Komorn, weil diese von den Pressburger Bürgern gewaltsam eine Stener eingehoben hätten.

1447 <sup>187</sup>) klagen Georg von St. Georgen und seine Söhne Johann und Sigmund, dass die Pressburger Bürger, wenn sie nuch Wien reisen, in Ovär keine Abgaben entriehten wollen und auf ihrer Besitzung Rajka sieh haben Gewaltthätigkeiten zu Schulden kommen hassen.

1448<sup>188</sup>) erfolgt vor dem Pressburger Capitel ein Vergleich zwischen Georg von St. Georgen und Bösing und seinen Söhnen Johann und Sigmund einer-, der Stadt Pressburg andererseits. Es handelt sich um die Vergütung der seitens der Ersteren der Stadt zugefügten Schüden.

1449 (\*\*\*) klagt Johann Gurttler, Bürger von Pressburg, dass Georg, Graf von Bozyn med dessen Söhne Johann und Sigmund, ihm auf der Straße nach Eberhard seinen mit Waaren beladenen Wagen sammt den Pferden weggenommen.

1449<sup>199</sup>), ddo. Altenburg im Tage des Apostels Jakob, schreibt Graf Georg von St. Georgen an die Bürger Pressburgs in Angelegenheit des durch die Letzteren in Leopoldsdorf aufgeführten Zollhauses.

1459<sup>(2)</sup>, ddo. St. Georgen am Tiburtinstage, fordert Graf Georg von St. Georgen die Stadt Pressburg auf, sie möge ihm ihren Büchsenmacher auf das unterhalb der Stadt und im Comitate Pressburg gelegene Castell Ebersdorf schicken. Ans der verletzten Urkunde hebe ich folgende abgerissene Sätze hervor: "Zu wissen, dass mir mein Sohn Hans..." "Volk gegen Baab hin kommen und haben mit Altenburg... Ebersdorf und sind bei der Nacht in die Schütt gekommen... und all umsere Güter ab..."

<sup>(\*\*)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 53, Fasc. K, Nr. 4\*\*.

<sup>184)</sup> l. e. Lad. 6, Nr. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>) l. c. Lad. 6, Nr. 47. <sup>186</sup>) l. c. Lad. 6, Nr. 54

<sup>181) 1.</sup> c. Lad. 27, Nr. 39 a und b.

<sup>180)</sup> l. c. Lad. 25, Nr. 2 a.

<sup>100)</sup> L e Lad. 3, Nr. 13 a.

<sup>190) 1</sup> c Lad. 38, Fasc. 3, Nr. 33

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) l. c. Lad. 46, Fasc L, Nr. 16

Über Georgs II. Todesjahr finde ich keine Daten. Nach Allem zu schließen, war er zweimal vermählt.

a) 1400<sup>192</sup>) stellen die Brüder Albert und Leopold von Erkartsan ihrer Schwester Agnes, die an den Grafen Jörg von Pössing verheiratet war, bezüglich ihres Heiratsgutes einen auf Pilgrim von Puchheim (obersten Truchsess in Österreich, Hofmeister des Herzogs Albrecht), ihren Schwager, lautenden Schuddbrief aus.

Da nun Georg I., der Oheim Georgs II., sieh 1400 noch in jugendlichem Alter befunden und Georgs II. Söhne bereits 1447 als Kläger auftreten, wo doch ihr Vater erst 1441 die uns bisher als dessen einzige Gattin bekannt gewesene Judith heiratete, dürfen wir kühn Agnes von Eckartsau als Georgs II. erste Gemahlin und Mutter seiner Söhne Johann und Signund betrachten. Sonst ist aber ihre Geschichte unbekannt.

- b) Am 2. November 1441<sup>193</sup>) ratificiert Königin Elisabeth den Heiratsvertrag, laut welchem Georg. Graf von Bozin, die Castelle Vöröskö (Bibersburg) mid Detrekö (Blasenstein) im Pressburger Comitate. Rust und das in der Schütt gelegene Csütörtök seiner Gattin Gitka. Schwester des Herzogs Wilhelm von Troppa, Witwo des Paul von Wolffurt, als Morgengabe verschreibt. Vöröskö selbst hat Georg von Gitka erhalten.
- Am 17. November 1450<sup>194</sup>) urtheilt der Judex Curiae die Castelle Voröskö, Övár, Scharfeneck sammt allem dazu Gehörigen, zum Nachtheile des Grafen Georg von Bozyn und seiner Söhne Sigismund und Johann, weil sie am festgesetzten Tage zur Abhaltung eines gerichtlichen Zweikampfes nicht ersehienen, dem Nikolaus, Sohne des Nikolaus von Szées und dem Berthold Elderbach von Monyarökerek zu. Die Urkunde führt Folgendes an: Die genannten Schlösser gehörten dem Bolfard von Vöröskö. Nach dem Tode seines Sohnes Paul vermählte sich dessen Witwe mit Georg von Bösing (1450 ist sie aber nicht mehr am Leben, wie es mir laut der Urkunde scheint). Pauls Schwester Susko (Susanne) ist die Mutter des Nikolaus von Szées, des Berthold Elderbach und einer Tochter: Margarethe, die 1450 nicht mehr am Leben ist.

Wir ersehen somit, dass Judith (auch Guta, Gitka), Tochter des Herzogs Premko von Troppau und dessen erster Gattin Katharina, einer Tochter Bolkos III. von Münsterberg (Premko † 28. September 1433, Katharina † am 23. April 1442), in erster Ehe mit Paul Wolfurt, dem Nachkommen einer unter Ludwig dem Großen eingewanderten deutschen Familie, vermählt war. Nach dessen Tode reichte sie 1441<sup>196</sup>) Georg II. von Bösing ihre Hand, dem sie die Güter Pauls, Altenburg (im

<sup>192)</sup> Jahrbuch "Adler" 1887, S. 151,

<sup>180)</sup> Ödenburger Diplomatarium II, S. 306.

<sup>194)</sup> l. c. S. 349

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>) Am 20. November 1440 erscheint sie noch als "Gythka..., relieta condam Pauli Wollfurt de owar alias de Wereskew"; ygl. Hazai okleveltår S. 404. Nach schlesischen Autoren fällt ihre Vermählung mit Georg (von ihrer ersten Ehe mit Paul wissen die schlesischen Autoren nichts) vor 30. März 1441, ihr Tod etwa vor 1446.

Wieselburger Comitate) und Vöröskö (Bibersburg im Pressburger Comitate) zubrachte. Oh sie vor oder nach 1450 gestorben und ab sie ihrem zweiten Gatten Kinder geboren, bässt sich nicht bestimmen. Allem Anscheine nach blieb ihre zweite Ehe kinderlos. Judith pflegte sich in Ungarn "von Gottes Gnaden Erbin zu Troppan" zu nehmen.

## Johann III.

Sohn Georgs II. (wahrscheinlich aus dessen erster Ehe mit Agues von Eckarban); tritt in den mir bekannten Urkunden zuerst 1447 auf. Nach Wissgrills Darstellung studierte Johann 1431-1435 an der Wiener Universität, machte dann in der glänzenden Suite des Kaisers Friedrich III. dessen Krönungszug nach Rom nit und wurde nebst vielen Anderen an der Tiberbrücke am 11. März 1453 zum Ritter gesehalgen, <sup>186</sup>).

Als eifriger Anhänger der Habsburger konnte er den Anforderungen des stets geldbedürftigen Friedrich nicht widerstehen und so kam es, dass Johann im Vereine mit seinem Bruder Sigmund während der Jahre 1456—1460 für dem Kaiser geliehene hohe Snammen sehr ansehnliche Herrschaften und Schlösser in Österreich an sicht gebracht und dadurch in Friedrichs Unterthanenverband als österreichischer Landsass gerathen. Zu diesen Gütern gehörten Markt Berchtoldsdorf (Petersdorf) mit der Feste Kammerstein als Pfandschaft von des Kaisers Bruder Herzog Albrecht VI.; dann Guntramsdorf, Waltersdorf, Hornstein, Scharfeneck am Leithagebirge, Schloss und Herrschaft Bruck a. Leitha, die Festen Hainburg und das in dessen Nähe gelegene Rothenstein.

Die zerrütteten politischen Verhältnisse üsterreichs und Ungarns waren damals auch ehesten geeignet, manche Mitglieder des Hochadels zu Musterhildern der Principienlosigkeit, des Wortbruches und des beliebigen Wechsels des Landesfürsten zu stempeln und deshalb ist es kein Wunder, wenn wir um diese Zeit Kaiser Friedrich nicht nur in Fehde mit seinem versehwenderischen Bruder, sondern auch mit mehreren seiner österreichischen Unterthanen verwickelt finden. Die Grafen von St. Georgen, Unterthanen zweier Landesfürsten funden es gerathen, statt zweien Herren, lieber keinem einzigen treu zu sein und schlossen sich den österreichischen Aufständischen an. So finden wir in den Urkunden neben Hans und Heinrich von Liechtenstein-Nikolsburg. Berthold von Ellerbach, Ulrich Gravenegker, Andress Paunkircher und Hans Enzesdorfer, die Brüder Johann und Signund von St. Georgen und Bösing an der Spitze. 193 Sie erscheinen behuß Besprechung und Ausgleichung einer Fehde zu Wiener-Neustadt am 29. November 1450 und verhandeln mit einigen kaiserlichen Delegierten. Die Sache wurde aber damals nicht geordnet, weil der



<sup>(99)</sup> Dass er in demselben Jahre auch in Ungarn sich aufgehalten habe, beweist eine Urkunde die 1453, Altenbry am Freitag mach St. Matthäustag (Pressburger Stadtarchiv, Lad. 53, Fasc. K. Nr. 4×81, in welcher Johann und Signund von St. Georgen an die Stadt Pressburg schreiben, dieselbe möge ihnen erlauben, ihren von Bibersburg kommenden Wein durch Pressburg transportieren zu hassen.

Da der Matthäustag auf den 24 Februar fällt, wird Wissgrills obige Darstellung sehr sehwankend.

<sup>107)</sup> Bergmann I. c.

Kaiser seinen Delegierten, dem Bischofe Ulrich von Gurk (des Namens Sonnenberg, als Bischof der IV, seines Nameus, 1453-1469) und seinem Schwager, dem Markgrafen Bernhard H. von Baden (die Urkunde nennt ihn des Kaisers Schwager. obwohl sein Bruder Karl I. - † 24. Februar 1475 - mit des Kaisers Schwester Katharina vermählt war. Bernhard war seit 1453 Herr in Pforzheim, Eberstein und Besigheim, verzichtete später auf die Regierung und † 12. Juli 1458. 1469 wurde er selig gesprochen) die Vollmacht ertheilte, auf dem am 8. Jänner 1457 abzuhaltenden Friedenstage in seinem Namen mit den Genannten zu unterhandeln und denselben Tag, falls es nöthig sei, zu erstrecken; es geschah auch so und wurde derselbe ddo. Neustadt 15. Jänner 1457 auf den 29. August erstreckt, es wurde anch von der Gegenpartei an demselben 15. Jänner eine Vollmacht für Ulrich von Gravenegk ausgestellt, den Ausgleich noch vor dem anberaumten Termine zu bewerkstelligen. In dem zwischen Friedrich und seinem Bruder am 21. August 1458 geschlossenen neuen Theilungsvertrage wurde beschlossen, dass alle infolge der Befehdungen zwischen dem Kaiser und den obgenannten Landsassen (mit Ausnahme Hans von Liechtensteins) entstandenen Differenzen als geschlichtet betrachtet werden sollen.

In diesem zwischen Friedrich und Albrecht geführten Streite war Johann zumeist hervorragend, wie sieh dies aus dem vom Kaiser am 1. October 1459 ausgestellten Documente 188) ergibt, in welchem der besonders Liebe und Getreue Johann Graf von St. Georgen und Pösing nebst Anderen wieder in kaiserliche Gnade aufgenommen wird.

Als Mathias I. 1458 zum Könige Ungarns ausgerufen wurde, sehlossen sieh die Grafen von St. Georgen der antiköniglichen Partei an, an deren Spitze der Palatin Ladiskaus von Gara gestanden und zu deren Hauptmitgliedern Nikolaus von Ujlak, Wojwode von Siebenbürgen, gehörte. Da in Friedrichs Hünden sieh die nugarische Krone zu Wr.-Neustadt befunden, sehloss sieh diese Partei selbstverständlich Friedrich an und so finden wir Georg II., Ladislaus II., Johann und Sigmund von St. Georgen anfangs 1459 zu Nemetujvår, wo die versammelten Gegner der Hunyady, den Thron für erledigt erklärend, den Kaiser Friedrich zum Könige Ungarns erwählten (17. Februar.)

Mathias schickte zur Bekännpfung der Aufständischen ein Heer unter Simon Nagy von Sz.-Märton, Friedrich hingegen übergab das Obercommando seiner Armee dem Gravenegker, um sich bei Körmend mit der kaiserlich gesimuten Partei der Ungarn zu vereinen, Johann und Sigmund von St. Georgen standen am linken Flügel der Kaiserlichen. Sigmund wurde zu Beginn des Treffens durch den königt, Gemeral Rozgony zurückgedrängt, erhielt aber, während er verfolgt wurde, von Ujlaky Hilfe. Rozgony, der, Sigmunds Scharen verfolgend, von der königt. Hauptarmee getremt war, konnte der vereinigten Schar nicht mehr schaden, andererseits wurde Nagy durch Gravenegker gesehlagen und somit fand Nagy es angezeigt, das Signal zum Rückzuge der Königlichen zu geben. In Signund war doch noch soviel Ungarthum geblieben, dass er Rozgonys Lente schoute und deren Verfolgung verhinderte.



Die Reihenfolgen der kriegerischen Ereignisse jener Epoche sind theils zu sehr bekannt, theils den Zwecken dieser Blätter zu fremd, um hier ausführlich gegeben zu werden; hier sei nur betont, dass es dem geschlagenen Nagy sehr bald gelang, seine Scharte auszuwetzen und dass unmittelbar darnach zwei Kanizsai aus der kaiserlichen Partei zu ihm übertraten und langsam auch den übrigen Antiköniglichen der Weg zur Umkehr gebahnt wurde. Dass aber Johann und Sigmund gleich den noch vor 24. April 1459 übertretenen Kanizsai ebenfalls 1459 oder 1460 die Partei des Kaisers verlassen, wie dies zahlreiche Autoren 199) behaupten, ist urkundlich wilderlegt.

Von Georg und Ladislaus wissen wir mit Bestimmtheit, dass sie nach Nagys Niederlage dem Kaiser treu geblieben und mit anderen kaiserlichen Generalen hinter Pinkafeld zogen, um Güns und Ödenburg zu decken. Sigmund soll damals die königt. Cavallerie commandiert und im Vereine mit Nagy gegen Tagesanbruch das kaiserliehe Heer von hinten angegriffen laben, worauf nach dem Siege der Königlichen die aufständischen Ungarn zu Mathias zurnekkehrten. 200)

Die Urkunden sagen Folgendes:

Am 17. Februar 1459<sup>201</sup>) stellen die auf Schloss Ujvár versammelten Anhänger Kaiser Friedrichs eine Urkunde aus, mittelst welcher sie den genannten Kaiser zum Könige von Ungarn erklären. Unter den Anwesenden kommen vor<sup>2,2</sup>): "Ladislaus de Gara Regni Hungariae Palatinus, Matthaeus Episcopus Transylvanus, Martims de Frangepane Segniae, Vegle, Modrussique Comes, Georgius et Ladislaus Comites de Bazin et Sancto Georgio, Johannes et Sigismundus Comites de eadem Bazin et Sancto Georgio nee non Capitanei in Zakoleza et de Tyrnavia, Joannes de Zech Comes Zaladiensis, Paulus filius Bani de Also Lendva Janitorum Reg. Magister, Ladislaus de Kanysa Vojvoda Transylvaniae, Nicolaus de Kanysa, Joannes Vitovesz de Gereben Regni Sclavon. Banus, Nicolaus ab Ujlak Machov. Banus, Nicolaus et Georgius Petheii de Gerse, et alii complures Regni Hungariae Barones et Proceres..."

Am 19. Juni 1459<sup>204</sup>) erweitert Kaiser Friedrich das Wappen der Grafen Georg, Johann und Sigmund von St. Georgen und Bösing, gibt ihnen in Ungarn den Vorrang ver allen Bannerherren, selbst vor dem Palatin und erlaubt ihnen infolge dessen, bei ihren Siegelungen rothes Wachs zu benützen. Dies alles erfolgt in Amerkennung ihrer mannigfachen Verdienste, namentlich kommt aber Sigmunds in dem Feldzuge gegen Mathias von Ungarn (1459) bewiesene Tapferkeit in Betracht.

Auffallend ist es, dass der Kaiser hier Ladislaus nicht mitnennt. Bergmann findet es muso amffallender, als der Kaiser in Ladislaus' Angelegenheit (8, o.) noch am 7. Juli 1459 urtheilt und Ladislaus noch im Juli 1463 lebt, 2<sup>24</sup>)

<sup>(100)</sup> Pray, Kaprinay, Fessler u. a.

<sup>100)</sup> Bergmann l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Kaprinay, Hung, Hist. Diplom. Pars 11, S 249.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup>) Ich führe deshalb mehrere Namen au, weil auzunehmen ist, dass manche der hier verkommenden Personen mit den St. Georgenern verwandt oder verschwägert sein konnten.

<sup>203)</sup> Teleki, Hunyadyak kora X, S, 621.

<sup>204)</sup> Chmels Regesten II, Nr. 4016.

Bergmann vergisst hier aber, dass Ladislaus, in dessen Angelegenheit Kaiser Friedrich am 7. Juli 1459 urtheilt, ein Sohn Peters V. und Neffe Georgs II. ist, während wir den Parteigänger Friedrichs in Ladislaus II., Bruder Georgs II., kennen.

Am 29. August 1459 gibt der Kaiser den Brüdern Sigismund und Johann Schloss und Herrschaft Bruck a. d. Leitha mit allem Zugehör um 3500 ungar. Ducaten. behält sich aber das Recht der Wiedereinlösung vor.

1460. dde. Wien, fer. sexta post f. Saucti Georgii 200) borgen Sigmund und Johann von St. Georgen und Bösing von den ehrbaren Peter dem Engelhartstetter 1000 ungar. Ducaten in Gold und geloben, nach einem Jahre, die nächsten vier Wochen vor St. Georgstag, im Schottenkloster die entlichene Summe in Barem zurückzuzahlen. Zengen des Schuldscheines sind Konrad Holzer und Leopold Wulzendorfer.

Wie wir aus diesen, sowie aus den nur Sigmund allein betreffenden Urkunden, sowie aus Sigmunds weiteren Thaten ersehen, sind also die St. Georgener durchaus nicht 1459-1460 vom Kaiser abgefallen; dies wird auch durch den Urnstand bekräftigt, dass die Urkunde, mittelst der König Mathias die Grafen Johann und Sigmund von St. Georgen wieder in Gnaden anfinimmt, erst vom 10. Februar 1462 datiert ist. 2001. Selbstverständlich erhielten beide Brüder damals auch ihre Güter und Privilegien bestätigt.

1462, am Mittiehen Sand Merthen Abent<sup>2 7</sup>), erklären "Wir Johanns und Sigmund Gebrüder Grafen zu Sant Georgen und zu Pösing" ür sieh, ihre Erben und Nachkommen, dass sie ihre Nachbarn, nämlich Bürger und Gemeinde der Stadt Bruck a. d. Leitha, von dem Neuntel der Weingärten, die die genannten Bürger auf den Gründen der beiden Grafen besitzen, freisprechen und sieh allen Rechtes auf dasselbe begeben. Es darf von num an von den betreffenden Weingärten keinerlei Abgabe (Tribut) durch die Beanten der Grafen eingelioben werden. "Besiegelt mit nuser Baider obgenannten gebrüder Graven Johanns und Grave Sigmund anhängenden Iunsiegeln."

Johann erhielt, nachdem ihn Mathias in Gnaden aufgenommen, die Wojwodschaft von Siebenbfürgen, ein Annt, welches' ihm eine Krone in Aussicht stellte und fast den Kopf gekostet hätte.

König Mathias hatte nämlich auf dem anfangs 1467 zu öfen abgehaltenen Reiehstage eine eingreifende Steuerreform eingebracht und bewirkte dadurch eine von Benedikt Veress und Ladiskaus Suky angezettelte Uzurfriedenheit der zahlreichen Siebenbürger, die als bisherige Privilegierte durch die nene Reform empfindlich getroffen waren. Die Aufregung stieg in sehr kurzer Zeit zur öffenen Rebellion gegen den König, den die Leiter der Bewegung des Thrones verlustig erklärten, worauf sie Siebenbürgens Urabbängigkeit proklamierend, die Krone des nenen Königreiches dem Wejwoden Johann von St. Georgen anbeden. Der energielose Mann, der es mit Bezug auf Consequenz und Principientrene ine ernst genommen und der steigenden Bewegung sieherlich ganz still zugesehen hatte, war so eitel, sich

<sup>205)</sup> Hofkammerarchiv, Wissgrill S. 256.

<sup>206)</sup> Landesarchiv in Budapest sub Nr. 24767.

<sup>907)</sup> Hofkammerarchiv, Wissgrill S. 256.

durch den unpolitischen und nicht erwägenden Benedikt zur Annahme dieser gefährlichen Würde verleiten zu lassen, umso mehr, als fast der gesammte Adel und die Walschen, sowie die Städte Hermannstadt und Bistritz sich gegen Mathias erklärten.

Wäre unter den Aufständischen mehr Nüchternheit und heiliger Ernst zur Erreichung ihres angestrebten Zieles gewesen und hätte der neue König Johann etwas Energie und Voraussicht gehabt, so hätte vielleicht die Dynastie der St. Georgener Grafen noch eine Zeit den siebenbürgischen Königsthron behauptet; so aber vergaßman die Gebirgspässe abzusperren und ließ Mathias die beste Gelegenheit, mit 12.000 Mann blitzschnell vor Klausenburg zu erscheinen.

Der eingeschüchterte Adel ließ sofort die Waffen fallen und der Aufstand war gestillt. Benedikt floh mit einigen Anhängern nach Polen, Johann warf sich reuevoll dem Könige zu Füßen, schwor, dass er die ihm aufgezwungene Würde nur angenommen, um sein Leben zu retten und versicherte seine umwandelbare Treue. Mathias fand den Nebenbuhler zu unbedeutend, um ihn exemplarisch zu bestrafen, er entsetzte ihn bloß seiner Wojwodenwürde und wir finden ihn nachträglich wieder unter seinen "geliebten (fetreuen. 20%)

So war er z. B. am 25. Mai 1469 in des Königs Gefolge bei dessen feierlichem Einzuge in Brestau; September 1473 auf dem Troppauer Tage neben Stephan Bathory, Ulrich Gravenezker etc.

1472, am 28. October 2.9), ordnet König Mathias eine Untersuchung an, weil Urban von Finthafalu den Raaber Bischof beschuldigt, dass er seine (Urbans) und seiner Genossen Donaufähre zu Szentvid gewaltsam occupiert habe. Der König betraut mit der Untersuchung dieser Angelegenheit "seine Getreuen, die magnificos viros Sigismund und Johann Groff de Bozyn."

Im August 1476 ward er mit 800 Reitern nach Neapel geschickt, um des Königs Braut Beatrix nach Ungarn zu geleiten. 210)

Wie wir unter Sigmund sehen werden, war Johann mit Sigmund 1482 auch in den Besitz der Grafschaft Hardegg gelangt.

Wann Johann gestorben, ist unbekannt; 1487 ist er noch am Leben, stirbt aber vor Sigmund.

Über seine (erste) Gemahlin haben wir keine verlässlichen Angaben. Nach Spener und Budai war sie eine Batthyäny, doch betont Nagy, dass wir sie auf dem Stammbaume dieser Familie vergeblich snehen. Nach Wissgrill und Bergmann war Elisabeth Batthyäny (1448) Johanns erste, Eva von Csorna seine zweite Gemahlin. Dass Johann und Sigmund am 9. März 1458 bereits vermählt waren, bezeugt eine Urkunde des päpstlichen Legaten. Cardinals Carvajal ("Magnificis viris Johanni et Sigismundo comitibus de Sancto Georgio et de Possink ac corun nvoribus.")

Von Kindern Johanns acceptieren die einheimischen Autoren nur die Tochter Margarethe, Gattin Johanns von Hohenberg in Österreich.<sup>211</sup>)

<sup>70%)</sup> Schreiben Mathias ddo. Klausenburg, Michaelstag 1467 an Jakob Zudar v. Olnód.

<sup>200)</sup> Hazai oklevéltár 433/365.

<sup>210)</sup> Fessler V. 237, 289, 326.

<sup>\*\*\*)</sup> Wissgrill gibt ihm hingegen folgende Kinder:

a) Peter (IV); diesen müssen wir aber entweder als Johanns Bruder oder als den Sebn eines anderen Georg betrachten.

### Sigmund.

Bruder Johanns III., Sohn Georgs II. Kommt laut mir bekannten urkundlichen Materiales 1447 zum erstenmale vor. Am 28. April 1456 ist er königl. Obermundschenk. <sup>212</sup>)

1457\*\*\*), am Pfingsttag nach St. Lutzeinstag, fordert Sigmund von St. Georgen und Bösing die Stadt Pressburg auf, sie möge ihm ihren Dreißigst, überlassen, nachdem er denselben zum Vortheile des Reiches verwalten wolle.

Der Anfang seiner Laufbahn ist aus der Biographie seines Bruders Johann bekannt. Wie wir wissen, ist er 1456 ein Gegner Kaiser Friedrichs, seit 17. Februar 1459 — damals ist er Capitän von Skalitz und Tyrnau — dessen Anhänger, als welcher er in den Kämpfen gegen Ungarn theilnimmt. Dass er nach der durch Nagy bewirkten Niederlage der Kaiserlichen nicht von Friedrich abgefallen ist, beweist seine fernere Geschichte.

Am 19. Juni 1459 ist er in dem uns schon bekannten Wappenerweiterungsbriefe Friedrichs besonders hervorgehoben.

Im Jänner 1460 erscheint er neben Johann von Wittowec, "Ban der wendischen Lande" (auf der Urkunde ddo. 17. Februar 1459 ist er Ban von Slavonien), als des Kaisers Feldhauptmann gegen den Grafen Johann von Görz, als dieser wegen der Cilly'schen Erbschaft mit dem Kaiser in Felde stand. 214)

H60<sup>215</sup>), den nächsten Freitag vor St. Michaelstag, verzichtet der genannte Graf Sigmund von St. Georgen und Bösing auf alle seine Ausprüche auf die Feste und Herrschaft Falkenstein in Niederösterreich, die er bisher pfandweise besaß und über die ihn Herzog Albrecht jetzt vollkonumen genügend entschädigt hat.

Am 18. December 1460<sup>216</sup>) quittiert Sigmund zu Altenburg dem Kaiser Friedrich 4000 Pfund Pfenninge der neuen weißen Münze, die er für das nach dem Görzer Kriege vom Kaiser erhaltene und demselben wieder abgetretene Schloss Falkenstein (bei Obervellach in Oberkärnten) sammt Zugehör empfangen hat, und auf welches er nun völlig verzichtet.

b) Christoph I., von dem wir dasselbe gelten lassen müssen,

c) Nikolaus der 1482 und 1489 in Wien Philologie und Rechte studierte (Conspectus Hist. Universitatis Vienn. Saeculum II. dum ad h. annos) und von dem er sonst nichts weiß.

d) Judith, vermählt mit Christoph Streinn zu Schwarzenau. Sie starb zu Wien am 29. Mai 1516 und ward in der chemaligen Stiftskirche zu St. Dorothes in Wien begraben, wo sie laut Trautson'schem Manuscripte de epitaph. Viennens. nächst der Socristet vom alten Prichloffe herüter auf einem marmornen Grabsteine folgende Inschrift hatte: "Frau Judith, eine geborne Gravin von Pösing und St. Geörgen, Herrn Christopheu von Strein zu Schwarzenau Seeligen nachgelassene Wittib, die gestorben zu Wienn Anno 1516 den 29. Maryomats: ligt the begraben;

Im Budapester Landesarchive, diplomatische Abtheilung Nr. 15039 befindet sich eine Urkunde aus dem Jahre 1456 der Barbara, Witwe Johanns von St. Georgen; möglich ist es, dass Judith dieses auf der uns bekannten Stammtafel der St. Georgener nicht unterzubringenden Johanns Tochter gewesen.

<sup>211)</sup> Teleki, Hunyadyak kora X, S. 509.

<sup>213)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 5, Nr. 56.

<sup>114)</sup> Chmel, Regesten II, Nr. 3786.

<sup>116)</sup> Hof- und Staatsarchiv.

<sup>116)</sup> Hof- und Staatsarchiv.

Nach Reendigung des Görzer Feldzuges trieb Sigmund noch 1460 im Vereine mit Baumkircher und Gravenegger den reichen und berüchtigten Raubritter Konrad Fronauer, der sich wegen seiner unbefriedigten Ausprüche auf Schloss Ort (unweit der Mündung der March in die Donau) gegen Friedrich empört und die Gegend gebrundschatzt hatte, in die Flucht und unterwarf Ort dem Kaiser.

Aufungs 1461 kam er neben anderen nach Olmütz als kaiserlicher Abgeordneter zu der daselbst tagenden Versammlung, die König Georg von Böhmen mit des Kaisers Zustimmung anordnete, um den Kaiser mit dessen Bruder Albrecht zu versöhnen.

Dass Kaiser Friedrich auch nach der Aussöhnung Sigmunds und Johanns mit Mathias seine Beziehungen mit beiden Brüdern nicht abbrach, ja ihnen in unveränderter Gnade gewogen blieb, war sicherlich politische Berechnung und Achtung vor der großen Macht der Brüder. Als 1463 einige Anhänger Albrechts wieder zu Friedrich zurückkehren wollten, baten sie den mächtigen und angesehenen Sigmund. ihr Fürsprecher bei demselben zu sein, was auch geschah und zu Neustadt von vollem Erfolge berleitet war.

1464, am 18. Juli<sup>217</sup>), befiehlt König Mathias der Stadt Pressburg, sie möge zu seinen Getrenen Johann und Sigmund, Grafen von Bösing und St. Georgen, die er zu Richtern in der Angelegenheit des vom Könige eine Geldschuld fordernden Kaspar Slezer ernannt, einige angesehene Bürger senden, die im Vereine mit den genannten Grafen die Schuldforderung prüfen und ihm Bericht erstatten sollen.

Am 13. Mai 1465<sup>218</sup>) verkaufen die Brüder Sigmund und Johann Grafen von St. Georgen und Bösing mit Herrn Georg von Pottendorf und Herrn Bernhard von Thiernstein verschiedene Unterthanen, Grundstücke, Weingärten u. dgl, gelegen an der March, gegen andere, die die Letzteren in Ungarn besitzen.

In dem selb en Jahre<sup>218</sup>) forderte der Kaiser von Sigmund die Rückgabe von Perchtolds dorf (des nnn gebrochenen Kammersteins) mit dem unten liegenden Markte, das ihm von Herzog Albrecht verpfändet wurde. Da der Kaiser kein Entgelt geben wollte, verweigerte der Graf das Gut vor Empfang der ihm noch gebürenden Pfandsumme herauszugeben und ließ im Gefühle seiner Schwäche die Veste von Smikoski, einem Anfihrer ausgedienter Söldner und Räuber, mit 800 Mann besetzen. Die von Wienern unterstützten kaiserlichen Truppen umlagerten nun die Burg und ließerten einige Treffen; nachdem der Anfihrer von einer Kugel getroffen und getödtet ward, musste sich die Besatzung ergeben. <sup>280</sup>)

Nach Budai war Sigmund Mitwojwode Johanns. 221)

1469 finden wir ihn mit Mathias zu Ohmütz, wo er neben anderen Großen an 21. Juli die Urkunde unterzeichnete, mittels welcher Mathias und Georg von Böhmen neben der Begnadigung beiderseitiger Unterthanen einen Frieden untereinander verabreden.

<sup>117)</sup> Teleki, Hunyadyak kora XI, S. 90.

<sup>218)</sup> Ennenkel, Collect. Manuscript II, S. 388.

<sup>119)</sup> Gerhard de Roo, Annal. Habsburg Gent. 1592, deutsch 1621 S. 288.

<sup>116)</sup> Fessler V. S 138.

<sup>211)</sup> Nach Anderen hatte er die praefectura Hungariae superioris,

In der Vermehrung seines Besitzes war Sigmund unermüdlich.

1465 schreibt er an den Ritter Hans von Neydeck zu Brunn im V. O. M. B. wegen Abtretung seines Schlosses Detrekô (Blasenstein) Folgendes: "Edler vester, unsern Dienst. Wir haben vernomben, wie Ir den Plasenstain Innen habt und seit willig unß desselb Geschloß abzutretten um das als Wir zugeschriben haben, und man hat unß euern Brieff in die Newstatt geschickt, da wir hin nicht khomen sein. unß ist auch euer Brieff nicht khomen. Wodann pitten Wir Euch innsunder darumben. Ihr wölt uns bey dem gegenwartig unsern Diener Andre Miches euer Mainungh und ehehinig Schreiben wissen lassen; deßgleichen ob Speis und Zeug dahin Nott wär, das wöllen Wir auch dahin schicken, und auf welch tag Ihr wölt, daß Wir das Einnemens stöllen lassen, daß sein Wir anch willig. Daran thuet Ir uns ein sunder guet gefallen und wöllen das umb Euch verdienen. Geben im Palmabent Anno Sexagesimo quinto. Sigmund Grof zu Sant Geörgen und Pösing." (Von außen steht nebst dem noch haftenden Siegel: Dem Edeln Hannsen Neydeckh Anwalt in den Stat Rat zu Wienn unsern gueten Freundt.") 222)

1470<sup>223</sup>) stellen Johann und Sigmund von St. Georgen einen Schuldschein über 1700 Gulden aus, die sie von Johann Rauscher entlehnt und zu deren hypothekarischer Sicherstellung sie die Stadt Neusiedel designiert haben.

1471<sup>229</sup>) bestätigt König Mathias in einem Rescripte an Sigmund de Bozin die Privilegien der Pressburger Bürger mit Bezug auf deren auf dem Gebiete des St. Georgener Gebirges gelegenen Weingärten.

Am 30. August 1472<sup>226</sup>) verurtheilt König Mathias den Grafen Sigmund von Bozin, der in dem Processe gegen Franz, Peter und Anton Poky (aus dem Geschlechte Pok) nicht erschienen. Die genannten Brüder Poky sollten mämlich in den Gütern Pok, Mérges, Homorod, Theth, Utal, Rethij, Kos, Vanyala, Meusse, Sebes (im Raaber Comitate), Iszkaz (Veszprimer Comitat), Ond, Danielczenkij, Agyagos (Ödenburger Comitat), Berche und Nyék (Graner Comitat) immatrikuliert werden, wogegen Sigmund Protest erhob. Die Verurtheilung erfolgt für den Fall, als Sigmund sein Vorgehen nicht werde legtitimieren Können.

Als Burggraf Michael von Magdeburg 228), Graf zu Hardegg, die Grafschaften Hardegg und Retz etc. bei seinen Lebzeiten (am 22. December 1481) dem Kaiser

<sup>&</sup>quot;) Von Wissgrill nach dem in seiner Sammlung befindlich gewesenen Originale mitgetheilt. In den von Wissgrill gebrauchten Libris Mser. Estr. Antiquitatum etc. findet sich mit Bezug auf die ungarischen Güter der St. Georgene folgendes: "Georgius, item loannes et Sigismundus Groff dieti de Sancto Georgio et de Bazin Jura sua tuentur in Castrum Vöröskeð in Comitatu Posoniensi Anno 1468", dann ddo. 1496. Ferner "de Sancto Georgio et Bazin Magnifici Comitate Ioannes ao Sigismundus Tratres pro Summa 35000 forenorum in pignore acquisiverunt Portionem Ioannis filli quondam Dominici de Gellye in Oppido Reche in Comitatu Posoniensi; Anno 1465. Item Comitatu Posoniense et Sigismundus de Bazin . . . ao Bertholdus Ellerbach de Monyorokerék Vojvoda Transylvaniae Transigunt. . . Anno 1466."

<sup>\*\*\*)</sup> War im Pressburger Stadtarchiv, Lad. 28, Nr. 22; fehlt im Originale.

<sup>224)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 25, Nr. 2e.

<sup>175)</sup> Teleki, Hunyadyak kora XI, S. 484.

<sup>\*\*\*)</sup> Stammte aus der Familie Querfurt; war Sohn Johanns III., regierte seit 1427, † als Letzter seiner Linie 24. März 1483.

Friedrich freiwillig abgetreten hatte, ward die Grafschaft Hardegg sammt Zugehör 1482 zu Linz an Sigmund und Johann von St. Georgen abgetreten.<sup>227</sup>)

1486 erlaubte König Mathias den Brüdern Sigmund und Johann, dass sie gegen das Kalocsaer Capitel neuerdings einen Process wegen der in den Comitaten Beies und Bodrog gelegenen Gitter St. Georgen und Kabold anstrengen dürfen.

Am 16. October 1486<sup>228</sup>) klagt die Stadt Pressburg, dass Johann und Signund von Bozin die Pressburger Bürger auf ihren Weingärten in diesem Jahre zur Entrichtung eines Dreißigsts zwingen. Der König Mathias verbietet dies nun den Grafen und droht im Nichtbefolgungsfalle, dass die Bürger das an ihnen begangene Unrecht zehnfach entolint erhalten sollen.

Sigmund besaß nach Johanns Tode die Herrschaft Hardegg sammt Zugehör noch in den Jahren 1490 und 1492. 229)

1492<sup>236</sup>), feria secunda proxima post fest. Nativitatis B. M. V. ergeht von König Uladislaus II. ein Befehl an Sigmund von St. Georgen und Bösing, dass er von dem Eigenthume der Pressburger keinen Tribut erhebe und das Erträgnis der auf seinem Gebiete liegenden Weingärten der Pressburger nicht verkürze.

Bald nach 1492 (vielleicht schon in diesem Jahre) ist der hochbetagte Sigmund gestorben. Ende 1494 hat Kaiser Maximilian I. Hardegg an Heinrich Prueschenk Freiherrn von Stettenberg verkauft und denselben ddo. Aschaffenburg am 27. October 1495 zum Grafen von Hardegg und im Machlande erhoben.

Sigmunds Gemahlin hieß Barbara (nach Einigen eine geborene von Kraig) und hatte ihm einen Sohn Thomas geboren. 281)

1493 232) kommt Barbara bereits als Witwe Sigmunds vor.

1493 <sup>233</sup>) feria quarta proxima post fest, beatae Scholasticae virginis richtet König Uladislans II, einen Befehl an Barbara, Witwe des Grafen Sigmund

<sup>11)</sup> Nach Wissgrill befand sich die Verleihungsurkunde im Hof- und Staatsarchive; eine Copie derselben im Hofkammerarchive. — Ennenkel, 1. c. Tom I, fol. 515, hat hierüber Folgendes: "Johannes und Sigismund Graven zu Sanzt Jörgen und zu Pösing bescheinen den delen ihren getrenen Hanns Schüz ihren Pfleger auf Hardeck über die Gefall Abfuhr von der ihm getrauten Pfleg zu Hardeck welch Herrschaft ehedess gehabt der Hochgeborn Fürst und Herr Herr Michael des Heil. Röm. Reichs Burggrave zu Magdburg etc. geben zu Altenburg an Sant Gallustag 1482.

<sup>216)</sup> Teleki, Hunyadyak kora XII, S. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Am Montag in der Charwoche 1490 schreibt er dem edeln Wilhelm von Neydeckh, Ritter, dass Tags zuvor König Mathias zu Wien verstorhen und dass er selbst längstens um Johanni nach Hardegg auf sein Gut kommen werde (es wäre denn, dass ihn ein Landtag oder irgend ein anderes "Geschäft" abhiette,) in welchem Falle er den Neydeck nach Hardegg zu sich laden werde, um über manche Sachen, namenlich über die Engelhartstetner Schuld mit ihm zu conferieren.

Am Vorabende der Bekehrung St. Pauls (24. Jänner) 1492 erlässt er den Brüdern Wilhelm. Eustach und Sigmund von Neydeck den Zehnten bei Rezbach, Pernestorf, Alberntorf etc., die zur Grafschaft Hardegg gehören (vgl. Ennenkel Tom. II.).

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 6, Nr. 12<sup>1</sup>; vgl. in derselben Angelegenheit den Erlass , Eladislaus' H. ddo. Ofen fer. tercia proxima post fest Michaeli Archangeli 1492 l. c, Nr. 12<sup>1</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Nach Wissgrill hätte Sigmund 1461 Barbara, Herrin von Kravg geheiratet; demselben Autor sind keine Kinder aus dieser Ehe bekannt.

<sup>292)</sup> Ungarisches Landesarchiv, Dipl. Abth. Nr. 20.008.

<sup>281)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 17, Nr. 61f.

von St. Georgen und Bösing, sowie an Sigmunds Sohn Thomas wegen neuer Feststellung der Grenzen ihrer Güter.

Von Sigmunds Sohne Thomas wissen wir, dass er 1493 einen alten, mit dem Erzbischofe von Gran wegen der von den beiderseitigen Unterthanen zu zahlenden Zehnten geführten Process beendete. Nach Wissgrill und seinen Nachfolgern wäre dieser Thomas jung und kinderlos verstorben. Über seine Vermählung und seine etwaige Nachkommenselnaft ist allerdings nichts bekannt, dass er aber noch 1501 lebte, beweisen folgende Urkunden:

a) 1499<sup>284</sup>) in festo divisionis Apostolorum ergeht ein Befehl des Königs Uladislaus II. an den "spectabilis et magnifieus Thomas Comes de Bozyn et de Sancto Georgio", dass er die Marktkaufleute mit ihren Waren zum Nachtheile der Privilegien der Stadt Pressburg nicht in seine Besitzungen einlassen solle.

b) 1501<sup>285</sup>) ist eine Urkunde des Grafen Thomas von St. Georgen und Bösing in Angelegenheit der freien Durchfuhr seines Weines über die Pressburger Überfuhr ausgestellt.

Ehe wir die directe Nachfolge Georgs II. schließen — denn mit diesem Thomas hat sie ihr Ende genommen — haben wir noch Folgendes anzuführen:

In den Brüdern Johann und Sigmund hatte die Familie der alten Grafen von St. Georgen und Bösing — allerdings kurz vor ihrem Erlöschen — ihren Glanzpunkt erreicht. Zwei mächtige Monarchen suchten in gleichem Maße die Zuneigung dieser ihrer Unterthanen; kaiser Friedrich gab ihnen die Kaiserkrone ins Wappen, den Vorrang vor dem gesammten Adel und überhömße sie mit Gütern. König Mathias machte sie zu geborenen und erblichen Reichsbaronen, ja Sigmund hatte eine Zeitlang hindurch sogar Münzrecht.

Um 1460 waren nämlich die Münz- und Finanzverhältnisse unter aller Kritik und an der Spitze der heilbosen Wirtschaft stand der Kaiser selbst, der die Erfinder der schlechten "schwarzen Münze" mit seiner Gunst überschuttet. Nach dem Chronisten Thomas Ebendorfer<sup>236</sup>) erhielt Graf Sigmund von Bösing nebst anderen kaiserlichen Getreuen das Münzrecht. Unterstützt wird diese Angabe dadurch, dass 1463 unter einer Anzahl eingelaufener Briefe, die der Kanzler, der Bischof von Gurk, dem Kaiser übergibt "Item ain renersal graf Laßlaws von Pösing vmb die münß auf des preg so mein Herr slecht, dieweil er sich meines Herrn halt zu slahen" befindet.<sup>237</sup>)

Bergmann macht hierbei folgende Bemerkung: "Wenn auch Graf Stephan von Frangepan und seine Nachkommen unter ihrem Wappen gemünzt, so ist mir wenigsteus bisher bei zwanzigjähriger Praxis kein solches Sütek bekannt geworden, desgleichen nicht von den anderen sieben münzberechtigten Herren<sup>389</sup>), die wehl

<sup>784)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 4, Nr. 3a.

<sup>285)</sup> l. c. Lad. 12, Nr. 68 a, b und Lad. 53, Fasc. K, Nr. 4 p.

<sup>190)</sup> Petz II, S. 201.

<sup>207)</sup> Chniels Regesten II, Nr. 4016.

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup>) Nach Chmels Regesten II, Nr. 4006 verleiht Kaiser Friedrich am 15. Jänner 1463 den Städten Krems und Stein das Münzrecht und die Erlaubnis, ganze und halbe Pfenninge (Hälblinge) zu schlagen.

bei dem kaiserlichen Wappen und Typus (sub Imperiali charactere) bleiben mussten und deren Münzen von den schlechten Schinderlingen des Kaisers, die noch in Münzfunden vorkommen, wohl kanm zu unterscheiden sein dürften."

# Georg I.

Jungerer Sohn Nikolaus I. und der Barbara. Tritt 1884 zuerst urkundlich in Gesellschaft seiner Mutter und seines Bruders auf. Da ihn noch am 25. Mai 1394 sein Bruder vertritt, dürfte er damals noch sehr jung gewesen sein.

1397<sup>239</sup>) meldet das Pressburger Capitel dem Könige Sigmund, dass es "propossessione Kiralyfalva aequivalentes invenisse pro Comite Georgio de Bozyn possessiones Sárosfalva et Nádasd." Georg wird hier ein Sohn des Nikolaus, des Sohnes Sebus' de Bozen genannt. Er kommt auch als Groff Jerigh de Bozen vor. <sup>240</sup>)

1409 ist Georg Groff de Bozyn Obergespan des Pressburger Comitates. 241)

1416 (s. o.) wird er mit seinem Bruder von den Reichsgroßen zur Auslösung von Kriegsgefangenen für das Pressburger Comitat designiert

1421 22) registriert und bestätigt König Signund die Immunitäten der Weißenburger Bürger. Die betreffende Urkunde hat folgenden Passus: "Georgioque Groff de Bozen praelibati vero Georgii Groff in Farkashyda sua utpote possessione et in oppido Sempthee nuncapud ipsum Castro similiter Sempthee nuncupato et eins pertinentiis in pignore existente habitorum contra ipsorum civium nostrorum privilegatas libertates..."

Von sonstigen staatlichen Functionen Georgs I. ist uns noch bekannt, dass auf der Urkunde, mittelst welcher König Sigmund im Jahre 1412 sich die Unterstützung des Polenkönigs Uladislaus verschaft, auch der Name Georgs vorkommt. Sein Tod wird auf 1426 gesetzt; als seine Ruhestätte gilt die große Kirche zu Bösing. 343)

Georg kommt (wie sein Bruder "Nichlos" auf fol. 38) im Arlberger Bruderschaftsbuche auf fol. 24 v vor; eine genaue Wiedergabe dieses Blattes ist dieser Arbeit als Titelbild beigegeben.

Die ungarischen Autoren nennen als seine Gattin Iratna Ozdravszki, über die mir keinerlei Material zu Gebote steht.

Von seinen Söhnen kennen wir mit Bestimmtheit nur Peter V. und Georg III.244)

<sup>180)</sup> Fejér X. 2. 523.

<sup>100</sup> jin derselben Angelegenheit erlässt das Pressburger Capitel noch mehrere Urkunden I. c. 525 ddo. 1397; I. c. 529 ddo. 1397 ("Groff Girgh de Bozyn"). Am 19. October desselben Jahres verlangt auch er die uns bereits bekannte Umschreibung der Urkunde von 1216.

<sup>241)</sup> Urkundenbuch der Familie Palásthy S. 225.

<sup>242)</sup> Fejér X. 6, 376.

<sup>243</sup> Budai, Lexikon III, S. 312.

<sup>344)</sup> Wie wir unten sehen werden, legen ihm manche noch die Söhne Emerich und Ladislaus bei.

## Jüngerer Bösinger Zweig.

### Peter V.

Über diesen Sohn Georgs I. finden wir nichts von Bedeutung. Bergmann (l. c. 14) erzählt nach einer Urkunde des Haus- und Staatsarchivs, dass dieser Peter bei Ulrich Permann und dessen Gattin Anna 8000 Gulden hinterlegt habe, was, wie wir sehen werden, später Gegenstand eines Processes wurde.

Als Peters Todesjahr galt bisher 1445, was jedoch falsch ist, da er schon 1436 urkundlich als verstorben bezeichnet wird.

1436<sup>245</sup>) mehlet nämlich der Judex Curiae Stephan von B\u00e4thor dem Pressburger Capitel, dass Hedwig, Witwe des Peter Grof de Bozen und ihr Sohn Emerich (beide vertreten durch Johann Litteratus de Debiagoz), ein aus dem Jahre 1239 stammendes Document in Angelegenheit der Edeln aus dem Geschlechte Salomon und einiger Unterthauen des Pressburger Schlosses pr\u00e4sentieren.

In demselben Jahre erscheinen dieselben Personen<sup>246</sup>) in Angelegenheit der Grenzbestimmung der Schüttler Ortschaft Légh.

1446 theilte Hedwig in Csütörtök mit ihrem Schwager Georg III. auf. In Giegenwart von vier Pressburger Domherren wurde auf einen Zettel Bösing mit Schloss Borostyán, auf einen anderen St. Georgen mit Schloss Eberhad aufgeschrieben, worauf ein des Lesens und Schreibens unkundiges Kind in beider Namen einen der beschriebenen Zettel zog. Das Los entschied, dass Hedwig Bösing mit Borostyánkö erhielt.

Hedwig ist nach den einheimischen Autoren die Tochter des Baus von Slavonien Dionysius von Marczal (aus dem Geschlechte Pécz). Ihr Todesjahr ist unbekannt. <sup>247</sup>)

Peters und Hedwigs Söhne sind nach den einheimischen Autoren: Emerich, Ladislaus und Stephan I., von denen ich jedoch nur die beiden ersteren urkundlich finden komte. <sup>248</sup>)

<sup>146)</sup> Wenzel VII. 83/55.

<sup>946)</sup> Wenzel VIII. 232/157.

<sup>&</sup>quot;i") Wissgrill (262) behauptet, dass laut Urkunde ddo. 1403 als Peters V. Gemahlin Margarethe, Tochter des † Judes Curiae Emerich Bubek von Pelsöcz (einer Familie aus dem Geschlechte Åkoa) erwähnt sei. Abgesehen davon, dass Peter V. 1402 kaum in heiratsfähigem Alter sein konnte (es ist sogar fraglich, ob er damals schon lebte), ist zu bemerken, dass der Judex Curiae Emerich Bubek von Pelsöcz später als 1402 vorkommt und dass wir nur seine Söhne Andreas und Ladislaus kenneu.

<sup>144)</sup> Wissgrill neunt außer diesen noch einen G eorg und beruft sich hierbei auf einen Verleib- und Freiheitsbrief der Kaisers Sigmund dob. 20. Pebruar 1431. Außer den Söhnen schreibt derselbe Antor Peter V. noch folgende Tochter zu: 1. Clara, Gem. Emerich von Palöez. 2. Ursula, Gem. Lorenz Konth de Hédervár, königl. Oberstallmeister, dann Palatin. 3. Cäcilie, Gem. Stefan von Rozgony, Graf von Temes. ad 1. Wir kennen zwie Rmerfelv on Palöez aus dem 15. Jahrhunderte. Der Eine konnnt noch unter König Sigmund vor und dürfte infolge des Umstandes, dass sein Söhn Ladislaus schon 1433 ein erwachsener Mann war, kaum Peters V. Schwiegersohn gewesen sein. Der andere Emerich, auf den die Chronologie besser passen dürfte, kommt 1470 vor, doch kennen wir als seine Gemahlin nur Dorothen, Tochter des Oswald von Rozgony ad 2. Palatin Lorent von Hedervár († 1447) hat zur Gättin Margarethe, Tochter Antons von Ballaga, ad 3. Cäcilie ist allerdings Tochter eines Peter, aber jenes Peter III., den wir in der St. Georgener Linie kennen gelernt haben.

### Emerich III.

Altester Solm Peters V. und der Hedwig von Marczal. Kommt 1436 mit seiner Mutter Hedwig urkundlich vor. <sup>249</sup>) Am 15. März 1439 wird er (s. o.) in Gemeinschaft mit Nikolaus II. und Georg III. erwähnt.

Außerdem erwähnen seiner noch folgende Urkunden:

1449<sup>250</sup>) ddo. Pösing am Freitag vor Invocavit in der Fasten schreibt Graf Emerich von St. Georgen au die Stadt Pressburg in Angelegenheit der Weine seines Kaplaus Peter. (Unterschrift: "Emreich, Graff zw Sand Georign vnd zw posing.")

1457<sup>251</sup>) quarta die festi pentecostes erfolgt zwischen den Bürgern von Pressburg und den nachbenannten Grafen von St. Georgen und Bösing ein Vergleich in Betreff ihrer im St. Georgener Gebirge gelegenen Weingärten. Die Grafen sind: 1) Georg, Sohn des quondam Nikolaus; 2) Emerich und Ladislans, Söhne des quondam Peter, Groff de Zenthgyorgh et Bozyn.

1457 <sup>252</sup>) am Samstag vor dem Egyditage schreiben Emerich und Lassla (Ladislans) von St. Georgen Nachfolgendes an die Bürger der Stadt Pressburg:

"Erber vnd weißen besunder lieben frant vinssern frantleichen dinst beuor da sehlik wier Ewch Ewr dyner dye irr vns ezw natürft gelichen habt vnd solichs dinst vnd guetz willens dye ir vns yeez in vinsseren natürften beweist habt des dank wier Ench frantleich mit besundern fleis vnd wellen das hinfuer mit vinssern leib und guett vmb Ewch verdyenen vnd tuen was ewcli lieb ist auch pyt wier Ewch frantleich das ir vns maister petern p\u00fcnenmaister wider heraus welt schikken vnd vns den gunnen ezw vinssern grossen natürften vnd darum well wier Im vnib Sein dinst vnd Thue ain gen\u00fcgen tuen vnd wier haben hoffn\u00fcng vnd trawn ezw Ewch als ezw vinssern franten das ir vnss Soliche peett nich verezeichen welt das well wier auch besundwar vmb ewch verdien auch las wir Euch wissen das her jan vnd her jacob des pangraezen pr\u00fcder genn lensdorff elennen Sind, wol mit viij C² vnd wier wissen nicht wo Se hin wellen Geben ezw Pesing am Svintag vor Egydy Anno 1457 etc. vnd dew von aybas haben moder gestern aus prent vnd wier piten Ewch vmb nene ezeitling.

Emerich vnd Lassla Graffen czu sand Jorigen vnd czu pesing.

Emerich spielte in der Politik eine Rolle, insoferne in jenem Bündnisse, welches die vornehmsten Magnaten Ungarus, Böhmens und Österreichs am 5. März 1453 zu Wien schlossen und mit 62 Siegeln bekrüftigten, nm Ladislaus V. von Friedrichs Vornmundschaft zu befreien und in die Regierung einzusetzen, auch Emericus

<sup>240)</sup> Nach Wissgrill schon 1431; dann 1452

<sup>150)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 38, Fasc. 2, Nr. 13.

<sup>254)</sup> l. c. Lad. 25, Nr. 2d.

<sup>252) 1</sup> c. Lad. 60, Nr. 39,

Groff de Bozyn et Sancto Georgio als einer der ersten unter den uugarischen Magnaten gelesen wird. <sup>289</sup>) Da er 1459, wo zahlreiche seiner Verwandten in dem politischen Getriebe sich stark bemerkbar machten, nicht genannt wird, war er wahrscheinlich damals nicht mehr am Leben.

Seine Gattin ist Helene, Tochter des Judex Curiae Georg von Rozgony (aus dem nur chronistisch bekannten Geschlechte Bastech).

1462 254) schreibt "Elena de Rozgoy, Witwe des Emerich, Groff de St. Georgen und posing" an die Stadt Pressburg in Angelegenheit eines Goldschmiedes, der in ihrem Hause zu Pressburg wohnt und ihr die Miete nicht bezahlen will.

Von Emerichs Nachkommenschaft ist bloß der einzige Simon bekannt.

#### Simon.

Einziges bekanntes Kind Emerichs II. Von ihm wissen wir nur, dass er 1488 die Hallte von Cstütrick besessen. Nach Bergmann ist er 1490 noch am Leben. Wisszrill kennt ihn 1472, 1488 und 1490.

Die ungarischen Antoren nennen als seine Gattin Katharina, Tochter Ladislaus' von Balassa.<sup>255</sup>)

Als seine Kinder sind uns bekannt: Ladislaus V., Peter VII., Franz, Wolfgang, Georg III., Christine und Barbara. 256)

#### Christine.

Wahrscheinlich ältere Tochter Simons. Ihr Gemahl war Freiherr Johann Myčan von Klingenstein (bei den ungarischen Autoren Mithyän von Klistiän). Christine erhielt lant eines Repertoriums im k. k. Hofkammerarchive am 26. November 1557 einen Provisionsbrief und "Benelch" um jährliche 150 Gulden ungar, aus dem Dreißigstamte zu Pressburg.

### Barbara.

Diese Tochter Simons ist um 1488 geboren. Sie war der lateinischen Sprache so mächtig und eine solche Verehrerin derselben, dass sie ihre Correspondenz lateinisch führte. Unter den Franen, mit denen sie so correspondierte, wird namentlich Barbara Fautsi erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup>) Wissgrill kennt wohl die beiden Töchter, aber — sonderbarerweise — von den Söhnen nur den einzigen Wolfgang.



<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>) Wissgrill mit Berufung auf Cod. antiqu. Diplom. (Manuscript des Klosters Melk, fol. 27 seqq. Nr. 13.)

<sup>254)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 1, Nr. 12.

<sup>\*\*)</sup> Wissgrill nennt seine folgenden Gattinnen: 1. Susanna von Dobó. 2. Elisabeth (Klara) von Homonna. Doch betont er ausdrücklich, dass diese Beiden "nach Urkunden nicht bewährt sind." Mit Bezug auf Beide ist zu bemerken, dass die einheimischen Genealogen keine einzige derzelben kennen.

Barbara war zweimal vermählt. Ihre Ehegatten waren:

1. 1511 Erasmus von Liechtenstein zu Nikolsburg, Sohn Heinrichs VII. (Hern von Steieregg, ungarischen Hauptmann in M\u00e4hren 1473, † 1483) und der Agnes, einer Toehter Johanns von Starhemberg. Diese Ehe war ungflücklich. Erasmus verstieß eigenm\u00e4chtig seine Gemahlin nach einigen Jahren und lebte von ihr getrennt. Darüber f\u00fchren f\u00e4hren zusen Wolfgang bei Hofe Klage. Die diesbez\u00e4glichen Acten, n\u00e4milleh das Verh\u00fcprrotokoll dol. 3. Juni 1523 und das Hofgerichtsurtheil do. Nenstadt 23. Juli 1523 waren zu Wissgrills Zoiten inn k. k. Hofkammerarchive vorhanden. Das Urtheil lautete, dass Erasmus seine Gemahlin, nachdem beide nicht durch ein geistliches Gericht geschieden sind, zur\u00fccknehmen m\u00fcsse. Die Sache hatte aber keinen besonderen Vortheil f\u00fcr die Versto\u00e4ene, weil Erasmus sehon am 4. M\u00e4rz 1524 starb. \u00e427\u00e4)

Sämmtliche ülteren Quellen behaupten, dass Barbaras erste Ehe kinderlos gewesen sei. Dem gegenüber finden wir aus derselben Zeit eine Tochter Katharina, die um 1547 Hof- und Kammerfräulem bei den Kindern Kaiser Ferdinands I. war. <sup>258</sup>)

 Nach Erasmus' Tode vermählte sich Barbara im Jahre 1524 mit Stanislaus (n. a. Kaspar) Jerotsky von (irosing, gestorben um 1560.<sup>259</sup>)

Zum zweitenmale Witwe geworden, verlebte Barbara ihre Tage unter Verwaltung ihres Vermögens und Entfaltung eines großartigen Wohlthätigkeitssinnes.

Als Witwe Jerotskys hatte sie 1568 den Brüdern Egiuo († 1574), Julius I. († 1595) und Nikolans IV. († 1580) Grafen von Salm-Neuburg auf deren ihr verpfändete Herrschaften in Ungarn (Sempthe, Gesztes, Tats etc.) 30.000 fl. geliehen. 350) Sie lebte meistens in Wien und hinterließ zahlreiche milde Stiftungen.

Am 18. August 1574 vermachte sie die jährlichen Interessen von 4000 fl. zur Erweiterung des Siechenhauses zum Klagbaum auf der Wieden, das bis 1784 bestand; sie spendete 82,000 fl. zur besseren Stiftung und Einrichtung der Spitäler zu St. Marx und des Lazarethes am Alserbache und weitere 45,000 fl. zum nöthigen Baue: sie gründete eine Stiftung für 12 Waisenknaben und 12 Waisenmädchen, und eine solche zur jährlichen Ausstattung einiger armer würdiger Mädchen, besonders Dienstmädchen, die lange Zeit hindurelt zur Zufriedenheit ihrer Dienstgeber an einem Platze im Dienste gestanden hatten.

1574 <sup>261</sup>) testiert Gräfin Barbara von St. Georgen. Sie hat ihrem Bruder, dem † Franz von St. Georgen 4000 fl. geliehen mid vermacht davon einen Theil der Barbara, Gemahlin Adams, des Sohnes des † Johann von Puchheim, einen anderen Theil dem J. U. Dr. Peter de Rotis. Adams von Puchheim Gemahlin Barbara war nämlich eine Toehter der Margarethe von St. Georgen, der Tochter des Grafen Franz, somit eine Großnichte der Erblasserin.

<sup>161)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad, 28, Nr. 27,



<sup>157)</sup> Voigtel-Cohns Stammtafeln geben dieses Datum an, setzen aber 1580 als fragliches Todesjahr zu; vgl. Tafel 199.

<sup>25#)</sup> Cohn l. c.

<sup>259)</sup> Cohn l. c. und Budai III S. 317 nennen ihn Kaspar v. Gragovszki.

<sup>260)</sup> Hofkammerarchiv.

Sie starb im 90. Lebensjahre 1578 und wurde "bei ihren Armen und Erben" in der St. Marxer Kirche bestattet. Nach Wissgrill war ihr Denkmal in der alten Kirche zur rechten Seite des Hochaltars in Marmor mit folgender Inschrift gesetzt: "Hie ligt begraben die Wohlgeborn Frau Barbara Weillendt Herrn Erasmus Herren von Liechtenstein von Nicolsburg erste und weillendt Herrn Stanislaen Jerotsky von Grosing Ritters andern Gemahel und gelassene Wittib geborne Gräfin von St. Jörgen und Poesing. Welche wie sie in ihrem Leben vilen Armen und Dürftigen alle Christliche Lieb Treu und Guets vilfeltig erwisen Also hat sie nach irem zeitlichen Abgang nit allain das maiste irer ansehnlichen Verlassenschaft niemands andern als armen und Dürfftigen und sonst verlassenen Waisen verginnen sondern auch anderswo nit als bey und zwischen diesen Armen bis zu der ewigen in jener Welt verhofften Freuden ruehen und also die so sie, in irem Leben christlich geliebt nicht minder auch mit irem abgeleibten Cörper nit verlassen wollen. Ist in Gott seeliglich verschiden nach Christi unsers Herren Geburtt 1578 den 22. Tag Monats . . . . Ihres Alters in 90 Jahr." Verordnet und auffgericht durch die von obgedachter Frauen Seeligen erbettene Testaments Executores Reichharden Strein Herren zu Schwarzenau Hertnstein Tuernstein, des Thals Wachau und Freudegg etc. Und Joseph Zoppel von Haus Doctor Cannzler der N. O. Lannden und Bevde der Röm, Kav. May. Rathe."

"Der Glaub macht Sellig. Die Almosen aber und das Gebet durchdringen die Wolkhen und geben Zeug vom Glauben."

Da Barbaras Capitalien zum Theile auf den Streinn'schen Herrschaften einverleibt waren, konnten ihre frommen Stiffungen erst in den Jahren 1615 und 1618 in Volkug gesetzt werden. <sup>242</sup>)

#### Franz.

Von Simons fraglichen Schnen Ladislaus V. und Peter VI. ist nichts bekannt. Erst Franz bietet dem Genealogen manches Beuerkenswerte. Er kommt nach einer im ungarischen Landesarchive<sup>269</sup>) befindlichen Urkunde bereits 1500 vor.

Spätere Urkunden nennen ihn zumeist in Gesellschaft seines Bruders Wolfgang. 1521 <sup>264</sup>) feria tertia proxima post fest. beati Jacobi et Seb. martyr. haben Franz und Wolfgang von St. Georgen in Gegenwart eines durch die Stadt Pressburg zu emittierenden Vertreters ihr Schloss Dévény dem Rathe und Dreißigster Stephan Atzél zu übergeben.

1525\*\*\*) sabbato proximo post fest. beati Bartholomaei erlässt König Ludwig II. einen Befebl an Franz und Wolfgang von St. Georgen und Bösing, dass sie die Bürger Pressburgs unter keinerlei Vorwande in ihrem Weinbau stören sollen.

1531 266) erfolgt zwischen Franz und Wolfgang von St. Georgen ein Vergleich über einige zwischen ihnen aufgetauchte Misshelligkeiten.

<sup>\*\*\*)</sup> In Anton von Geusaus Geschichte der Stiftungen (1803, S. 480) ist von diesen Stiftungen ausführlich die Rede. In Barbaras Testament ddo. 10. August 1568 heißt eine derselben die Geroczkische Waisenstiftung.

<sup>168)</sup> Diplomatische Abtheilung Nr. 20, 1, 925.

<sup>266)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 37, Sect. 2, Nr. 28 m.

<sup>165)</sup> l. c. Lad. 25, Nr. 2 g.

<sup>266)</sup> l. c. Lad. 28, Nr. 24 (fehlt).

1532 267) erhebt Wolfgang von St. Georgen gegen seinen älteren Bruder Franz von St. Georgen Klage, dass Letterer den mit ihm vorden geschlossenen Vergleich nicht eingehalten und sich ihm gegenüber mannigfache Gewaltthätigkeiten zu Schulden kommen lassen habe. In demselben Jahre 268) erhebt Wolfgang dieselbe Klage gegen Franz und gegen dessen Gemahlin Barbara.

1533<sup>269</sup>) änßert sich eine Urkunde über die mannigfachen Gewaltacte, die Graf

Franz von St. Georgen und Bösing an der Stadt Pressburg verübt.

In demselben Jahre (1533)<sup>270</sup> protestieren die Bürger von Pressburg vor dem dortigen Domeapitel dagegen, dass Graf Franz von St. Georgen und dessen Gattin Barbara sie in dem Besitze ihrer im St. Georgener Gebirge gelegenen Weingärten stören und ihnen mannigfaches Unrecht zufügen.

In dem Thronstreite Johanns von Zapolya gegen Ferdinand I. ergriff Franz die Partei der Habsburger und wir dürfen seine hierbei geleisteten Dienste und den Grad seiner österreichischen Gesinnung genug hoch ansehlagen, wenn wir bedenken, dass Ferdinand ihn zum Taufpathen des zu Wien am 31. Juli 1527 geborenen Prinzen Maxmilian (nachmaligen Kaisers) erwihlte.

Er wird 1534 bereits als verstorben genannt.

Seine Gattin Barbara, Tochter Ulrichs von Weißpriach und der Gertrud von Hohenwart, finde ich 1532 zum ersteumale erwähnt. Umso öfter sprechen aber von ihr die Urkunden nach ihres Gatten Tode.

Am 9. Juni 1534<sup>271</sup>) befiehlt König Ferdinand I. in einem an den Obergespan von Pressburg, Johann Zalay von Kereesény gerichteten Erlasse, dass Barbara, Witwe des Grafen Franz von St. Georgen, die durch sie occupierten Güter der Barbara, geborenen Klee, deren Brüdern Michael und Martin Klee resitiuiere.<sup>272</sup>)

Am 12. Juni **1534** <sup>278</sup>) befiehlt König Ferdinand der Barbara, Witwe des Grafen Franz von St. Georgen, dass sie den Bürgern Pressburgs, wenn sie gelegentlich einer Theuerung ihr Getreide exportieren wollen, den Durchzug durch ihre Besitzungen nicht verbiete.

Aus den Jahren 1534—1537<sup>214</sup>) kennen wir den Ausweis über jene Summen, welche Barbara, Witwe des Gräfen Franz von St. Georgen, auf ihre Forderung von 7449 Gulden und 60 Denaren (= 593 ungarische Gulden und 80 Denare) für die Verpflegung des spanischen Militärs erhalten hat. <sup>276</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) Pressburger Stadtarchiv, Lad. 28, Nr. 28.

<sup>268)</sup> l. c. Lad. 33, Nr. 19.

<sup>269)</sup> l. c. Lad. 3, Nr. 13 g.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup>) l. c. Lad. 25, Nr. 2 f.

<sup>271) 1.</sup> c. Lad. 38, Fasc. 1, Nr. 179.

rii) Über diese Angelegenbeit sprechen die Urkunden: a) 1534 am 9. Juni, Befehl des Kaisers an Alexius Thurzo de Bethlenfalva zu Händen der Witve Barbara von St. Georgen und Wolfgangs von St. Georgen und Bozin (Pressburger Stadtarchiv, Lad. 38, Fasc. 1, Nr. 46). b) Directe Befehl des Kaisers an die verwitwete Barbara ddo. 1587 in festo beati Gregorii Papae (in demselben Archive, Lad. 38, Fasc. 1, Nr. 180).

<sup>218)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 27, Nr. 21 e.

<sup>274)</sup> l. c. Lad. 27, Nr. 47.

<sup>\*\*\*\*</sup> Ygl. hierzu den im k. k. Staatsarchive (nebst drei anderen einschlägigen Stücken) befindlichen Bekennbrief ddo. Pressburg 28. Mai 1532 von Peter de Coeta und anderen spanischen

1537<sup>276</sup>) erlassen die königl. Räthe und der Statthalter eine Aufforderung au Barbara, Witwe des Grafen Franz von St. Georgen, dass sie die nach ihren Gütern erwachsenen Processkosten einlöse.

1538<sup>277</sup>) erlässt Johann von Alwyur, Graner Domherr und Kaplan des Bischofs von Siebenbürgen, eine Aufforderung an Barbara Waiszpecher, Witwe des Grafen von St. Georgen, in Angelegenheit einiger Arrendationen.

1540<sup>276</sup>) erlässt der Erzbischof von Gran eine Aufforderung an Barbara Wayspach, Witwe des Grafen Franz von St. Georgen, dass sie den zur Ordnung gewisser Angelegenheiten an sie abgesandten Mathias von Rews, Domherrn von Pressburg und Erzdechanten von Sasvär, mit gehöriger Achtung empfange.

Nach Bergmann war Barbara Aja und Taufpathin der am 13. Angust 1532 geborenen Erzherzogin Magdalena, wie auch Pathin des am 13. April 1538 und am 22. März 1539 verstorbenen Erzherzogs Johann.

Von Franzens Kindern werden Georg V., Stephan II., Stephan III., Anna. Gertrud, Margarethe und Sophie genannt. Von diesen kennt Wissgrill nur Stephan, Gertrud und Margarethe.

Keiner der Söhne ließ Nachkommen; wir kennen weder ihre ehelichen Verhältnisse noch ihre Todeszeit.

#### Gertrud.

Thr Gemahl Batthasar Prösinger, Sohn Leonhards II. und der Katharina von Raumschüssel, kommt am 15. April 1529 als kaiserlicher Rath. Oberkächenmeister und Forstmeister in Kärnten. Krain und der Graßschaft Cilly vor, erhält im 
selben Jahre von Kaiser Ferdinand das Amt Stein im Jaunthale, 1549 den Freiherrenstand "zu Stein" und die Landeshauptmannsehaft im Lande ob der Euns. Er 
starb am 28. Mai 1559 in Linz und ruht in der dortigen Minoritenkirche. Seine 
erste Gemahlin Katharina war die Tochter des kaiserlichen Kammerdieners Alexander 
Mangis.

In zweiter Ehe vermählte sich Balthasar im Jahre 1542 zu Innsbruck mit obiger Gertrud.

Nach Balthasars Tode erlegte die verwitwete Gertrud 1562 dem Kaiser Ferdinand bare 6000 Gulden zu 6% im k. k. Hofzahlmeisteramte, wofür ihr die Zinsen aus dem Salzkammergute Gmunden angewiesen und ihr. ihren Kindern und Erben die Beibehaltung der Pfandschaft St. Pölten 1562 vom Kaiser aufs Neue bestätigt wurde.

Am 8. Jänner 1572 suchte Gertrud bei Kaiser Maximilian II. an, diejeuigen 10.000 Gulden, welche ihr verstorbener Gemahl dem Könige Ferdinand noch in den Jahren 1556 und 1557 vorgestreckt und wordber er ruksjeldtjich der Züssen und

Officieren, dass Graf Franz zu St. Georgen und Pösing dem spanischen Kriegsvolke den 12 400 Gulden und 26 Kreuzer betragenden Unterhalt gereicht habe.

<sup>270)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 28, Nr. 55.

<sup>277)</sup> l. c. Lad. 28, Nr. 56.

<sup>978)</sup> l. c. Lad. 28, Nr. 69.

jährlicher 1000 fl. Capitalstilgung auf die Mautgefälle zu Ybbs angewiesen wurde, weil schon lange keinerlei Zahlung erfolgt war, diese Forderung auf die Urbarsteuer der Herrschaft Persenbeug unlegen zu lassen. Die kaiserliche Hofkammer gab am 10. Jänner 1572 hierüber dem Kaiser ihr zustimmendes Gntachten ab, jedoch ohne der Witwe und deren Erben Schloss und Herrschaft Persenbeug förmlich in Pfand zu geben und einzuräumen.

Gertrud starb in hohem Alter 1598, woranf Paul Sixtus Trautson, Graf zu Falkenstein († 1620). damals kaiserlicher Hofmarschall, die Herrschaft St. Pölten am 26. October 1598 um die Prösing'sche Pfandsumme von 15.042 fl. an sieh brachte.

Gertrud hatte sechs Söhne und drei Töchter geboren.

# Sophie. 279)

Heiratete laut Ehevertrag ddo. 1. Juni 1550 den Freiherrn Paul Wilhelm von Zelking.

Von Anna, der letzten Tochter des Grafen Franz, finde ich nur augeführt, dass sie 1527 vorkommt.

# Margarethe.

Ihr Gemahl war Wolfgang von Puchheim, oberster Erbtruchsess und Herr zu Göllersdorf. Feldhauptmann des Kaisers Maximilian II. in Ungarn. Er erhielt mit seiner Gemahlin das ungarische Gut Kittsee (im Wieselburger Comitate), weshalb er sich später "Freiherr von Kittsee" nannte.

Von Margarethe und ihrem Gatten Wolfgang sprechen u. a. folgende Urkunden:

1539, am 21. November 180), verbürgen sich Beide, dem Eperieser Bürger Georg Koller, dass sie für Leonhard Freiherru von Velß, obersten Feldhauptmann in Ungarn, jene 1700 fl. zahlen werden, welche der Genannte laut Schuldschein ddo. Säros 8. November 1539 aufgenomnen.

1560<sup>281</sup>) kaufen beide in Gegenwart des Grafen Thomas Nådasdy ein Haus und einen Edelhof in St. Georgen mit zwei Weingärten und einer Wiese von Barbara Gräfin von St. Georgen und Bösing, Witwe des Kaspar Jeroczky von Kresnicz.

1563<sup>282</sup>) verleiht Kaiser Ferdinand I. dem Wolfgang von Puchheim, Obersterbtruchsess in Österreich und dessen Genahlin Margarethe, geborenen Gräfin von St. Georgen und deren Kindern Schloss und Mark Kittsee (Kopesény) mit der Mant, ferner den Hof Kortelyes (Körtvélyes) mit zwei freien Allodialbesitzungen, das Dorf Ragendorf und den öden Hof Lesber, das öde Schloss in Eivariz, einen Theil des öden Dorfes Erlesthal und einen Wald, genannt "Minichholz". (Die Belehnung wird 1571 erneuert.)

Nach Wissgrill irrigerweise Tochter Wolfgangs.

<sup>200)</sup> Hofkammerarchiv.

<sup>281)</sup> Hofkammerarchiv.

<sup>288)</sup> Hofkammerarchiv.

Wolfgang von Puchheim kämpfte als Hauptmann im ungarischen Feldzuge gegen die Türken von 1542-1549. Er dürfte zwischen 1570-1575 gestorben sein.

Aus seiner Ehe mit Margarethe (das Todesjahr der Letzteren ist unbekannt) stammte u. a. Felicitas, die sich mit Ladislans Zay von Csömör und Elisabeth, die die sich laut Heiratsvertrages ddo. 2. Februar 1578 mit dem Freiherrn Johann Liszty von Köpesény (Kittsee) vermählte. <sup>285</sup>)

# Wolfgang.

Dieser Sohn Simons<sup>284</sup>) war Oberkämmerer des Königs Ludwig II. und 1526 sein Rath. Nach der Schlacht bei Mohäes (1526) selboss er sich der autinationalen Partei an und blieb bis zu seinem Tode Anhänger Ferdinands von Habsburg. Die Partei des Letzteren berief ihn nämlich mittelst Schreibens ddo. Pressburg, Samstag nach dem Lucientage, zur Witwe Ludwigs II. nach Pressburg, welchem Rufe er Folge leistete, um von nun an die Zapolyai'sche Partei nach Möglichkeit zu bekämpfen.

Urkundlich tritt er zum erstennale 1515 (s. u.) auf, später zumeist in Gemeinschaft mit seinem Bruder Franz.

1521 255) befiehlt König Ludwig II. dem Grafen Wolfgang von St. Georgen, dass er in Kewpehe (Köpesény, Kittsee) von den Pressburger Bürgern keinen Zoll einhebe.

1522<sup>286</sup>) in festo beati Martini Episcopi et Confessoris, vergleicht sich die Stadt Pressburg mit dem Grafen Wolfgang von St. Georgen und Bösing über seells Fässer Wein, die gelegentlich eines Schiffbruches ans der Donau gefischt und durch diesen Wolfgang gewaltsam angeeignet wurden. <sup>287</sup>)

1523 288) stellt Graf Wolfgang von St. Georgen der Stadt Pressburg einen Schuldschein aus.

1524 \*\*\*\*) feria sexta proxima post fest. concept. B. M. V. richtet König Ludwig II. einen Erlass an das Pressburger Domcapitel in Angelegenheit des Grafen Wolfgang von Bozyn, der einige Pressburger Kaufleute und deren Waren im Dorfe Jwan (Ivánvi) gewalthätig aufgehalten. \*\*290)

pes) Jahrbuch "Adler" 1889/90 S. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier stoßen wir ausnahmsweise auf eine richtige Ableitung des von Wissgrill benutzten Extr. antiqu.; es heißt daselbst: "Saneti Georgii Magnificus Comes Wolfgangus, filius quondam Simeonis filii quondam Emerici Comitis de Boryn et Saneto Georgio ex Dom. Elena ejustem Com. Emerici Consorte, filia Magnifici Georgii filii olim Simonis de Rozgon progeniti, repulsus est a Statutione sui sub titulo pignoris in Dominio Cseklex, Sempthe, Beke in Posoniensi et Vorösvár in Nitriensi comitatibus per generosam Dom. Claram de Rozgon relictam, et Ladislaum filium Magnifici quondam Georgii Dom. de Kanisa Anno Dom. 1512.\*

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>) Pressburger Stadtarchiv, Lad. 6, Nr. 13 z.

<sup>286)</sup> l. c. Lad. 3, Nr. 13 b und Lad. 3, Nr. 13 c ddo. 1522.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) Über dieselbe Angelegenheit äußert sich Lorenz von Ujlak, Herzog von Bosnien und Judex Onriae in einer Urkunde ddo. 1622 (1. c. Lad. 33, Nr. 19); er sagt, dass Graf Wolfgang sechs Fässer Weines, die auf der Donau nach Ofen geschickt wurden und infolge eines Schiffbruches an einen Donauarm gelangten, eigenmächtigerweise sich angeeignet habe.

<sup>185)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 26, Nr. 17.

<sup>189)</sup> l. c. Lad. 3, Nr. 13 d.

1526<sup>291</sup>) feria tertia post fest. circumcisionis Domini (ddo. Samaria) gebietet Ludwig II. dem Ulrich Zeke, Stuhlrichter im Pressburger Comitate, dass er den Grafen Wolfgang von St. Georgen in Angelegenheit von dessen Verpflichtungen gegen die Stadt Pressburg eitieren solle.

1527<sup>292</sup>) Sabb. proximo post fest. beati Valentini befiehlt König Johann von Zapolya dem Grafen Wolfgang von St. Georgen, dass er dem Juden Jakob Chely, Tyrnauer Einwohner, dazu verhelfe, dass derselbe seine in den Händen der Pressburger Bürger befindlichen Habseligkeiten wieder zurückerlange.

1537<sup>293</sup>) erlässt König Ferdinand I. einen Befehl an Wolfgang von St. Georgen, worin er sofortige Unterwerfung verlangt.

1537 wird schon der Witwe Wolfgangs gedacht.

Wolfgangs Gemahlin Barbara Verthessy (dürfle richtiger Vetéssy heißen) war die Nichte des ungarischen Primas Bakoes von Erdöd, der seine Verwandten mit den gläuzendsten Vertretern des damaligen ungarischen Hochadels zu verehelichen verstand. Eine Schwester jener Margarethe, Tochter des Franz Wethessy von Bozteh und der Katharina von Erdöd, die ihr Oheim 1504 ausstattete, dürfte obige Barbara gewesen sein, die sich laut Urkunde ddo. 8. Juli 1515 mit Wolfgang von St. Georgen und Bösing vermählte. Der Primas streckte aus diesem Anlasse dem Grafen Wolfgang 2000 Gulden vor, damit Letzterer seine verpfündeten Güter wieder an sich bringen könne; doch musste er für den Fall seines erbenlosen Ablebens seine Zustimmung dazu geben, dass diese Güter seiner Gattin, resp. der Familie des Primas anbeimfallen sollten. 2014

153725, dol. Sempthe Sabb. ante Dominicam Laetare, behandelt die Gewaltsteit, mit welcher Barbara. Witwe des Grafen Wolfgang von St. Georgen und Bösing und Barbara, Witwe des Erasmus von Lyktenstain, Vormünderin des Herrn Christoph. Sohnes des erwähnten † Grafen Wolfgang, vor eirea drei Jahren die beiden im St. Georgener Gebirge gelegenen Wolfgang, vor eirea drei Jahren die beiden im St. Georgener Gebirge gelegenen Weingärten des Michael und Martin Klee (aus Pressburg) occupiert haben. Die Urkunde spricht auch von einer Barbara der Witwe des Grafen Franz von St. Georgen und Bösing. Da Barbara noch als Wolfgangs Witwe urkundlich erscheint, ist die Angabe der älteren Literatur von seiner Ehe mit Sophie, Tochter des Lorenz Zablät von Trenesén, Witwe des Judex Chriae Ambrosius Särkäny von Akosháza, völlig unhaltbar geworden. Wissgrill und Bergmann nennen als Wolfgangs erste Gemahlin Katharina Lány von Lónya, die ihm (nach Wissgrill) einen Sohn Christoph geboren. Aus der zweiten Ehe mit Sophie lassen dieselben Autoren eine Tochter Sophie entstammen, was augenscheinlich eine Verwechslung mit Wolfgangs Bruderschwester Sophie (vereliel, Zelking) ist.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Vgl. in derselben Angelegenheit eine Urkunde ddo. 1526 l. c. 13 e, in der auch Christoph von St. Georgen und Bösing erwähnt wird.

<sup>191)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad, 33, Nr. 19 b.

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup>) l. c. Lad. 38, Fasc. 2, Nr. 15.

 <sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) I. c. Lad. 38, Fasc. I, Nr. 35.
 <sup>21</sup>) Erdödy'sches Archiv in Galgöcz, vgl. Századok 1888, S. 120 "über die Besitzerwerbungen des Primas Thomas Bakees" (von Dr. Fraknöi).

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup>) Pressburger Stadtarchiv, Lad. 3, Nr. 13 e,

Wissgrills Angabe, Sophie von Zablath habe 1525 zur Sicherstellung ihrer Mitgift und Widerlage die Hällte des Schlosses und der Herrschaft Bosing verschrieben erhalten, hat also, abgesehen von der Jahreszahl, da Ambrosius von Särkäny erst 1526 gestorben ist, auf Wolfgang keinen Bezug.

## Georg V.

Aus dem Leben dieses letzten Sohnes Simons ist wenig bekannt. Nach Nagy kommt er bereits 1509 vor und stirbt 1543. Seine Gemahlin ist unbekannt. Budai sagt, er habe zwar Kinder hinterlassen, da er aber dieselben insgesammt begraben, sei mit ihm die Pamilie der Grafen von St. Georgen ausgestorben. Nagy nennt zwei seiner Kinder: Christoph II. und Adolf. Dass Ersterer nicht Georgs Sohn gewesen sein kann, werden wir sofort sehen; von Adolf finde ich nur den bloßen Namen verzeichnet.

## Christoph II.



Seine Abstammung war bisher ein verwirrendes Conglomerat von mannigfachen Angaben. Während ihn Wissgrill einen Sohn des Wolfgang und der Katharina Lány nenut, lässt ihn Nagy einen Sohn Georgs V. sein. Fraknöi gibt gleichfalls
zu, dass Wolfgang kinderlos verstorben sei. Eine gegenwärtig in meinen Häuden
befindliche, bisher unbekannte Urkunde "zu Bösing am Samstag nach sannd Veitstag
Nach Christi unsers lieben Herrn gepurt Ain Tausendt Füufhundert vud In den
vierzigsten Jarren" ist von diesem Christoph eigenhändig unterschrieben (Unterschrift
und Siezel sind hier abgebildet) und beginnt also:

"Wir Christoff Graf zu Sannd Georgen von Bösing, des Durchlauchtigsten Fursten und Herrn Maximilian Ertzherzogen zu Osterreich obrister Mundschengke etc. Bekennen fuer Vnns all unser Erben vnd nachkumen, das wier in ansehung der freundtschaft vnnd sunderlichen der großen wol vnud guettaten so vnns die Wolgepornn Fraw, Fraw Barbara, gepornne Grauin zw sannd Georgen und Bösing, weiland des Wolgepornnen Herrn, Herrn Erasm von Liechtenstain von Nicolspurg seligen, gelassene wittib, vnnser freundliche liebe Fraw Muem mit laungwerunger hausgabung ... getan hat, vnnd noch thun mag, in ansehung vnnd zur Ergetzligkheit derselben haben wier gemelter Frawen Barbara freyledig geben vnnsern ganntzen Weingarten genandt der Goldner so zwen tayl von vnnserm lieben Vattern herrn graff Wolffen vnnd Vnnsern vettern herrn graff Steffan auf vnns erblich gefallen gelegen in Jorger gepürg an der ain seiten einweeg hinauf geend vnnd an der anderen seiten ain ... etc. etc. "

Christoph II. ist somit unwiderleglich ein Sohu des Grafen Wolfgang, was sich übrigens durch nachfolgende urkundliche Angabe bestätigt.

- a) Die Urkunde ddo. Sempthe 1537 (s. o.) nennt Christoph einen Sohn des Grafen Wolfgang.
- b) Eine Urkunde ddo. 1542 (s. u.) neunt ihn auch Wolfgangs Sohn. Wie wir aus der obigen Urkunde ddo. 1537 ersehen, war in dem genannten Jahre seine Tante Barbara, verwitwete Liechtenstein, seine Vormünderin; von 1540 angefangen tritt er jedoch in den Urkunden selbständig auf.

Wissgrill behauptet, dass Christoph 1540 laut Schuldschein und Pfandbrief ddo. Samstag in octav. sanctissimi corporis Christi, seiner Base Barbara, Witwe des Erasınus von Liechtenstein für ihm geliehene 4000 fl. und nachträgliche 11.000 fl., die er zur Hintanzahlung für seine Stiefmutter Sophie von Zablath gebraucht haben soll, Schloss und Herrschaft Detrekö (Blasenstein) im Pressburger Comitate verpfändet habe. Da aber Wolfgangs Witwe in den vorher citierten Urkunden als Barbara erscheint, was mit den urkundlichen Angaben über die im Jahre 1515 erfolgte Vermählung Wolfgangs ganz und gar im Einklange ist, müssen wir die Wissgrill'sehe Angabe, voransgesetzt, dass sich der Autor nirgends irrt. unbedingt auf einen anderen Christoph beziehen; es wäre denn, dass das Verwandtschaftsverhältnis Sophiens zu Christoph II. in der durch Wissgrill benützten Quelle anders bezeichnet wird.

Christophs II. wird in einer Urkunde ddo, 1542<sup>296</sup>) feria seeunda proxima ante fest, beati Thomae Apostolis erwähnt. Das Document erzählt, dass Graf Wolfgang von St. Georgen vor 14 Jahren (1528) von Barbara Klee, Gattin des Johann Spitzer, 350 ungarische Gulden entlehnt und dafür seine beiden im St. Georgener Gebirge gelegenen Weingärten "Pfangl" und "Boldokh" verpfändet. Martin Klee, Bruder der bereits verwitweten Barbara, tritt nun 1542 mit der Klage auf, dass des Grafen Franz von St. Georgen Witwe die beiden Weingärten occupiert, weshalb das Pressburger Capitel durch König Ferdinand I. aufgefordert wird, die Sache zu untersuchen. Infolge dessen ergeht an Wolfgangs Sohn Christoph der Befehl, die Sache in Ordnung zu bringen.

<sup>196)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 38, Fasc. 1, Nr. 181,

Christophs Todesjahr wird auf 1543 gesetzt, und da er der letzte seiner Familie war, so fielen seine Güter an den Fiscus. Speciell wird dies von der Besitzung Eberhard behauptet. Nach manchen Angaben hatte Christoph zwar eine Tochter, die aber noch in ihrer Jugend starb.

Christophs Gemahlin war Elisabeth, Gräfin zu Salm-Neuburg, Tochter des berühmten Vertheidigers von Wien, Niclas Grafen Salm und der Elisabeth von Rogendorf. Ihr Gemahl verschrieb ihr ddo. Pressburg 22. October 1542 Schloss und Gebiet Bösing mit allem Zugehör, Renten und Einkunsten so lange zu ihrer Nutznießung, bis ihre Mitgift und Morgengabe von 12.500 fl. durch ihn oder durch seine Erben ausgezahlt sein werde. 2017

Elisabeth vermählt sich nach Christophs Ableben am 24. Juni 1544 in zweiter Ehe mit Adam Hofmann, Freiherrn zu Grünbüchel und Strechau; sie starb im Schlosse zu Steyer am 18. März 1557.

### Jüngerer St. Georgener Zweig.

## Georg III.

Georg III. ist ein Sohn Georgs I. und der Iratna Ozdravszki. Er besaß nach Wissgrill die Feste und Herrschaft. Marchegg an der ungarischen Grenze, wegen deren Zugehör und Grenzen er mit seinen Nachbarn Hans von Eberstorf, Christoph II. von Liechtenstein († 1445) und Rüdiger von Starhemberg Streitigkeiten hatte, die durch Urtheil des Herzogs Albrecht V. von Österreich ddo. Wien 1424 feria seeunda post Trinit. beigelegt wurden.

Georg III. war ein so eifriger Anhänger des Königs Albrecht (von Habsburg), dass ihn derselbe zum ungarischen Kronhüler ernannte. Nach Albrechts Tode ergriff er die Partei für dessen Witwe Elisabeth, der er 1439 die Krone übergab, wie wir dies aus einer ddo. Visegråd am 9. November 1439<sup>298</sup>) ausgestellten Urkunde Elisabeths wissen.

Die Anhänglichkeit Georgs an die Familie Habsburg dauerte noch während der Regierung des Jagellonen Uladislaus I. fort. Vom 18. April 1441\*\*\*) ist eine Urkunde datiert, mittelst welcher Uladislaus I. den Grafen Georg von St. Georgen wegen seiner notorischen Untreue und weil er des Königs Anhänger geplündert, aller seiner Güter entsetzt und dieselben dem Bischofe von Erlau, Simon von Rozgony, verleibt.

<sup>197)</sup> Wissgrill S. 266.

<sup>1999)</sup> Pray, Specim. Hierarch. I, S. 321. Georg wird in dieser Urkunde nur "Magnificus Georgius de Bozyn" genannt. Nach den von Endlicher herausgegebenen und commentierten Memoiren der Helene Kottanerin (Leipzig 1846, S. 193) aus den Jahren 1439 und 1440 war schon Nikolaus, der Vater Georgs, Inhaber der Schlüssel zur Plintenburg (Visegrád). Wenn diese Augabe auf Wahrbeit beruht, hätten wir in dem Kronhüter von 1439 mit Georg II. zu thun und Georg III. wäre dann überhaupt eine apokryphe Person.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>) Ungarisches Landesarchiv, Diplom. Abtheilung Nr. 13620.

Wie Georg 1446 mit seiner Schwägerin Hedwig von Marczal aufgetheilt und St. Georgen mit Eberhard erhalten hat, wissen wir bereits.

Nach dem Tode des Habsburgers Ladislaus V. schloss sich Georg nieht der nationalen Partei des Königs Mathias an, sondern strebte mit allen Kräßen dahin, wieder einen Habsburger, und zwar den Kaiser Friedrich auf den Thron Ungarns zu erheben, weshalb er auch in der ums seiten bekannten Urkunde ddo. 1459 in der Reihe der durch Friedrich ausgezeichneten Glieder seiner Familie verzeichnet ist. Von dieser Zeit an stoßen wir nicht mehr auf ein bemerkenswertes Wirken Georges.

Die bisherige Literatur gibt übereinstimmend an, er sei 1467 gestorben, was sein in der St. Georgener Kirche sichtbares Denkmal bestätigt. Der prachtvoll gearbeitete Stein, dessen Abbildung durch das daukenswerte Entgegenkommen der k. k. Centralcommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale beigegeben werden konnte, hat die Umschrift: x Anno dni MCCCClxii feria quarta × ante festum beati Ambrosij Episcopi Obijt Spectabilis et Generosus Vir ac × Magnificus domi . . . . (abgebrochene Stelle) . . . . sancto Georgio et de Bozin ec hic sepult' Cui aia requiescat i pace x. Es ist nun bei dem Umstande, als gerade die wichtigste Stelle der Umschrift, die den Vornamen des Grafen enthält, sich auf dem nun fehlenden Stücke befand, nicht gewiss, ob der Grabstein wirklich für Georg III. gesetzt wurde. Als Beweisgründe können nur gelten, dass Georg III. 1467 urkundlich todt gemeldet ist, und dass auf dem Grabsteine bereits das Waupen mit der von Kaiser Friedrich 1459 verliehenen Krone erscheint. Da nun die beiden anderen mit diesem Gnadenzeichen beschenkten Grafen, nämlich Johann bis 1487, und Sigmund bis 1492 lebten, so könnte sich der Stein nur auf Georg III. beziehen.

Als seine Gattin betrachte ich jene Margarethe, Tochter Georgs IV. von Liechtenstein († 1444) und der Hedwig, einer Tochter Hartneids von Pottendorf, die an einen Georg von St. Georgen und Bösing verheiratet erscheint. Der Brudersohn dieser Margarethe ist jener Erasmus, der sich 1509 mit Barbara von St. Georgen vermählt hat.

1469<sup>500</sup>), am 3. Jänner, befiehlt König Mathias über Klage der Stadt Pressburg, der "generose Donine Reliete condam Georgij Comitis de Bozin et de Saneto Georgio, nobis sineere grate" aufs Strengste, dass sie die Pressburger, wenn sie aus dem Pressburger Walde Holz führen, durch ihre Diener nicht überfallen lassen und stören solle; auch solle sie nicht wagen, dieselben ihrer Pferde, Wägen, Äxte und anderer Utensilien zu berauben und ihre gegen die Pressburger zu erhebenden Klagen dem Gerichte übergeben.

Für Söhne Georgs III. halte ich Peter VII., Christoph I. und Georg IV.

Die gesammte genealogische Literatur hat bis zum heutigen Tage diese drei Brüder als Brüder Johanns III. und Signunds betrachtet; wenn ich diese Annahme nun zu erschüttfern wage, bestimmen mich hiezu folgende Gründe:

<sup>300)</sup> Teleki, Hunyadyak kora XI, S. 364.

- Die bisherigen Autoren hatten von der Ehe und der Nachkommenschaft Nikolaus' II. keine Ahnung und verwechselten deshalb tieorg III. mit unserem Georg II.
- 2. In keiner einzigen der mir zu Gesichte gekommenen Urkunden finde ich andere Söhne Georgs II. benannt als Johann und Sigmund; auch unter den zahllosen Urkunden Johanns und Sigmunds werden nirgends ihre Brüder Peter, Christoph und Georg erwähnt.
- 3. Während z. B. Sigmund hoch betagt 1492 stirbt, stoßen wir auf seinen angeblichen Bruder Peter noch 1517, und während Johann und Sigmund mit Gütern überhäuft werden, lesen wir von gleichzeitigen Brüdern derselben, die an den Verleihungen betheiligt wurden, kein Wort.

## Peter VII.

Dieser Sohn Georgs III. erscheint zuerst in einem Diplome Uladislans II., ddo. Ofen, am Tage des heil. Erzengels Michael 1490<sup>301</sup>), in Gemeinschaft mit Sigmund, betreffend die Zehnten der Agramer Kathedralkirche.

1499 wird er Wojwode von Siebenbürgen und Graf der Székler; nach Peter Geréb von Vingart wird er Judex Curiae und gibt später die Wojwodschaft von Siebenbürgen an Johann von Zäpolya ab. Am 25. Juni 1510 nenut er sich noch Judex Curiae, Wojwode von Siebenbürgen und Graf der Székler; am 3. Jänner 1511 indes schon "alias" Wojwode von Siebenbürgen; am 10. Mai 1511 ist er nur mehr Judex Curiae.

Als Wojwode Siebenbürgens und Judex Curiae war er an allen politischen Ereignissen betheiligt, erwies sich aber durchaus nicht als energischer, kühner und einflussreicher Politiker.

Er machte mit Johann Corvinus († 12. October 1504) und anderen einen Zug gegen die Türken, von denen eine Abtheilung im August 1502 aus Serbien über die Save eingedrungen war. 1802 Er war unter jenen Magnaten, die auf dem Rakos im October 1505 den Beschluss fassten, dass in Zukunft, so oft der Thron Ungarns ohne männlichen Thronfolger stände, man einen hiezu würdigen Ungarn auf dem Rakos zum Könige wählen untisse und jede ausländische Dynastie vom Throne auszuschließen sei. Kaiser Maximilian I protestierte gegen diesen Beschluss, da er dadurch seine schon vordem stipulierten Hoffmungen auf den Thron Ungarns gefährdet sah; als seine Feindseligkeiten begannen, gieng Graf Peter als einer der ungarischen Abgeordneten im Jänner 1506 an den Hof Maximilians ab, wo man beschloss, vor allem die Entbindung der Königin von Ungarn abzuwarten. Als sie am 1. Juli den Prinzen Ludwig geboren, setzte man die Verhandlungen fort und unterzeichnete am 19. Juli zu Wien den Frieden, laut welchem Maximilians Erbrecht auf die Krone Ungarns anerkannt wurde.

Am 14. März 1510 hielt Judex Curiae Peter, auch Wojwode von Siebenbürgen, zu Hermannstadt Gericht wegen des an dem gellüchteten Walachen, Wojwoden

sot) Kerchelich, Not. Regni Dalm. fol. 194.

<sup>307)</sup> Istvánffy, hist. Hung. lib. IV, S. 32.

Mychne, verübten Mordes und erklärte diesen Act der Lynchjustiz für unsträflich und die Rache für gerecht. 1963) Als Judex Curiae kam er in zahlreichem und glänzendem Gefolge des Königs Uladislaus II. am 18. März 1515 nach Pressburg zu der den großen Fürstencongress zu Wien vorberathenden Versammlung; er ritt mit dem Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach neben dem Wagen der ungarischen Königstochter Anna, als sie am 22. Juli 1515 im Dome zu St. Stephan in Wien zur Doppelvermählung einzog. 1964)

Peter war übrigens auch auf die Verwaltung seiner Güter bedacht.

Zahl im 6. Jahre), verbietet Graf Peter von St. Georgen, königt. Majeskät zu Hungarn oberster Hofrichter und Wojwode zu Siebenbürgen, den aus Pressburg entlassenen Juden, sich auf seinen Besitzungen anzusiedeln.

1506 \*\*\* et heilt Peter von St. Georgen, Hofrichter, Wajda zu Siebenbürgen und Graf der Sakill (Székler) allen Jenen besondere Privilegien und Freiheiten, die auf seinen verwüsteten Besitzungen Wohnplatze nehmen wollen.

Am 12. April 1508, ddo. Ulm. gibt Kaiser Maximilian I. den Brüdern Peter und Christoph von St. Georgen und Bösing auß Neue die Feste und das dabei liegende Dorf Rottenstein in Niederösterreich an der Donau. Nach Christophs Tode überließ Peter die Feste Rottenstein mit allem Zugehör, das Fischereirecht ausgenommen, das er auch ferner sich für sein Schloss Déveny vorbehielt, der Stadtgemeinde Hainburg zur Löschung ihrer Forderung. Die diesbezügliche Cedierungsurkunde ist an nächsten Mittiehen nach unserer Frauen der Geburt 1511 ausgestellt, was Kaiser Maximilian I. den Hainburgern am 30. April 1512 bestätigt. 1807)

1510\*\*\* odo. Wien am Pfingsttag auf Sanct Niclasabend, kommt folgendes ihn Betreffende vor: Kaspar von Volkenstorf, kais. Rath und Verweser des Landmarschallamtes in Österreich, ladet Peter, Grafen zu Sanct Georgen und Bösing. Wojwoden in Siebenbürgen und obersten Hofrichter der Krone zu Ungarn, auf Ansuchen des hochwürdigen Fürsten und Herrn Georg, Bischofs zu Trient und der edeln Wilhelm und Eustach von Neydeckh, sämmtlich Brüdern\*\*\*\* or, und mit ihnen wegen der † Peter Engelhartstetterischen Schuldforderung an weiland Grafen Johann und Sigmund Grafen zu Sanct Georgen, so ihr der Neydeckh Vater, Mert von Neydeckh, Bürgschaft halber zahlen müssen. zu thaidigen. Graf Peter möge selbst oder durch einen bevollmächtigten Anwalt vor ihm und dem Landesrechte in Österreich am Freitag nach des b. Kreuzes Auffindungstage ddo. 1511 erscheinen.

Peter setzte sich aber aufs hohe Ross und erklärte: seine Würde und seines Geschlechtes Privilegien und Ereiheiten gestatteten nicht, ihn vor ein fremdes Gericht außer Land zu eitieren.

ses) Fessler V, S. 856.

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup>) Cuspinian, Diarium ap. Freher, SS. rer. Germ. II, S. 602 und 604. — Fugger, Ehrenspiegel S. 1324 und 1330.

<sup>966)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 20, Nr. 21.

<sup>900)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 28, Nr. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Hofkammerarchiv, Gültbereitungsacten ddo. 1569.
\*\*\* Hofkammer- und niederösterr. Ständearchiv, ap. Wissgrill.

soo) Georg von Neideck war als III. seines Namens von 1505-1514 Bischof von Trient,

Am 13. September 1512 510) fordert Graf Peter von St. Georgen die Stadt Pressburg auf, dass sie ihre Leute in das Castell Lanzser expediere.

1512<sup>311</sup>), am Tage des Apostels Jakob, befiehlt König Uladislaus II. seinem Judex Curiae Peter von St. Georgen und Bösing, dass er den Ausiedlern und Unterthanen der Stadt Pressburg, die mit ihm behufs ihres Domicils in Unterhandlung treten, keine Hindernisse in den Weg lege.

1513<sup>312</sup>) verfassen Peter von St. Georgen, Judex Curiae, und der Magistrat von Pressburg ein Verzeichnis ihrer in Dévény, Réese und Bazin befindlichen Weingärten.

Im Jahre 1515 realisierte Peter eine Schenkung seines verstorbenen Bruders Christoph. Dieser hatte nämlich dem Paulinenkloster Mariathal ein Vermächtnis gelassen und Peter übergab demselben das Gitt Bistritz im Pressburger Comitate. 319

1517 ist er noch Judex Chriae und besiegelt jene Urkunde Ludwigs II., womit der Erzbischof Thomas Baköcz Erlaubnis erhält, nach eigenem Ermessen seine Güter zu verschenken.

Ludwig II. empfahl (das Jahr ist unbekannt) Peter die Ausbesserung der Kirche der Pressburger Propstei. Um dieselbe Zeit mag sich der Bischof von Fünfkirchen, Georg Szathmári an Peter gewendet haben, dass dieser der genaunten Propstei eine Insel zurückgebe, was er auch that; in einem neuerlichen Schreiben fordert der Bischof Peter auf, der Propstei auch das die Insel von zwei Seiten umspülende Wasser zu sehenken, damit dieselbe die Fischerei und sonstigen Vortheile eines solchen Besitzes genieße.

Peter starb noch im Jahre 1517. Er war zweimal vermählt.

 mit Kunigunde von Czimburg, Tochter des Ctibor Towaczowský von Czimburg.

Diese eheliche Allianz durfte durch Folgendes näher beleuchtet werden: Premko von Troppan hatte außer der in zweiter Ehe mit Georg von St. Georgen und Bösing verheirateten Tochter Judith (Githka, Gutha) noch eine andere Tochter namens Katharina, von der die schlesischen Autoren vermuthen 214), dass sie die Gattin des 1447 verstorbenen Johann von Czimburg und Towaczow gewesen sei. Bemerkenswert ist ferner, dass 1481 (am 6. Jänner) 315) Ctibor von Czimburg und Tovaczov Gesandter Kaiser Friedrichs bei den mährischen Ständen war.

 mit Sophie, Tochter Hinko's von Waldstein und der Anna von Wartenberg (ihr Siegel ist auf einer Urkunde ddo. 1507 im ungar. Landesarchive, Diplom. Abtheilung Nr. 22566.)

Beide Ehen blieben kinderlos, \$16)

<sup>\*\*10)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 27, Nr. 59 d (mit dem auf die Urkunde gedrückten Siegel des Grafen).

<sup>311)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 4, Nr. 18.

<sup>919)</sup> l. c. Lad. 10, Nr. 11 und Lad. 25, Nr. 6.

<sup>818)</sup> P. Eggerer, Annales Paulinorum Lib. II, Cap. 34, S. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>814</sup>) Vgl. Grotefend, Stammtafeln der schlesischen Fürsten, 1889, S. 20,

<sup>816)</sup> Teleki, Hunyadyak kora XII, S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Wissgrill kennt nur Sophie von Waldstein und gibt Peter folgende Söhne: a) Johann, der jung, vor seinem Vater, gestorben (Peter † nach diesem Autor 1519). b) Franz, den er mit Simons Sohne (s. o.) verwechselt.

# Christoph I.

Sohn Georgs III. Kommt 1493 urkundlich vor (s. u.). Von ihm und seiner Gemahlin sind zumeist nur Stiftungen bekannt.

Am 9. October 1502 stellt Christoph, Graf von St. Georgen und Pösing mit seiner Gemahlin Elisabeth von Neyperg einen Revers aus, worin er bekennt. dass ihnen Kaiser Maximilian I. für ein Darlehen von 5000 fl. rheinisch die Herrschaft und das Schloss Wachsenegg mit allem Nutzen, Renten, Gülten, Diensten n. s. f. für beider Leben lang zu besitzen und zu genießen überlassen habe, dass jedoch nach ihrem Hinscheiden die genannte Besitzung dem Kaiser zurückfälle und die 5000 fl. als erloschen zu betrachten seien. 117)

Am selben Tage versprechen Graf Christoph und seine Gemahlin Elisabeth von Neytberg, dass sie nach dem Willen ihres (der Elisabeth) Bruders Hans von Neytberg, als letzen Besitzers des Schlosses Pöllau<sup>318</sup>), aus dessen Einkunften ein Kloster erbauen und eine Stiftung errichten wollen. Auf Bitten des Propstes Johann Mischelberger († 1530), seines Kaplans, bestätigte Kaiser Max do. Innsbruck 6. August 1516 dieser Propstei Pöllau alle landesfürstlichen Privilegien im allgemeinen, speciell aber den Vermächtnisbrief des Hans von Neydberg döb. Pöllau 6. December 1481. den der Kaiser zu Innsbruck schon am 25. September 1501 und Papst Julius II. am 14. März 1505 bestätigt hatte, und den Stiftungsbrief des Grafen Christoph und seiner Gemahlin Elisabeth vom 29. August 1504 unter der Strafe von 10 Mark löthigen Goldes.

In seinem Testamente machte Christoph noch eine Schenkung zum Pauliner Eremitenkloster zu Mariathal in Ungarn, die sein Bruder Peter nach seinem Tode (s. o.) realisierte. In diesem Kloster hat Christoph im Jahre 1510 seine Ruhestätte gefunden. <sup>349</sup>)

Christophs Gemahlin Elisabeth stammt, wie wir gesehen, aus der Familie Neyperg 329) und war die Schwester Johanns, des letzten männlichen Vertreters dieser Familie. Als seine Erbin brachte sie ihrem Gemahl zahlreiche schöne Güter in der Steiermark zu, unter denen sich Neuberg, Neidau und Thalberg befanden. Da die Ehe kinderlos war, machte Elisabeth in den Jahren 1502, 1505, 1505 und 1507, also bei Lebzeiten ihres Gemahls, zahlreiche fromme Stiftungen.

geborne von Neudtberg. Gemahlin des Christoph von St. Georgen, eine geborne von Neudtberg. Gemahlin des Christoph von St. Georgen und Bösing, in ihrem (in diesem Jahre 1503 errichteten) Testamente dem Riter

<sup>317)</sup> Hofkammerarchiv ap. Wissgrill.

<sup>31</sup>e) Urkunde im Haus-, Hof- und Staatsarchive ap. Wissgrill.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup>) So sagt Wissgrill. Dem gegenüber betont Cxánki im "Turul" 1887, S. 59, dass auf einer aus dem Jahre 1511 stammenden Urkunde (ungar. Landesarchiv, Diplom. Abih. Nr. 21515) das Siegel des Christoph von St. Georgen fehlt.

<sup>243)</sup> Kommt in den Urkunden anßerdem auch als Neydberg, Neudtberg und Neylberg vor. Schmutz (hist.-top. Lexikon von Steiermark III, 181) nennt diese Familie Neuberg. — Nach Wissgrill war Elisabeth in erster Ehe mit einem Pottendorf vernnähl!

<sup>921)</sup> Jahrbuch "Adler" 1876, S. 74.

Dietrich Perner zum Schachen, dass derselbe nach ihrem Tode zwei Theile ihres Schlosses und der Herrschaft Neudan in der Steiermark mit aller Herrlichkeit und allem Zugehör dem Kaiser um 8000 fl. rheinisch anbieten solle. Wenn der Kaiser das Offert annimmt und Dietrich das Geld ihrem Gemahl bringe, möge letzterer dem Dietrich für seine treuen und willigen Dienste 500 fl. rheinisch auszahlen.

Elisabeths Todesjahr ist unbekannt.

## Georg IV.

Von diesem Sohne Georgs III. ist wenig bekannt. Wir kennen weder seine Gemahlin, noch seine etwaigen Kinder. Mit ihm ist die Nachfolge Georgs III. erloschen, worauf sämmtliche Güter an die Nachkommen Peters V. gelangten.

1493\*\*\*2) in vigil. festi Epiphau. Dei erheben die Pressburger Bürger Klage gegen die Grafen Peter. Thomas, Christoph und Georg von St. Georgen und Bösing, weil auf Befehl der letzteren Georg von Chelle in den den Pressburgern gehörenden Wald Schimberg eingedrungen und achtzehn Wagen und Pferde geraubt habe.

Dass wir in dieser Urkunde mit Peter VII., Christoph I. und Georg IV. zu thun haben (Thomas ist Signunds Sohn), ist ersichtlicht; weniger sicher ist es aber, ob der hier vorkommende Peter (VII.) mit jenem Peter identisch ist, den eine Urkunde des ungarischen Landesarchivs (Nr. 15039 der diplomatischen Abtheilung) sehon 1456, und eine Urkunde des Ödenburger Diplomatariums (II. 410) um 1460 nennt. Speciell in letzterer emittiert Palatin Michael Ország de Gút (aus dem Geschlechte Gutkeled) den Csornaer Convent, dass er jene Gewaltthätigkeiten, welche die Unterthanen der Grafen Johann. Sigismund und Peter von Bozyn auf dem den Kanizsai gehörigen Besitze Bösárkány (im Ödenburger Comitate) verübt, untersuche. Die betreffenden Unterthanen der Grafen von Bösing wohnen in Szentivân (im Wieselburger Comitate). Außerdem wird den genannten Grafen von St. Georgen und Bösing zur Last gelegt, dass sie durch ihre Unterthanen in Berch (Raaber Comitat) die Besitzungen der Kanizsai beschädigen ließen.

### Unbestimmbare Grafen.

### Emerich und Ladislaus.

Wir haben oben gesehen, dass Georg I. n. a. die Söhne Emerich II. und Ladislaus zugeschrieben werden und benützen nun die Gelegenheit, an dieser Stelle sämmtliche Grafen von St. Georgen und Bösing, die den Namen Ladislaus führten, der Reihe nach zu besprechen.

Von Emerich II., dem Sohne Georgs I., kenne ich nur nach Bergmanns Darstellung Folgendes:

<sup>997)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 17, Nr. 57.

Peter V. hatte bei Ulrich Permann und dessen Gemahlin Anna, die sich in zweiter Ehe mit Sinon Pötel vermählt hatte, 8000 Gulden deponiert. Peters Sohn Ladislaus ließ diese Summe durch Stephan von Bosenberg von Anna Pötel zurückverlangen; sie behauptete aber mit ihrem Sohne erster Ehe, Ulrich Permann, dass sie nach dem Tode ihres ersten Gatten nichts auf diese Forderung Bezügliches gefunden hätte, und da die beiden diese Behauptung in Ladislaus' Gegenwart beeideten, erfolgte zu Wien am 7. Juli 1459<sup>333</sup>) der Urtheilsspruch.

In diesem Urtheile erscheint ein Graf Emerich als Bruder des verstorbenen Grafen Peter V. 224)

Bei dem Mangel au genügenden urkundlichen Nachrichten über die Träger des Namens Ladislaus ist es am gerathensten, sie nur chronologisch aufzuzählen.

- Ladislaus I., Sohn Peters III., aus dem älteren St. Georgener Zweige, wird urkundlich (um 1417) erwähnt. Außerdem ist er gäuzlich unbekannt.
- Der als Enkel Temlins aus derselben Linie angeführte Ladislaus kommt u. a. bei Nagy vor, der von ihm nur zu sagen weiß, dass er kinderlos verstorben.
- 3. Was von Ladislaus, dem Solme Georgs I. und Bruder Peters V. erzählt wird und was wir unter Johann III. von demselben mitgetheilt, scheint mir ganz und gar nur auf Peters V. Solm Ladislaus zu passen. Leider bin ich heute genöthigt, diesen Punkt als offene Frage gelten zu lassen.
- Ein Ladislaus als Sohn Peters V. und Bruder Emerichs III. tritt urkundlich auf. Wir haben ihn oben 1457 kennen gelernt.
- Von dem aus Nagy bekannten Ladislaus, Sohne Simons, wissen wir nichts Näheres.

Als Beitrag zur etwaigen näheren Bestimmung dieser unbekannten Familienglieder mögen folgende Regesten dienen:

1433<sup>325</sup>) schreibt Ladislaus Graf zu St. Georgen Nachfolgendes an die Bürger von Pressburg:

"Mein dienst wisst vor lieb Nachpanr Als ir mir verschriben und gepeten habt die gefangen die ich in meiner vännknüzz hab von ewren wegen ze fragen ob ich an in icht chünd Inne werden daz ew und der Statt schaden pracht, lazz ich ew wissen das ich das geren tüen wil, vnd würd ich icht Inne von in daz ew vnd der Statt, zw schaden solt chomen ich wolt ew es wol wissen lassen Auch lazz ich ew wissen daz ich noch nicht veintt genufg hab an den hwssen die mein arm lewtt perawben Sunder des Span pürgrafen von Schintaw haben mir ein dorff perawbt vnd haben den armen lewten genomen was sew fünden hab. Geben zw sand Jorigen am Montag nach Reminiscere Anno domini triesimo tertio.

Ladislans Graff Zw Sand Jorigen."

<sup>392)</sup> Haus- und Staatsarchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Fessler (Geschichte der Ungarn V, S. 549) nennt einen Emerich von St. Georgen unter den Hauptleuten der Jaszoner (= Jazygier). Ob wir unter demselben Emerich II. oder dessen gleichnamigen Neffen zu verstehen haben, oder ob er gar einer ganz anderen Familie von "St. Georgen" angehört, kann ich dermalen nicht entscheiden.

<sup>816)</sup> Pressburger Stadtarchiv. Lad. 60, Nr. 38.

Am 5. Februar 1434\*\*\*20, ddo. Ebersdorf, schreibt Ludislaus Graff zw Sand Jorigen an die Stadt Pressburg: "Meinen Dienst wisset zuvor. Als Ihr mir schreibt von Euren Leuten wegen, das hab ich vernommen; lasse ich Euch wissen, das ich das durch Euren Willen will lassen angestehen bis auf meines Herrn des Kaisers Zukunft (Hicherkunft); aber mit meinen Leuten do (da) will ich selber meine Arbeit mitarbeiten und mein fromm mit ihnen mitarbeiten, also daß sie anderen nicht ... mögen arbeiten denn mir und den meinen ... zu Eberstorf am St. Agathentag Anno 1434. Auch als Ihr mir schreibt von der Ungeböndlichkeit (Ungewöhnlichkeit) und Unsolchheit solcher Zeit nie gewesen sein als dann allsant auch als Ihr mir schreibt von des Hauschen Eilausamrock wegen und mich betet daß ich ihm wieder schaffen soll durch ewigen Willen das will ich thun und will ihm wieder schaffen Boß und Wagen, also daß ihr mit ihm redet, daß er sein Haus zu St. Georigen verkanfe, wenn ich will ainen darin haben mit dem ich schaffen und bieten möge ..."

1343<sup>32</sup>) erfolgt zwischen Ladislaus von St. Georgen, vertreten durch Jakob, Solm des Stephan von Zaaz (Szász in der Schutt), und der Stadt Pressburg vor dem Pressburger Domcapitel ein richterlicher Ausgleich auf Grundlage eines Rescriptes des Königs Sigmund.

Da Peters V. Sohn 1457 (und in Chimel 1463) sich Lassla nennt, durfle der in den soeben citierten Urkunden ddo. 1433 und 1434 genannte "Ladislaus" eine andere Person sein. Hervorzaheben ist, dass er in seinem confusen Schreiben ddo. 1434 von einem Hauskaufe in St. Georgen spricht, was darauf schließen lässt, dass er der St. Georgener Linie angehört. Ich halte ihn für Temlins Enkel oder für Peters III. Sohn.

Am 27. Mai 1455 und 27. April 1456 328) erscheint Ladislaus groff de Bozijn als königl. Oberstküchenmeister.

Am 19. Juli 1463 (Ungar. Reichsarchiv) schließt Kaiser Friedrich in seinem mit König Mathias von Ungarn geschlossenen Frieden ausdrücklich seinen treuen Ladislaus "comes de Sancto Georgio et in Posing" ein.

1478<sup>329</sup>), ddo. Bösing am Mittichen Oswaldi Regis, erbittet sich Graf Ladislaus vo St. Georgen und Bösing von den Pressburger Bürgern die Erlaubnis, seinen Wein durch Pressburg führen zu lassen.

Hier dürften wir es mit Simons Sohne Ladislaus zu thun haben, da die Urkunde in Bösing ausgestellt ist.

Schließlich sei noch erwähnt, dass unter den mit Siegel versehenen Urkunden des Budapester Landesarchivs zwei Grafen Ladislaus von St. Georgen vorkommen; der eine 1423 sub Nr. 11,312, der andere 1482 sub Nr. 18,647.



<sup>816)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 38, Fasc. 3, Nr. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup>) l. c. Lad. 37, Sect. 2, Nr. 20 u u.

<sup>316)</sup> Teleki, Hunyadyak kora X, S. 452 und 509.

<sup>319)</sup> Pressburger Stadtarchiv, Lad. 49, Fasc. H, Nr. 1.

## Übersicht der Besitzungen.

#### 1. Pressburger Comitat.

### a) Städte.

Bazin (Bösing) kommt als Bozyn, Bozen, Bozin, Pezyng etc. vor. Andreas II. schenkt es 1208 an Thomas I. und ernenert diese Donation 1209. Alexander lässt dieselbe 1217 nochmals anerkennen. 1256 Bestätigung für Cosmas I. und Achilles. 1343 erhält es Sebus II. gelegentlich der Theilung mit Peter I. 1446 erhält es Peters V. Witwe Hedwig gelegentlich der Theihung mit Georg II.

Szent-György (St. Georgen) kommt als Sengurg, sand Jörgen, und in vielen anderen Formen vor. 1209 besjegelt Andreas II. die an Sebus I. gemachte Schenkung von St. Georgen; 1216 erneuert er dieselbe. 1343 erhält es Peter I, 1446 erhält es gelegentlich der Theilung Georg II. \$30)

## b) Pressburger Bezirk.

Besztereze (Bistritz); Eigenthum Christophs I.; wird nach dessen Tode durch Peter VI, 1515 als Vermächtnis Christophs an das Kloster Mariathal geschenkt.

Borostyánkő (Ballenstein); wann es an die Familie gekommen, ist unbekannt; 1446 erhält es gelegentlich der Anstheilung Hedwig, Peters'V. Witwe, Nach Wissgrill ist es noch in Franzens Besitze.

Cseklesz (Lanschütz) kommt als Chokol, Cheka etc. vor; gehörte zur Herrschaft St. Georgen. Alte königliche Donation vor 1217, lant Urkunde Alexanders. 1209 besiegelt Andreas II. nochmals die an Sebus I. gemachte Schenkung von Cseklész, Laut Urkunde ddo, 1324 hat Abraham H. seinen Cseklészer Besitz au Matthäus Csak von Trenesin verkanft.

820) Es ist hier an der Stelle, die außer diesem St. Georgen noch existierenden Orte dieses Namens anzuführen:

- a) Comitat Baranya, Bezirk Hegyhat,
- Heyes, Bezirk Tisza.
- Komorn, Bezirk Tata.
- Pest, Bezirk Also Solt. d)
- Pest bei Alcsuth. Pest. Bezirk Felső Solt
- Sáros, Bezirk Raszlavicza,
- g)
- h) Somogy, Bezirk Lengveltot.
- Odenburg, Bezirk Kismarton (i) Szaboles bei Hajdubőszörmeny, j)
- () Szepes, Bezirk Poprádvölgy
- Tolna.
- h Völgyseg. Mosoczniovarallya.
- Turicz. 222 )
- n) Zala, " Sûmeg.
- Außerdem gibt es 32 Szentgyörgy, die einen Vornamen führen. Iszka-Szt. György ist im Weißenburger Comitate, Bezirk Also Bodojk.

Dévény (Theben). Nach Wissgrill hat es schon Simon im Besitze. 1508 trier Peter VI. Rottenstein an die Stadtgemeinde Hainburg ab, um seine derselben gebürende Schuld auszutragen, behält aber das Fischereirecht für sein Schloss Dévény zurück.

Ivánka (Iványī) kommt als Iván, Ynwand vor und gehörte zur Herrschaft St. Georgen. 1209 besiegelt Andreas II. die an Sebus I. vordem gemachte Schenkung von Iványi. 1334 gehört es Peter I., was 1343 gelegentlich der Theilung mit Sebus II. bestätigt wird.

Neufeld bei Bösing (wahrscheinlich das heutige Duna- oder Tötujfaln), wird als Besitz Sebus' II. angeführt.

Papfa kommt als Papnépe vor; wird 1334 zwischen Peter I. und dem Pressburger Capitel getheilt, nachdem Peter I. darauf Ansprüche zu erheben erklärt.

Récse (Ratzersdorf). Johann III. und Sigmund bekommen es für 35.000 fl. von Johann von Gellye in Pfand (Extr. Antiq. bei Wissgrill).

Szöllös (Prácsa, Weineru, heute wieder Szöllös) kommt als Zenlus, Gut der königlichen Udvornici vor. Wann es Sebus erhalten, ist unbekannt. Die Donation wird 1217 erneuert.

#### c) Transmontaner Bezirk.

Detrekb (Blasenstein). 1465 tritt Sigmund mit dem Besitzer des Ortes, Hans von Neydeckh, wegen Kaufes in Unterhandlung. Nach Wissgrill wird er von Christoph II. 1540 an Barbara von St. Georgen verpfändet.

Kuchel (Konyha), früher Cuhna geschrieben, alte königliche Donation vor 1217, laut Urkunde Alexanders.

 ${
m Malaczka~kommt}$  als Moluchka vor. Laut Urkunde ddo. 1217 hat Alexander es vor 1217 gekauft.

## d) Tyrnauer Bezirk.

Farkashida im Tyrnauer Bezirke des Pressburger Comitates, 1421 Besitzung Georgs II.

Geszt kommt als Gezt vor; wird 1231 durch Sebns I. durch Eid gerichtlich erworben, da er dem Pressburger Capitel gegenüber daran Erbrechte zu besitzen angibt.

## e) Wartberger Bezirk.

Csukárd (Zuckersdorf). Wegen seines Besitzes war es zwischen dem Pressburger (apitel und den Söhnen Sebus' II. zum Processe gekommen, der dahin beendet wurde, dass die St. Georgener für den Besitz jährlich dem Capitel acht Goldgulden Pacht zahlten.

Somberg, heute Zumberg bei Czajla, jetzt Name einer Mühle. Wird 1335 von Sebus II. an seinen Schwiegervater Dones verpfändet; 1345 vermacht Dones einen Theil davon seiner Tochter Clara, der Gemahlin Sebus' II. und deren Kindern. Im selben Jahre tritt Dones' Sohn Ladislans seinen Antheil an Somberg dem Sebus II. ab.

Vöröskδ (Bibersburg), Eigenthum Wolfards, gelangt durch dessen Witwe Gutha von Troppau an Georg II. (1458 erwähnt es Extr. Mscr. etc. ap. Wissgrill).

## f) Oberer Schüttler Bezirk.

Beke (etwa das heutige Béke) 1306 an Abraham den Rothen verkauft.

Béla, kommt als Billie vor; wird 1296 durch Abraham II. und Thomas III. an Ladislaus von Homoró gegeben.

Csūtōrtōk (Loipersdorf), kommt als Cheturtuchiel vor. 1206 erhālt es Alexander von Andreas II.; diese Donation wird 1216 erneuert. Laut Urkunde dö. 1217 hat Alexander es gekauft. 1216 wird dem Sebus I. der dortige Marktzoll und die Brückenmaut nachgesehen. 1333 wird es zwischen Sebus II. und Peter I. getheilt. Sebus erhält den westlichen, Peter den östlichen Theil des Dorfes, 1338 und 1339 verpfändet Sebus II. seinen Theil an Peter. 1354 wird die Donation umschrieben. 1365 geschieht dies zu Gunsten der Söhne Sebus II. 1446 erhält es Georg II. gelegentlich der Auftheilung mit Peters V. Witwe Hedwig von Marczal.

Eberhard kommt als Ybrehart auch vor; gehörte zur Herrschaft St. Georgen. 1209 besiegelt Andreas II. die vordem an Sebus I. gemachte Schenkung von Eberhard. 1334 gelangt es in den Besitz Peters I., 1369 in jenen seiner Söhne; 1343 hat es nämlich Peter I. gelegentlich der Auftheilung mit Sebus II. neuerdings erhalten. Nach dem Tode Christophs II. oder dessen Tochter fiel es dem Fiscus zu.

Jóka, kommt als Ilka circa Welder (auch Buldur) vor. Es wird 1300 durch Abraham II. und Thomas III. an Ladislaus und Jakob von Homoró abgegeben.

Királyfa (Königshaide), kommt als Királyfalva vor. 1397 erhält Georg I. dafür Sárosfalva und Nádasd.

Légh. Wir wissen nur, dass 1436 Poters V. Witwe Hedwig mit ihrem Sohne Emerich wegen Abgrenzung dieser Ortschaft eitiert wurde, woraus zu schließen ist, dass sie daselbst begütert gewesen.

Misérdi (Mischdorf), kommt als Myzlen vor. Alte königliche Donation vor 1217, laut Urkunde Alexanders. Wird von Abraham II. für Bachamir an Ladislaus von Homoró eingetauscht; Letzterer verkauft es 1302 dem Pressburger Richter Hertlin.

Paka (vielleicht identisch mit Lakpaka) wird 1328 von Sebus II. und Peter I. den Brüdern Nikolaus, Stephan, Lothar und Keled statt des ihnen entrissenen Népakarcsa abgetreten.

Sárosfa (Sárosfalva); Georg I. erhält es für Királyfalva.

Szemet (Semetsdorf) kommt als Zemet vor. Besitz Abrahams II. 1306. 1343 erhält es Sebus II. gelegentlich der Theilung mit Peter I.

Tores (Nagy-), [Tacksendorf, Tatschendorf, Dachsendorf] kommt als Nagtorch vor. 1399 Eigenthum Thomas' VI.

## g) Unterer Schüttler Bezirk.

Félistál komnt als Falistár vor; wird 1291 von Cosmas II. zur Hälfte an Ladislaus von Homoró geschenkt; 1292 gibt Paul I. seine Hälfte ebenfalls den genannten Ladislaus. Karcsa und Népa-Karcsa (vielleicht identisch). 1253 erscheint Abraham I. als Besitzer von Karcsa. Népa-Karcsa wurde den Brüdern Nikolaus, Stephan, Lothar und Keled aus dem Geschlechte Gutkeled durch Schus II. und Peter I. gewaltthätig entrissen, wofür die Letzteren 1328 Lakpaka den Ersteren gaben.

Nádasd; 1397 erhält Georg I. es für Királyfalva.

Vårkony; wird durch Sebus II. und Peter I. den Brüdern Nikolaus, Stephan, Lothar und Keled gewaltthätig entrissen, wofür ihnen Erstere 1328 Lakpaka ertheilen.

## h) Abgegangene Orte.

Bachamir, Ort bei St. Georgen; existiert nicht mehr; wurde vor 1302 von Abraham II. an Ladislaus von Homoro gegen Mischdorf eingetauscht.

Colcson a (vielleicht Kozolna), königliche Donation vor 1217, laut Urkunde Alexanders.

Cozma, königliche Donation vor 1217, laut Urkunde Alexanders.

Hedvár, existiert nicht mehr. 1361 Eigenthum Johanns I.

Kostolány bei St. Georgen, kommt als Cazteilan vor.

1209 besiegelt Andreas II. die an Sebus I. vordem gemachte Schenkung dieses Ortes.

Milaj, existiert nicht mehr; wird 1212 durch Andreas II. dem Sebus I. geschenkt.

Nyirpatak bei Bösing, kommt 1339 als Sebus' П. Besitz vor.

Ziky bei St. Georgen, existiert nicht mehr, gelangt 1343 gelegentlich der Theilung an Peter I.; hat also schon vordem der Familie gehört.

Aros in der Schütt: existiert heute nicht mehr. Erkaufter Besitz, wird 1283 von Thomas II. und Abraham II. au Ladislaus von Homoró geschenkt.

Kevze (Kwze) in der Schütt, wird 1300 durch Abraham II. und Thomas III. an Ladislaus von Homoró gegeben.

Moróczsziget, zwischen Schildern und Mischdorf, existiert nicht mehr; 1304 verkauft es Abraham II. dem Richter Hertlin für 9 Mark.

### 2. Wieselburger Comitat.

Köpcsény (Kittsee), Eigenthum Franzens, geht durch Heirat an die Puchheim über.

Óvár (Ungarisch-Altenburg). Besitz des Wolfard, gelangt durch dessen Witwe Gutha von Troppau an Georg II.

Rajka (Ragendorf).

Roy (Rov), 1382 von Ladislaus von Roy gekauft.

Szentiván, heute Szent János (St. Johann) um 1460.

## 3. Ödenburger Comitat.

Bō (Beu), wird 1384 durch den Prior der Hospitalsbrüder an Thomas VI. in Lehen gegeben. Egyházasfalu, Dorf im Ságher Bezirke, gelangt 1384 durch den Prior der Hospitalsbrüder als Lehen in den Besitz Thomas' VI.

Keresztény, Bezirk Ságh. Gelangte 1384 durch den Prior der Hospitalbrüder als Lehen an Thomas VI.

Oszlop (Zazlup), Burg im Bezirke Eisenstadt, 1377 an Temlin durch königliche Schenkung gerathen: 1393 den Kanizsay verkauft.

Schenkung gerathen; 1393 den Kanizsay verkauft.

Ruszt (Szil, Cyl), durch die Héderváry verpfändet, 1393 durch Nikolaus II.

von St. Georgen ausgelöst, 1410 darin immatrikuliert. Szék, 1393 den Kanizsay abgetreten; vordem von den Herren von Roy in Pfand genommen.

Zaka, 1393 den Kanizsay abgetreten; vordem von den Herren von Roy in Pfand genommen.

### 4. Raaber Comitat.

Berch, um 1460.

## 5. Neutraer Comitat.

Grad, entnommen dem Temeser Schlosse, Schenkung Andreas' II. ddo. 1212 an Sebus I., könnte das heutige Hradec sein.

Gyorok, vielleicht das heutige Gyarak. Besitzung Thomas' II., die er 1287 dem Graner Erzbisthum abgetreten.

Kosztolán im Pöstyéner Bezirke, kommt als Costulan vor; 1216 schenkt es Andreas II. dem Sebus I. 1397 wird es an die damals lebenden Glieder der Familie nuschrieben

Selyed, vielleicht das heutige Sellye, 1231 wird es Sebus I. gerichtlich zugesprochen, nachdem sein Eigenthumsrecht erwiesen ist.

Szakolcza (Skalitz), kommt als Zakolcha vor. Wann es Thomas I. als Donation erhalteu, ist nubekannt; laut späterer Urkunde ddo. 1217 hat es ihm Andreas II. gegeben; 1217 wird es zwischen seinen Söhnen getheilt. 1256 wird dessen Besitz für Cosmas und Achilles bestätigt.

#### 6. Trenesiner Comitat.

Raxovag im Schlossgebiete Trencsin, wahrscheinlich heute Rakova, Donation 1212 Andreas II. an Sebus I.

### 7. Szathmárer Comitat.

Fentős im Nagysomkúter Bezirke, kommt vor als Wald Fenteus, der von König Emerich an Thomas I. geschenkt wird. Der Mitkönig Bela (IV) nimmt diesen Besitz den Söhnen Thomas' weg, Andreas II. gibt ihn ihnen jedoch 1217 neuerdings.

Kékes (Keykus), Wald im Szatmárer Comitate, wird von König Emerich an Thomas I. gegeben. Béla IV. will ihn Thomas Söhnen wegnehmen, doch bestätigt Andreas II. 1217 die Schenkung aufs Neue.

#### 8. Unbestimmbar.

Hablan (vielleicht Haban bei Bur-Sanet-Nicolau im transmontanen Bezirke des Pressburger Comitates?), alte königliche Donation vor 1217, laut Erkunde Alexanders.

Korosa, 1231 erhält es Sebus I. gerichtlich, nachdem er seine darauf bezüglichen Ansprüche beeidet.

Thykud (vielleicht Tyukod im Szathmárer Comitate?). Erbbesitz der St. Georgener, wird durch Abraham II. 1300 an Jakob und Ladislaus von Homoró abgetreten (existiert nicht mehr).

#### 9. Mähren.

Austerlitz war 1496 im Besitze Peters, ebenso die Güter Raschowitz, 1497, und Steinitz. 1497-1500.

#### 10. Niederösterreich.

Alberndorf gehörte zur Graßehaft Hardegg; mit welcher es Johann III. und Sigmund 1483 von Kaiser Friedrich erhielten, und kam nach Sigmunds Tode in andere Hande.

Bruck a. d. Leitha, wird von Herzog Albrecht VI. an die St. Georgener verpfändet. Ist 1462 noch im Besitze der Brüder Johann III. und Sigmund.

Falkenstein wird von Herzog Albrecht VI. an die St. Georgener verpfandet und 1460 von Sigmund, nachdem ihn Albrecht entschädigt, wieder abgetreten.

Guntramsdorf, von Albrecht VI. an die St. Georgener verpfändet.

Hainburg an der Donan, von Albrecht VI. an die St. Georgener verpfändet.

Hardegg, die Grafschaft von Kaiser Friedrich III. 1482 den Brüdern Johann III. und Sigmund mit vielen dazu gehörigen Ortschaften übergeben. Nach Sigmunds Tode vergab sie der Kaiser an die Prüeschenk.

Marchegg. Lant Wissgrill besaß es Georg II.

Perc hth olds dorf mit der Feste Kammerstein, wurde durch Herzog Albrecht VI. an die Grafen von St. Georgen verpfändet und 1465 durch Kaiser Friedrich III. mit Waffengewalt zurückgenommen.

Pernersdorf bei Haugsdorf; gelangte 1483 mit Hardegg an Johann III. und Sigmund.

Retz gelangte ebenfalls mit Hardegg 1483 an Johann III. und Sigmund.

Rothenstein bei Hainburg, wird durch Albrecht VI, an die St. Georgener verpfändet und 1508 durch Peter VI, der Stadtgemeinde Hainburg zur Deckung seiner Schuld abgetreten.

Scharfeneck bei Mannersdorf, kam 1441 durch Heirat nach den Wolfnet an Georg von St. Georgen: 1450 verloren sie es wieder.

#### 11. Stelermark.

Neuberg, wird durch Elisabeth von Neuberg ihrem Gemahle Christoph I. ausebracht.

Neudau, gleichfalls Heiratsgut von Christophs I. Gemahlin Elisabeth.

Thalberg kommt durch Elisabeth von Neuberg an ihren Gemahl Christoph I.

Wachsenegg bei Birkfeld, gelangt 1502 durch Kaiser Maximilian I. an Christoph I. zur lebenslänglichen Nutzniebung für 5000 fl. Darlehen.

#### 12. Kärnten.

Ober-Falkenstein bei Obervellach im Möllthale; 1459 erhält es Sigmund nach dem Görzer Kriege, tritt es aber Ende 1460 für 4000 Pfund Wiener Pfenninge an Kaiser Friedrich ab.

### Allianzen.

## 1. Gemahlinnen der Grafen:

Balassa, Katharina - Simon.

Batthyány, Elisabeth — Johann III.

Czimburg, Kunigunde - Peter VI.

Dones, Clara, Tochter des Donch - Sebus II.

Eckartsau, Agnes - Georg II.

Havm. Katharina - Thomas VII.

Hédervár, Clara - Nikolaus II.

Krayg, Barbara - Sigmund.

Liechtenstein, Margarethe - Georg III.

Marczal, Hedwig - Peter V.

Meissau, Ursula - Thomas IV.

Miskocz, eine Tochter dieses Geschlechtes - Sebus I.

Nevdberg, Elisabeth - Christoph I.

Ostffy, Helene - Eberhard.

Ozdrayszki, Iratna — Georg I.

Salm-Neuburg, Elisabeth - Christoph II.

Troppau, Judith - Georg II.

Vetėssy, Barbara — Wolfgang.

Waldstein, Sophie - Peter VII.

Weisspriach, Barbara - Franz,

#### 2. Gemahle der Gräfinnen:

Hohenberg, Johann - Margarethe.

Jerotsky, Stanislaus - Barbara 1524.

Liechtenstein, Erasmus — Barbara.

Mattersdorf-Forchtenstein, Paul — Anna.
Mattersdorf-Forchtenstein, Nikolaus — Anna.
Meissau, Stephan II. — N. N.
Mydan von Klingenstein, Johann — Christine.
Perneck, Wilhelm — Hedwig.
Polheim, Wolfgang — Barbara, 1364.
Pottendorf, Friedrich — Margarethe, um 1386.
Prösing, Balthasar — Gertrud.
Puchheim, Wolfgang — Margarethe.
Rozgony, Stephan — Cäeilie.
Zelking, Paul Wilhelm — Sophie. 321)

## Siegel und Wappen.

Das allen Mitgliedern dieses Geschlechtes gemeinsame Wappenbild ist der sechsstrablige Stern. Denselben führt bereits Graf Abraham II., wie sein an einer Urkunde von 1302, die im ungarischen Landesarchive unter Nr. 1638 verwahrt wird, anhängendes und umstehend abgebildetes Siegel beweist. Es hat die Legende: S. Comitis Abrah. e Sco Geori † SCGOR......

<sup>an</sup>) Dies sind die in unserer Abhandlung beglanbigten Allianzen, wobei wir jene beglaubigten, bei denen die Abstammung einer Ehehalften unbekannt ist, auslassen. Es ist entschieden angezeigt, auch die von Wissgrill angeführten Allianzen vorzuführen.

a) Gemahlinnen der Grafen:

Bubek v. Pelsőcz, Margarethe — Peter V.
Csorna, Eva — Johann III.
Dobó, Susanna — Simon.
Forchtenstein-Güssing, Agnes (Anna) — Peter I.
Homonna, Elisabeth — Simon.
Hédervári Konth, Katharina um 1367 — Johann II.
Lány von Lónya, Katharina — Wolfgang.
Perneck, Hedwig — Temlin.
Pernstein, Johanna — Georg II.
Pottendorf, Margarethe — Georg II. um 1428.
Stibor von Trencsin, Maria Magdalena 1418 — Peter.
Széchy, Barbara — Nikolaus IV.
Záblath, Sophie — Wolfgang.

b) Gemahle der Gräfinnen:

Forchtenstein Nikolaus 1409 — Katharina Hédervár-Konth Stefan — Hedwig Hédervár-Konth Lorena — Ursula Palócz, Emerich — Klara. Pernstein-Güssing Paul — Anna. Strein n-Schwarzenau Christoph — Judith. Derselbe Typus zeigt sich auch auf den folgenden Siegeln, unter denen jenes des Grafen Peter wegen seiner besonders schönen Ausführung hervorzuheben ist. Es hängt an einer Urkunde vom Jahre 1407 (im Pressburger Stadtarchive) mit der Umsehrift: 5 × qraf × peter × van × saurt × iari ×.



Den Helmschunnek der Grafen, sowie die Farben des Wappens lernen wir erst aus zwei Malereien des 14 Jahrhunderts kennen. In dem berühmten in Brüssel befindlichen Wappenbuche des Herolds Gelre kommt näunlich "g" va säte iorien" mit seinem Wappen vor, das am Schlusse dieser Zeilen (mit Beifügung der Farbenschrafterung) abgehildet ist. <sup>323</sup>) Danach ist der Stern schräg gedheilt golden-roth in blauem Felde. Anf dem Hehne mit blauer Decke steht der von einem kleinen Pfanenbusche überhöhte Stern.

In dem Christophorus-Bruderschaftsbuche (k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien) sind nicht weniger als fünf Grafen mit ihrem Wappen verzeichnet und zwar:

fol. 22: "Graf Thoman von sand jörgn und Graf mert phar ze gräez (sin sun.....) geit nach weinachten". darunter:

"Graf Thoman von sand Jorgen geit alle iar j guldein nach seim tod iiij gl daez sand christoffn auf den arelperg", nnd:

\*\*\*) Die Mittheilung dieser Copie aus Gelres Wappenbuch verdanken wir dessen Herausgeber Herru Victor Bouton in Paris. "der geistleich her graf mert vo sand jorgen geit alle iar j gl nach seim tod vj gl auf dn arlsperg".

fol.58v: "Groff Eberhart zu Sand Jorgen geit All jar ein guldn vnd nach sey tod iiij guldn".

Es handelt sich hier um die Grafen Martin und Eberhard von Sanct Georgen und deren Vater Thomas (VII.).

Von dem Bösinger Zweige kommen die Brüder Nikolaus II. und Georg I. vor. fol. 38: "Gräf nichlos von pösing gibt all jar ain halbn guld' vn nach seine tod ain ganczen guld auf phingsten".

fol. 24v: "Graf ioryg von pösing geit all jar ein gulg vnd nach sein tod iiij güldein vn geit se auf phinstgen". 553)

Auf allen diesen Blättern erscheint nun das Wappen mit einer anderen Schildfarbe, das Feld ist nämlich nicht blau, sondern in Both-Gold schräg getheilt, so dass der Stern in gewechselter Farbe steht. Die Helmzier ist dieselbe wie bei Gelre, die Decken aber sind nicht blau, sondern roth und golden.

Wir stehen vor dem merkwürdigen Falle einer Farbenänderung, für die nus die Erklärung fehlt. Gelre, der um vierzig Jahre älter ist wie das Bruderschaftsbuch, nud seine Wappen sehr genau malte, meldet uns ein blaues Feld, das im Einklauge steht mit den Malereien des 15. Jahrlunderts wie Grünenberg u. a. m.

Im Arlbergbuche haben alle Grafen dasselbe Wappen, trotzden sie verschiedenen Zweigen angehören, so dass die Annahme, als hätten sich die Linien St. Georgen und Bösing durch Änderung der Schildfarbe unterschieden, nicht stichhältig ist.

Wir kommen nun zu dem Wappen, das Kaiser Friedrich III. als Gegenkönig von Ungarn am 19. Juni 1459 den Grafen Georg Johann und Sigmund von St. Georgen und Bösing in Anerkennung ihrer Verdienste verliehen hatte, nund welches die Familie fortführte, anch nachdem sie dem Könige Mathias gehuldigt hatte. Hier wird das durch die Kaiserkrone als Hehnzier vermehrte Wappen folgendermaßen beschrieben: "Seutum flaveum Stella aurei rubeique colorum et galea Torneamenti simili Stella in summitate einsdem enm operimentis et super Induviis similibus aurei et flavei coloribus redimitis atque adornatis pro majori domus et honoris vestrorum decore decrevimus quadam singulari Corona exornare. Ita videlicet, quod ex nune in antea perpetnis temporibus supra Galeam seuti vestri coronam auream precise ad modum Dyadematis Imperialis elevatam Arma hereditaria vestra circumdantem atque amplex antem enm fascienlo pennarum adiustar cande pavonis in caemmine corone collorato deferre possitis et vyleatis."

Wir sehen alsbald die in so hervorragender Weise ausgezeichneten Magnaten sich dieses Wappens bedienen.

Das im ungarischen Landesarchive an der Urkunde Nr. 24551 hängende Siegel des Grafen Sigmund mit der Umschrift S. Sigismund i. Comitis. a. sancto. georgio. et. bozin. (umstehend abgebildet) zeigt ums als Helmschunuck den Stern in der Kaiserkrone stehend, die mit einem Pfanenstoß besetzt ist.

Nergleiche das Titelbild, copiert von Ernst Krahl.

Es ist die prächtige, schon von Kaiser Ludwig dem Baier geführte Krone Friedrichs III., die wir in vollendeter Weise an so vielen Orten, an erster Stelle auf dem meisterhaften Cenotaphium im Stephansdome zu Wien, bewundern können.



Auf dem Grabsteine zu St. Georgen zeigt die Krone bereits reichverzierte Steinkappen, welche den Stern beinahe verdecken. Diese Kappen bezeichnet Wissgrill als "Pickelhauben" und Iván von Nagy "als einer Bischofsmütze ähnlich". Die mangelhaften, vielleicht aus undeutlichen Vorlagen entstandenen Beschreibungen dieser Autoren berichtigen sich von selbst.

Dem durch die kaiserliche Verleihung wohl gesteigerten Machtbewusstsein gemäß bedient sich Graf Sigmund zweier Greifen als Schildhalter, über deren Bedeutung wir uns aber nicht zu äußern wagen.

Es taucht nun ein neues Wappenbild auf, das nicht so leicht zu erklären ist.

Tvån von Nagy 344) beschreibt nämlich das Wappen folgendermaßen: "Im ersten und vierten goldenen Felde glänzt ein rother Stern; im zweiten und dritten ist ein gekrönter einköpfiger Adler mit ausgebreiteten Flügeln sichtbar; über dem Schilde stehen zwei gekrönte Helme; auf dem rechtsseitigen steht etwas einer Bischofsmutze ähnliches, aus dem sich Pfauenfedern erheben: auf der Krone des linkseitigen Helmes ist ein gekrönter einköpfiger Adler mit ausgebreiteten Flügeln sichtbar. Den Schild umgeben von beiden Seiten die gebräuchlichen Helmhalter." — Ferner findet sich bei ihm (mit Berufung auf Kaprinai, Hist. Diplom. VI. 325 und Teleki. Hunyadyak kora X. 621, dass Kaiser Friedrich (der Autor hat hier false) Max) diese Wappen-

<sup>884</sup> Magyarország családai

erweiterung 1459 dem Georg von St. Georgen verliehen und dass Judex Curiae Peter von St. Georgen dieselbe 1502 und 1514 gebraucht habe (Batthyåny, Leges Eccles. II. 559).

Dieses gevierte Wappen findet sich auf einem vollendet schönen Siegel des Grafen Peter von 1499 als Grafen der Szökler (im sächsischen Nationalarchive) mit folgender Variante in der Helmzier: Hinter der einer "Bischofssmütze" ähnlichen Kopfbedeckung (von welcher Bänder herunterhängen) ist links schräg ein Passionskreuz angebracht, darüber ein sechsstrahliger Stern unter einem aus Pfauenfedern gebildeten Spitzbogen und auf diesem Spitzbogen ist ein Adler angebracht. Wir haben somit den gekrönten Adler als Nebenwappen, das in der letzten Generation der St. Georgener den Stern verdrüngt, wie das vorhin abgebildete Siegel des Grafen Christoph von 1540 beweist, auf dem anstatt des Sternes im Schilde der Adler erscheint und die Helmzier die Eigenthümlichkeit aufweist, dass die Kaiserkrone mit den Kappen (ohne Stern) wieder mit einem Helmkrönlein besetzt ist, aus dem der Pfauenstoß hervorgeht. Die Farben dieses neuen und letzten Wappens sind mir nicht bekannt, ebensowenig dessen Ursprung, der, sowie die ganze Wappenfrage selbst, nur durch sorgsame Forschungen in den Archiven unter Vergleichung der zahlreichen Siegel klarzustellen sein wird. 350

Schließlich sei noch ein Verzeichnis jener Urkunden dieses Hauses geboten, an denen Siegel vorkommen und die sich gegenwärtig im Budapester ungarischen Reichsarchive (Diplomatische Abtheilung) 396) befinden:

Abraham II. ddo. 1302: Nr. 1638: 1304: 1675.

Emerich 1443: 13727.

Franz 1500: 20925: 1519: 23152.

Georg 1443: 13727.

Johann (Wojwode von Siebenbürgen) 1455: 14985; 1460: 15426, 24543; 1464: 24549; 1466: 28623, 24551, 29827; 1467: 28857; 1481: 18473.

Johanus Witwe Barbara 1456: 15039.

Ladislaus 1423: 11312.

Ladislans 1482: 18647.

Peter 1456: 15039; dann von 1487-1517 neunzig Nummern.

Peters Gattin Sophie 1507: 22566.

Sebus 1318: 1923.

Sigmund 1455: 14985; 1466: 24551; 1480: 18420; 1481: 18473; 1492: 19878.

Sigmunds Witwe 1493: 20008.

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup> Die Wappen der St. Georgener besprach Dr. Desiderius Csänki in seinem Aufsatze: Harminenhat-peesetes oklevel 1511 böl (Turul 1887, S. 1 n. 49 ff., speciell S. 51 n. 52). Eine Ergänzung hiem bot Geza von Csergheö (in demselben Jahrgange S. 136), welchen beiden Arbeiten wir manches entuahmen. Dr. Csänki hat das Diplom Friedrichs III. in das Jahr 1450 versetzt, was nicht wenig Trunugen herrorbringen musste. Der Beweis ist aber leicht zu erbringen, dass dies ein Schreibfehler sei, denn die von ihm citierten Nummern des Landesarchivs 15371 und 24832 sind nicht von 1450, sodern von 1450 an, kir. orsz. levelür dipl. oszt. örzött peesetek mutatoja, Budapest 1889, S. 11), womit die ganzen Argumente für und wider beseitigt sind.

<sup>356)</sup> Pecsétek mutatója S. 31 und 37.

Simon 1487: 24577.

Thomas II. 1278: 998.

Thomas 1493: 20091; 1496: 24575; 1498: 20708; 1500: 25402.

Thomas (Judex Curiae) 1385. 3605; 1394: 7994.

Thomas (Prior von Vranja). 1454: 14786.

Wolfgang 1519: 23152.

Am Schlusse meiner Arbeit angelangt, drängt es mich zu nachstehender  $\tilde{A}$ ußerung:

Ich weiß hinlänglich, dass mein Werk durchaus keine erschöpfenden Resultate über das von mir beschriebene Geschlecht bietet und dass namhafte Lücken sowohl im genealogischen als im besitzrechtlichen Theile vorhanden sind, doch kann ich versichern, dass ich das durch eigene Forschung gesammelte alte und ganz neue Material gewissenhaft benützt habe. Allerdings bleibt mir der Vorwurf nicht erspart, dass ich mit der Veröffentlichung meines Werkes hätte warten müssen, bis mir auch anderes urkundliches Material erschlossen worden wäre; ich bin jedoch von der Ansicht geleitet worden, dass die Veröffentlichung des durch mich Erforschten wenn sie auch keine vollkommene Geschichte der St. Georgener bildet - iedenfalls anderen Forschern die Möglichkeit gibt, auf dem Wege der Vergleichung die Lücken auszufüllen, und dass die durch die Veröffentlichung meiner Arbeit in ihrer Nacktheit bloßgelegten Mängel und Irrthümer der Genealogie in der bisherigen Literatur Anregung bieten dürfte, damit jene, denen die Schätze nahezu unzugänglicher Archive zur freien Verfügung stehen, der Geschichte der hier behandelten Familie mehr Aufmerksamkeit schenken mögen. Wenn ich auch nur dieses Ziel erreichen sollte, bin ich zufriedengestellt.





Grabstein eines am 1. April 1467 gestorbenen Grafen von Sanct Georgen (Mahrscheinlich George III.).

Criginal in Sanct Georgen.

Abgedruckt mit Erlaubniss der k. k. Central-Commission für Kunst- und historische Denkmale.

chilles, 1245-1256. 5. 1345. Thomas IV., 1363-1369b, nach 1335, 1364-1365; † vor 1384. Gem.: Ursula, Tochter Gem.: Barbara, 1884. a. 1387. Thomas VI. (Thommel), Paul von Castellan von Ujvár Litenstein-Schatzmeister 1382, Badorf, 1387. matien und Kroatien 1 Curiae 1385384-1434. Georg I., 1384; † 1426; 1409 Obergespan des Press-Thomas VII Geschlechte burger Comitates. Gem.: Iratna Ozdravszki. 1:93. Ladislaus II. Martis 1412-14 Geistlich, 1400. Paul III., 1410. 1441. phann III., 1450-1487; Capitan von Skalitz und au, 1462 Wojwode von Siebenbürgen. Gem. N. 1458. Margarethe. : Johann von Hohenberg. Jüngerer St. Georgener Zweig: Georg III., 1424, Kronhüter 1438-1439. Ladislaus III. Emerich II. r des Gem.: Margarethe von Liechtenstein, 1469. 6. Georg IV., 1493. Peter VII.; † 1517; 1499 Wojwode von Siebenburgen und Christoph I., 1493-1508. IV., 1499 Wojwode von Siebenburgen und Obergespan der Székler, 1504 Juder-Curiae neben den vorigen Würden, 1511 nur mehr Judex Curiae. Gem.: 1. Kunigunde von Czimburg. 2. Sophie von Waldstein, 1507. Gem.: Elisabeth von Nevdperg, 1502-1507. Barbara, geb. 1488; † 1578; Gem.: 1. 1511 Erasmus von Liechtenstein hristine, 1557. : Johann Mitschan zu Nikolsburg; † 4. März 1524. 2. 1524 Stanislaus (Kaspar) Jerotsky n Klingenstein. von Grosing; † 1562. Georg VI. Stefan II

# Literaturbericht über das Jahr 1890.

## Zur Genealogie regierender Häuser.

Zu der 1871 erschienenen 2. Auflage von Dr. Camillo v. Behrs: Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhäuser ist 1890 ein Supplement erschienen. Leipzig, B. Tauchnitz. gr. 4°. VII und 47 S. geb. 15 Mk.

Hauptwerk und Supplement zusammen, 1871-1890, kosten nun 63 Mk.

Meister, Dr. Alois, Die Höhenstaufen im Elsaß. Mit besonderer Berücksichtigung des Reichsbesitzes und des Familiengutes derselben im Elsaß 1079—1255. Straßburg 1890, Karl J. Trübner. 8º, 160 S. 3 Mk. 50 Pf.

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich vorwiegend mit territorialen Untersuchungen, welche die Feststellung des Reichsbesitzes und des Familiengutes der Hohenstaufen im Elsab bezwecken. Eine wichtige Beigabe ist ein Auhang elsässischer Regesten der Hohenstaufen, wobei sowohl die allgemeine Thätigkeit der Herrscher bei ihrer Anwesenheit im Elsab, als auch besonders ihre Maßnahmen für den Elsab speciell verzeichnet sind. — Eine weitere Beilage: Staufische Ministerialen im Elsab wird jeden Genealogen intersesieren.

Meyer, Chrn. Die Herkunft d. Burggrafen von Nürnberg, d. Ahnherrn des Deutschen Kaiserhauses. gr. 8º. 80 S. mit 1 Lichtdruck. Ansbach 1889, Brügel & Sohn. 1 Mk. 50 Pf.

1 MK. 50 PI

Besprochen im Monatsblatte Nr. 109 (Jänner 1890).

Das Hans Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit. Dargestellt in den Stammtafeln seiner Haupt- und Nebenlinien und mit biographischen Notizen über die wichtigsten Glieder derselben von F. Apfelstedt, em. Pfr., Verwalter des fürstl. Landesarchivs zu Sondershausen. Sondershausen 1890, Friedr. Bertram. 49. 18 S. 2 Mk.

Eine Titelvignette mit dem Kevernburg-schwarzb. Wappen und 8 in den Text gedruckte Holzschnitte, Porträts und Grabsteine der berühmtesten Mitglieder, wie Ansichten der Ruinen der Burgen Kevernburg, Rabenswalde und Blankenburg sind beigefügt. Der Satz der Genealogie ist sehr übersichtlich.

ist sent uperstenene

Edwards, H. S., The Romanoffs, Tsars of Moscow and Emperors of Russia, London 1890, 8°, 366 S. Leipzig, Brockhaus Sort. 7 Mk. 20 Pf.

18

## Genealogien adeliger und bürgerlicher Geschlechter.

## a) In Österreich und Deutschland.

Sedláček, Aug., Gymn.-Prof., Gedanken über den Ursprung des böhmisch-mährischen Adels, Prag, Řivnáč, gr. 8°. 40 Pf.

Sep.-Abdr. aus "Sitzungsber. der k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch." S. 229-243.

Łoziński. W., Patrycyat i mieszczánstwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lemberg 1890. 8°. 3. 305 S. Mit 73 Abbild. 22 Mk.

Das Patriciat und die Bürger Lembergs im 16. und 17. Jahrhundert.

Vasallen-Geschlechter der Markgrafen zu Meißen, Landgrafen zu Thüringen und Herzoge zu Sachsen bis zum Beginne des 17. Jahrhunderts. Auf Grund des im königl. Haupt-Staatsarchiv zu Dresden befindlichen Urkundenmaterials zusammengestellt von Clemens Freih. v. Hausen. 1. Hälfte. Berlin, Carl Heymanns Verlag 1890, gr. 80, 232 S. 6 Mk.

Sen.-Abdr. aus der Vierteljahrschrift des Herold. — Ein Lexikon des sächsischen Uradels. Der vorliegende 1. Theil behandelt die Familie de Acie bis Kynitz. Von jedem Geschlechte werden die zuerst vorkommenden und die letzten Persönlichkeiten, deren in den Urkunden des Archives Erwähnung gethan ist, genannt. Bei weniger bekannten Familien sind auch Daten und Personen aus der Zwischenzeit angeführt. "Wappen sind nicht beigefügt, weil von den weniger bekannten Familien, um die es sich doch gerade in der Hauptsache handeln würde, Siegel, resp. Wappen nur in ganz vereinzelten Fällen beizubringen gewesen waren, alle übrigen Wappen aber in den bekannten Wappenbüchern einzusehen sind." Das Werk bringt in knapper Form eine reiche Fülle neuen urkundlichen Materiales zur sächsischen Adelsgeschichte. Hoffentlich lässt die zweite Hälfte, L - Z, nicht lange auf sich warten.

- v. Fürth, Frhr. Hermann Ariovist, Beiträge u. Material z. Geschichte der Aachener Patricierfamilien. 3. Bd. Aachen 1890, Cremer in Commission. gr. 80. XVI und 645 S. mit 1 Titelbild, 14 Mk. Die Bände 1-3 kosten 45 Mk.
- Kurländische Güter-Chroniken. Neue Folge. Bearb. und herausg. im Auftrage des kurland. Ritterschafts-Comités. 1. Lfg. Mitau 1890, Behres Verlag in Commiss. gr. 8º, IV, 69 und 18 S. 2 Mk.

Enthält die Güter-Chroniken von Kautzmünde, Ruhenthal und Schmitten.

Die Stammtafel des Geschlechtes von Brockhusen, Brockhausen und Bruchhausen. Berlin 1889, C. Heymanns Verlag. Imp.-Fol. 3 Mk.

Wittmann, P., Monumenta Castellana (1890).

Urkundenwerk über die standesherrliche Familie Castell.

- Schmidt, P. Dr. G., Die Familie von Dechen (erloschen 15. Febr. 1889). Rathenow 1889. Babenzien. gr. 8º. VI und 116 S. mit eingedr. Wappen, 2 Porträts und 1 Facsimile-Tafel. 5 Mk.
- de Ghellinck, Le chartier de la maison de Diesbach. Gand 1890, Leliaert, Siffer & Co. Folio. IV und 474 S. und Tafeln. 30 Frs.

Besprochen im Monatsblatte Nr. 111 (März 1890).

v. Ditfurth. Theod., Geschichte des Geschlechtes von Ditfurth. I. Theil. Regesten und Urkunden. Quedlinburg 1889, Huch. 4°. XV und 258 S. Mit 1 Siegeltafel, 10 Mk.



- Meyer, Dr. Chrn., Archivar, Familienchronik des Ritters Michel v. Ehenheim. Würzburg 1891, Stubers Verlag. gr. 8°. 53 S. 1 Mk. 50 Pf.
  - Ein vervollständigter und commentierter Abdruck aus C. F. Jungs "Miscellanea" III, 8, 306-373,
- Geschichte des Geschlechtes der Freiherren von Elverfeld. Im Auftrage des Gesammthauses herausg. 2. Theil. Der Geschichte 1. Baud. Elberfeld 1890, Bädeker in Commiss. Lex. 8°. X und 336 S. mit 13 artist. Beilagen in Lichtdruck. 6 Mk.
- Roth, F. W. E. Geschlechtstafel der Herren und Grafen von und zu Eltz 1890. In nur 20 Exemplaren gedruckt.

Besprochen im Monatsblatte Nr. 116 (August 1890).

Genealogische Geschichte des uradeligen, reichsgräfischen und reichsfürstlichen, standesherrlichen, erlauchten Hauses Leiningen und Leiningen-Westerburg. Nach archivalischen handschriftlichen und gedruckten Quellen bearbeitet von Dr. phil. Ed. Brinckmeier. I. Band: Gesch. d. Hauses Leiningen. Größtes Lex. 89. Mit einer von Prof. Ad. Hildebrandt in Berlin gezeichneten, colorierten Wappentafel. Braunschweig. Rich. Sattlers Verlag. Preis für das vollständige Werk in 2 Bänden 40 Mk. Band II befindet sich im Druck und soll binnen kurzem erscheinen.

Anreihen sollen sich die anderen deutschen standesherrlichen vormaligen reichsunmittelbaren Häuser, zunächst die Geschichte des Hauses Erbach, dessen Geschichte bereits im Manuscript vollendet ist.

- Hildebrandt, Ad. M., Stammbaum der Familie Löbbecke. 1889. Foliotafel.
  Besprochen im Monatsblatte Nr. 116 (August 1890).
- v. Lowtzow, J., Aufzeichnungen über die Familie derer von Lowtzow. Hamburg 1890, Verlag von L. Boysen. gr. 8°. 42 S. und 2 Stammtafeln in Fol. 6 Mk. Ein hübscher Farbendruck mit dem Wappen: In S. ein rother halber Hirsch, Kleinotderselbe; Schildhalter 2 r. Löwen) ist als Titelbild beigegeben; der halbe Hirsch erscheint schon auf dem Dreiecksiegel des Ritters Johann v. Lewetzow 1292, des ersten bekannten Mitgliedes dieses uralten meklenburgischen Geschlechten.
- Oeynhausen, Jul. Graf v., Geschichte des Geschlechtes von Oeynhausen. Aus gedruckten und ungedr. Quellen bearb. 4. Theil: Stammtaseln, nach der biogr. Bearbeitung aufgestellt von Archivar R. Grotefend. Frankfurt a/Main 1890, Rommel. gr. 8°. V S. mit 23 Stammtaseln. 4 Mk. (I—IV 24 Mk.)
- v. Sybel, Friedr. Ludw. Karl, Regsr., Rittm. a. D., Nachrichten über die Soester Familie Sybel 1423—1890. München 1890, Oldenbourg. gr. 8°. IV und 139 S. mit 6 genealog. Tabellen. 3 Mk.
- Johann Baptista v. Taxis. Ein Staatsmann und Militär unter Philipp II. und Philipp III. 1530—1610, nebst einem Excurs aus der Urzeit der Taxis'schen Posten 1505—1520, von Dr. Josef Rübsam, fürstl. Thurn- und Taxis'scher Hausarchivar. Freiburg im Br. 1889. Herder. gr. 8°. XLVIII und 258 S.

Für die Geschichte der ältesten Taxis von hohem Werte. Interessant ist der Nachweis, das auch der 1544 zu Sorrento geborene, 1595 im Hieronymuskloster zu St. Onofrio auf dem Janiculum in Rom verstorbene Torquato Tasso, der Dichter des "Befreiten Jerusalem", als Sohn des Bernardo Tasso und seiner Gattin Porzia de Rossi zu dem bergamaskischen Stammo der Familie Taxis gehört, dessen genealogische Verbindung mit den von Taxis in Flandern, Spanien, Tirol und den italienischen Zweigen dieser Familie nach allen kritischen Porschungen

keinem Zweifel mehr unterliegt. — Folgende 14 Varianten des Familiennamens Taxis werden urkundlich nachgewiesen: Tasso, Tassi, Tassus, Tassis, Tasis, Thassis, Tässis, Tarsis, Targis, Targes, Taxus, Taxius, Taxis, Taxis, Taxis

- Tettan, W. J. A. Freib. v., Nachtrüge und Berichtigungen zur urkundlichen Gesch. der Tettau'schen Familie. Berlin 1889, Stargard. gr. 8°. 213 S. mit 8 Tab. 6 Mk. Das 1878 erschienen Hauptwerk kostet 12 Mk.
- v. Thümen, Karl, Major z. D., Geschichte des Geschlechts v. Thümen. Im Auftrage der Familie bearb. 3 Theile in 1 Band: I. Allgemeine Geschichte. II. Lebensgeschichtliche Nachrichten. III. Urkundensammlung. Liegnitz 1889. (Berlin, C. Heymanns Verlag.) gr. 4°. X, 124, III, 220 und III, 215 S. mit 1 Übersichtskarte, 1 Tafel mit Siegelzeichnungen, 3 Wappentafeln, 9 Tafeln mit Namensschriften, 7 Stammtafeln und 3 Bildnissen. 20 Mk. geb. 30 Mk.
- Des Bannerherrn Heinrich von Tiesenhausen des Älteren von Berson ausgewählte Schriften und Aufzeichnungen. Leipzig 1890, Peter Hobbing. 4°. 30 Mk.

Das vorbetitelte, auf Grund archivalischer Quellen herausgegebene Werk bildet einen werden Beitrag zur deutschen Culturgeschichte im allgemeinen, wie zur Geschichte der deutschredende russischen Provinzen im besonderen.

Heinrich von Tiesenhausen, im Jahre 1600 hochbetagt gestorben, gehörte einem mächtigen und reichbegüterten livländischen Geschlechte an und hat als Krieger und Staatsmann eine hervorragende Rolle gespielt. Seine durch eine Biographie von berufener Hand eingeleiteten Aufzeichnungen betreffen die Herkunft und Geschichte seiner Familie, ferner, während der Dauer von 16 Jahren, seine Gutwerwaltung, seine Rechnungsführung als Kirchenpatron und als Senior seines Geschlechtes.

Wöber, F. X., Die Skiren und die deutsche Heldensage. Eine genealogische Studie über den Ursprung des Hauses Traun. Mit 1 Tafel und 4 Abbild. im Texte. Wien 1890, Karl Konegen, gr. 8º. 281 S. 2 fl.

Der Verfasser, Custos der k. k. Hofbibliothek in Wien, untersucht in diesem Werke den Urspurung der Grafea von Traun und Abenberg und glaubt dafür eintreten zu können, dass Herr Heinrich von Traun-Stein eine Person sei mit Heinrich von Kürnberg und Heinrich von Ofthering oder Ofterdingen, und dass eben dieser Herr Heinrich von Traun-Stein-Kürnberg-Ofthering der Säuger des Niebelungenliedes sei. Das Werk, dessen Ansichten schon früher Widerspruch gefunden haben, enthält übrigens reiches und schätzbares Material zur bairischoberösterreichischen Ortsgeschichte.

Die Stiftung Kaspar Tryllers vom 29. Sept. 1617 und der Stammbaum der Tryller. Nach urkundl. Quellen bearb. und herausg. von Gymn.-Prof. Archiv. Ernst Koch. Meiningen 1889, v. Eye. gr. 8º. 70 S. mit 12 Stammtafeln und 1 Porträt in Heliogr. 3 Mk.

Bildet das 7. Heft der Schriften des Vereines für Meiningische Geschichte und Landeskunde. Urkundenbuch zur Geschichte des schlossgesessenen Geschlechtes der Grafen und Herren von Wedel. Bearb. und herausg. von Heinr. Friedr. Paul v. Wedel. 3. Bd. 2. Abth. Leipzig 1890, B. Hermann. gr. 4º. 151 S. 18 Mk. 1—III kostet 74 Mk.

## b) In Frankreich.

- de Magny, L., Archives de la noblesse, Nobiliaire universel de France. Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de l'Europe. Tome XX. Paris 1890, impr. Chaix. 4º. 274 pages avec grav. 20 frs.
- Carré de Busserolle, J. X., Archives des familles nobles de la Touraine, de l'Anjou, du Maine et du Poitou. Tome II. Tours 1890, Supplegeon. 8°. 347 p.

- Carré de Busserolle, J. X., Inventaire de la noblesse d'Anjon et du pays Saumurois en 1789. Monsoreau, impr. Carré de Busserolle. 8º, 68 p.
- Catalogue des chevaliers de Malte appartenant à des familles de la Touraine, de l'Anjou, du Maine et du Poitou. Tours 1890, Supplegeon. 8°. 80 p.
- Tisseron, A., Annales historiques, nobiliaires, biographiques et nécrologiques. Vol. LV. Paris 1890, impr. Noizette. Folio. 130 p. et pl. 40 frs.
- de La Porte, A., Les gens de qualité en Basse-Marche. Etudes et documents généalogiques. Fasc. III. Limoges 1890, Ducourtieux. 8º. 75 p.
- de Lurion, R., Nobiliaire de Franche-Comté. Besançon 1890, impr. Jacquin. 8°. XVIII et 848 p. 20 frs.
- Telssier, O., Armorial de la sénéchaussée de Draguignan, recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV en 1696. Marseille, impr. Marsaillaise. 8º. 30 p.
- Germain, L., La famille de Bombelles en Lorraine. Nancy, Sidot. 8º. 16 p.
- Ledru, A., Abbé, La famille Bouchet de Sourches. Laval, impr. Moreau. 8º. 53 p. avec grav.
- de Brisay, M., Histoire de la maison de Brisay depuis le IX. siècle jusqu'à nos jours. Première partie. Mamers 1890, Fleury et Dangin 8°. 167 p.
- Le Sage-Bullourde, Memorial des familles Bullourde du Boishalbran et Joseph Le Sage. Dinan 1890, impr. Bazouge. 8º. 142 p. avec planches.
- Notes généalogiques et biographiques sur la famille Caignart de Saint-Quentin et ses alliances. Amiens, Longlois. 8º. 51 p.
- Généalogie historique de la maison de Cornulier, autrefois de Cornillé, en Bretagne. Orleans 1890, Herluison. 8°. LVI et 357 p. et pl.
- Histoire généalogique de la maison Du Breil. Rennes 1890, impr. Le Roy. 4°. XV et 365 p.
- Courtaux, T.. Histoire généalogique de la maison de l'Esperonnière. Paris 1890, impr. Jouaust. 8º. 258 p. avec illustr.
- Molle, C., Notice généalogique sur la famille Le Doulx de Melleville. Additions et justifications. Evreux 1890, impr. Hérissey. 4º. 173 p. et pl.
- Froger, Abbé L., Histoire genealogique de la famille de Vaussay. Mamers 1890, Fleury et Dangin. 4º. VII, 252 p. avec planches.

### c) In Italien.

- Sei Documenti, dal 1573-1829, riguardanti concessioni e onorificenze conferite a vari membre della famiglia Arnaldi. Vicenza, G. Burato, 8º, 21, p.
- Peragallo, P., Cristoforo Colombo e la sua famiglia. Lisboa 1889. (Leipzig. Brock-haus' Sort.) 8º. 336 p. 15 Mk.
- Carreri, C. F., Regesti dei principali documenti della Casa di Dovara conservati nell' Archivio Gonzaga in Mantova. Cremona 1890, Mattezoni. 8º. 59 p. 1 fr. 25 c.
- del Corno, V., I marchesi Ferreri d' Alassio, patrizi genovesi, ed i conti De Gubernatis. Parte I. Torino 1890, Vincenzo Bona. 8º. IX, 625 et 24 p.
- Gori, Pietro, Notizi e storiche della famiglia Gori da Careggi. Firenze 1890, Adriano Salani. 8º. 48 p.
- Munaron, Gius., Cronografia della nobile famiglia de' conti Maldura. Venezia 1890, tip. Emiliana. 8°. 97 p.

- Gattini, Conte G., Dello stabilimento e genealogia della famiglia Malvini-Malvozzi de' duchi di S. Candida in Matera. Matera 1888. Napoli, tip. Gennaro M. Priore. 8º, 40 p.
- Gotti, Aurelio, Ricordanze della nobile famiglia Rosselli del Turco, tratte dai suoi archivi. Firenze, tip. Calasanziana. 8º. 188 p. und 15 tav.
- Stromboli, P., Vite di alcuni delle famiglia Strozzi, descritte da Lorenzo Strozzi nel secolo XVI. Firenze, Salvadore Landi. 8º. 52 p.

## Genealogische Taschenbücher, Adelslexica etc.

Gotha's ches genealogisches Taschenbuch 1891. 128. Jahrg. Gotha, Just. Perthes. 12°, 1144 S. 6 Mk. 80 Pf.

Im genealog. Theile sind 30 neue Familien hinzugekommen, besouders französische Geschlechter. Wichtig ist die Neuerung, dass die Orte, in welchen die verzeichneten Geburten, Rheschließungen und Todesfälle stattgefunden haben, eingestellt worden sind, soweit sie sich bisher eruieren ließen — für praktische Genealogie von besonderem Werte.

Gotha'sches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser 1891. 64. Jahrg. Ebendaselbst. 1229 S. 8 Mk.

Bei dem steten Anwachsen dieser Sammlung macht die Redaction darauf aufmerksam, dass ferner nur noch die Häuser solcher Grafen Aufnahme finden können, deren Diplome von einem deutschen Fürsten ausgestellt oder deren auswärtiger Grafenstand doch durch besondere Urkunden eines deutschen Fürsten anerkannt worden sind.

Gotha'sches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser 1891. 41. Jahrg. Das. 1087 S. 8 Mk.

Mit den vorigen besprochen im Monatsblatte Nr. 110 (Februar 1890) und Nr. 121 (Jänner 1891).

- Genealogischer Almanach der regierenden Fürstenhäuser Europas. XI. Jahrg. 1891.
  Mit 42 Staatswappen. 16°. 143 S. Dresden, v. Grumbkow. geb. 1 Mk. 50 Pf.
- Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser. 16. Jahrg. 1891. Brünn bei Friedr. Irrgang. XII und 621 S. 4 fl. 80 kr.

Vgl. Monatsblatt Nr. 110 und 122 (Jänner 1890 und Februar 1891).

- Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien. 2. Band. Charlottenburg 1889, Mahler. 12°. IV und 441 S. geb. 6 Mk.
- Genealogisches Handbuch der zur Zeit lebenden raths- und gerichtsfähigen Familien der vormaligen Reichsstadt N\u00e4rnberg. 8. Fortsetz., herausg. von Major z. D. Freih. v. Imhoff. N\u00fcrnberg 1890, H. Schrag. gr. 8°. VIII und 236 S. mit 22 chromolitogr. Wappen- und 16 Stammtafeln. 6 Mk.

Das Hauptwerk ist in den Jahren 1800 bis 1878 in Nürnberg erschienen, doch längst vergriffen. — Vorher erschien: Genealogisches Taschenbuch des lebenden raths- und gerichtsfähigen Adels zu Nürnberg, herausgegeben von Senator Hans Carl von Welser. Nürnberg 1783, dann 1795 ein Genealogisches Handbuch des lebenden raths-, gerichts- und ämterfähigen Adels zu Nürnberg – heute literarische Seltenheiten.

Hiort Lorenzen, H. R. und Thiset A., Danmarks Adels Aarbog. 8. Jahrg. Kopenhagen 1891. XVIII und 5105 S. mit Tafeln.

Dieses vortreffliche, musterhaft redigierte Taschenbuch ist auch im Monatsblatte Nr. 122 (Februar 1891) besprochen.

La noblesse belge, Annuaire de 1890. 1<sup>re</sup> partie: Annuaire proprement dit. Bruxelles 1890, M. de Patoul. 18°, IV und 292 p. 5 frs.

- Borel d'Hauterive, A., Annuaire de la noblesse de France. 46°. année (1890). Paris, Dentu. 12°. 384 p. et 2 pl. 6 frs.
- Annuario della Nobiltà italiana. Anno XIII (1891). kl. 8°. 192 p. avec pl. 10 frs. Besprochen im Monatsblatte Nr. 122 (Februar 1891).
- de Bethencourt, F. Fernandez, Anales de la nobleza de España. Annuario de 1889.
  Año X. Madrid, Simón & Co. 8º. 357 p. avec pl. 16 frs.

## Heraldik.

## Lehrschriften, Wappenbücher, Monographien.

Siebmachers großes und allgemeines Wappenbuch. Nürnberg, Bauer & Raspe. 4°.
Subscriptionspreis per Lfg. 6 Mk. Einzelpreis 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mk.

Seit 1889 sind erschienen:

- Lfg. 313: Der hohe Adel von M. Gritzner. Text: Fürsten Beloselski bis Biron von Kurland. Tafeln: Beauclerk bis Biron von Wartenberg.
- Líg. 314: Adel Ungarns von v. Csergheö. Text: Megyessy Nagy von Pél. Tafeln: Megyessy bis Nagy v. Tólcsva.
- Lig. 315: Bürgerliche Geschlechter von G. A. Seyler. Text und Tafeln: R Z.
- Lfg. 316: Der hohe Adel von M. Gritzner. Text: Bonaparte bis Bresson. Tafeln: Ebenso.
- Lfg. 317: Adel Ungarns von v. Csergheö. Text: Nagy XVIII. Orexy. Tafeln: Nagy XIX. bis Orszag.
- Lfg. 318: Hoher Adel von M. Gritzner. Text: Bugeaud bis Cavendish. Tafeln: Ebenso.
- Lfg. 319: Adel Ungarns von v. Csergheö. Text: Ordódy bis Peres. Tafeln: Orszag bis Perlaky.
- Lfg. 320: Abgestorbener Adel der preuß. Provinz Schlesien, bearb. und illustr. von Conrad Blazek. Schlussheft: Text: Schober — Zwecke und Register. Tafeln: Schwikowsky — Zwecke.
- Lig. 321: Der m\u00e4hrische Adel von Heinrich v. Kadich. Text: Liebeniczky bis Orlik. Tafeln (trefflich gezeichnet von Milan Sunko): Liebenberg bis Ottersdorf.
- Líg. 322: Der abgestorbene Adel der preuß. Provinz Schlesien, bearb. und illustr. von C. Blazek. Nachträge: Text: d'Abzac bis Muck von Muckendorf. Tafeln: d'Abzac bis Muckendorf.
- l.fg. 323: Adel Ungarus von v. Csergheö. Text: Pereszlényi bis Racsay. Tafeln: Perlas bis Rába.
- Lig. 324: Bürgerliche Geschlechter von G. Seyler. Eine neue Folge A Z.

In diesem Jahre hat auch Kanzleirath Max Gritzner in Berlin den Einleitungsband zum Neuen Siebmacher vollendet, der zunächst eine völlige Neubearbeitung der 1855 von O. T. Hefner geschriebenen "Grundsätze der Wappenkunst", der Neuzeit entsprechend umgestaltet, enthält, womit Gritzner ein Handbuch der heraldischen Terminologie und eine heraldische Polyglotte verbunden hat, ein Verzeichnis der heraldischen Kunstausdrücke sämmtlicher romanischer und germanischer Sprachen, und zwar: althochdeutsch, mittelhochdeutsch, hochdeutsch, niederländisch, dänisch, schwedisch, englisch, französisch, spanisch, portugiesisch, lateinisch und italienisch. Nach diesem Gritzner'schen Lexikon wird die Verdeutschung fremdländischer Wappenbeschreibungen und Übertragung derselben zu einer correcten Zeichnung niemandem mehr eine Schwierigkeit bieten, da die mühselige Aufsuchung der fremden Ausdrücke in Wörterbüchern entfällt. Die ganze heraldische Polyglotte enthält eirea 15.000 Ausdrücke, eine Arbeit, an der der Verfasser über zehn Jahre thätig war. Zu bemerken ist, dass die vom Verein "Herold" gewählten Kunstausdrücke im königl, prenüischen Herolds-Amte, wie auch im königt bairischen und württembergischen Reichsberolden-Amt im Gebrauch sind, und dass der Verfasser durch seine Arbeit das Ziel einer einheitlichen heraldischen Terminologie zu erreichen hofft.

Die Gritzner'sche Arbeit ist von der Verlagsfirma Bauer & Raspe in Nürnberg auch als Separatabdruck in den Handel gebracht worden: 4°. 326 8. und 36 Tafeln mit 35 Blatt Erklärungen. 18 Mk. Ancien Armorial équestre de la Toison d'or et de l'Europe au 15. siècle. Fac-simile contenant 942 écus et 64 figures équestres, en 114 planches chromotypographiées, reproduits pour la première fois d'après le manuscrit No. 4790 de la bibliothèque de l'Arsenal. par Lorédan Larchey, l'un de ses conservateurs honoraires. Imprimé et édité par Berger-Levrault & Co. à Nancy, 1890. Paris, rue des beaux-Arts 5, librairie Berger-Levrault.

Das Werk, umfassend XXVI, 293 Seiten Text und 114 Farbendruck-Tafeln, bildet einen stattlichen Band in Großofiol. Preis 200 Frs. Enthalt die Wappen der bedeutendsten Familien Europas, außerdem Reiterfiguren von Königen und Prinzen in ihrem heraldischen Costfime, nach einem Manuscripte des 15. Jahrh. Der Autor desselben hat sich nicht genannt; aber der dem ersten Ritter des Ordens des goldenen Vließes eingeräumte bedeutende Theil des Werkes lässt einen Wappenbeamten des Herzogs Philipp des Guten von Burgund in ihm vermuthen. Seine Arbeit ist unter diesem Herzog entstanden, sie schließt mit der Promotion von 1461. Karl der Kühne figuriert nech unter dem Namen Charolais.

Gritzner-Hildebrandts Wappen-Album der gräfischen Familien (Leipzig, T. O. Weigels Nachfolger) wurde endlich mit der 69, und 70. Lfg. abgeschlossen (Wickenburg bis Zoltowski).

Das Ganze enthält nun 700 Tafeln gr. 4°. mit 1400 Wappenabbildungen. Der ursprüngliche Plan umfasset nur die noch im Jahre 1850, wenn auch nur im weiblichen Stamme blübenden Grafengeschlechter zu bringen, wurde dann infolge vielfacher Wünsche bis zum Jahre 1800 zurück ausgedehnt. — Ein Supplement ist in Sicht genommen, das die fehlenden, besonders auch in den letzten Jahren gegraften Geschlechter, dann Zusätze, Berichtigungen und Verbesserungen bringen soll.

- Bosmans, Jules, Armorial ancien et moderne de la Belgique. Bruxelles 1890, Leman. 8º. 816 p. et pl. 10 frs.
- Das Wappen Ihrer Majestät der deutschen Kaiserin und Königin Auguste Victoria Prinzessin zu Schleswig-Holstein. Mit allerhöchster und höchster Genehmigung veröffentlicht und entworfen von C. Freih. v. Mirbach, Kammerherr Sr. Maj. des Kaisers und Königs, Obersthofmeister Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin; Starke, Görlitz 1890. In vier Ausgaben: 24, 26, bezw. 30 u. 60 Mk.

Enthält die von Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser befohlenen Umänderungen an den Keinsichen und Königlichen Wappen, Kronen, Standarten, und zwar: den Reichsadler, den Preußischen Königsadler, die neue Königlichen Kronen Ihrer Majestäten, die neue Königlich Preußische Königskrone, die neu festgestellten Wappen Sr. Majestät des Kaisers und Ihrer Majestät der Kaiserin, das größere und kleinere Wappen Ihrer Majestät als Königin von Preußen, die Herzoglich Schewig-Holstein siehen Wappen (Familienwappen Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin), die Fahnen und Standarten Ihrer Majestät als Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, des Herzoglichen Hauses Schleswig-Holstein u. s. w. auf 16 Blatt (16 Blatt Farbendruck und 1 Blatt Lichtfunck.)

- v. Biedermann, D. Freih., Die Wappen der Stammlande und Herrschaften des Wettiner Fürstenhauses. Chromolith. Tafel in Folio, mit Text. Leipzig 1889, M. Ruhl. gr. 89, 7 S. 2 Mk.
- Regio decreto sopra i titoli e stemmi delle reale famiglia. Firenze 1890, Civelli. 4º. 17 p. et 5 pl.
- Jäklin, Dietr., Wappen der Anno 1887 lebenden Bürgergeschlechter der Stadt Chur, zusammengetragen aus Wappenbüchern älterer und neuerer Zeit, sowie nach Sigillen und Petschaften in der Sammlung bündnerischer Wappen. 17 ehromolith. Tafeln mit 21 Seiten Text. Chur 1890, Rich. Lex. 89. 6 Mk.

- Tripet, Maurice et Jules Oolin, Armeiries des familles neuchâteloises, tirées de l'Armorial manuscrit du notaire J. Huguenin, justicier au Loele (1660). Neuchâtel 1830, Cabinet héraldique. 49. 24 p.
- Teske, C., Das Wappen derer von Bassewitz. 9 farbige Tafelu Orig.-Zeichnungen in verschiedenen Stilarten. Neustrelitz 1890, auch Güstrow bei Opitz & Co. 4°. 7 S. Text In Manue 24 Mk.
- Das Wappen derer von Oertzen. 3 farbige Tafeln Orig.-Zeichnungen in verschiedenen Stilarten. Ebendaselbst. 4°, 7 S. Text. In Mapne 24 Mk.
- "Deutsche Städtewappen". Vierte Aufl. Frankfurt a/M. 1890, W. Rommel. Wappen in Farbendruck von 312 der bedeutendsten Städte des Deutschen Reiches. 10 Taf. gr. 89, in Umschlag. 6 Mk.

Zeichnet sich vor den früheren Auflagen durch besonders sorgfältige Behandlung, wie daurch aus, dass sie um 80 neue Wappen vermehrt worden ist. Die Redaction dieser 4. Auflage hat M. Gritzner in Berlin durchgeführt, die Zeichnungen sind vom Wappenmaler H. Heling, der im königl. Herodesamte zu Berlin beschäftigt ist.

Das Schweizer Wappen. Heraldische Studie von P. Gabriel Meier, O. S. B. (Mit Holzschnitten).

In "Alte und Neue Welt", 24. Jahrg. 1890, 12. Heft. (Benziger, Einsiedeln.)

Hofmeister, Dr. Adolf, Das Wappen der Stadt Rostock. Rostock 1890, Stiller in Commiss. gr. 8°. 26 S. mit Abb. 80 Pf.

Aus "Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock", herausgeg. vom Verein für Rostocks Alterthämer, Separ,-Abdr.

- Tripet, Maurice, État actuel des armoiries communales dans le Canton de Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds 1890, impr. du National suisse. 16°. 16 p.
- L'art héraldique par H. Gourdon de Genouillac. Paris 1889, Quantin. gr. 8°. 290 S. mit 268 Abb. im Text. geb. 4 frs. 50 cts.

Ein kurzer Leitfaden der Heraldik für Laien, nach Art des Katechismus von Sacken.

- Padiglione, Car., Delle livree, del modo die comporte e descrizione di quelle di famiglie notili italiane; ricerche storiche ed araldiche. Napoli 1890, Francesco Gionnini. 8º, 652 p. 20 frs.
- Gattini, Conte G. Varia heraldiana. Napoli 1890, tipografia di Gennaro M. Priore. 8º. 35 S.

Gibt Nachricht über ein heraldisches Mser, der Nationalbibliothek zu Neapel mit alphabet. Aufzählung der darin vorkommenden Wappen — über die Figur der Sirene oder Melusine in Wappen — über Löwen- resp. Leopardenwappen, in denen mehrere Körper durch einen Kopf vereint werden u. s. w.

- de La Roque, Louis, Devises héraldiques, traduites et expliquées. Paris 1890, Desaide. 16°. VIII und 446 p. 6 frs.
- de Champeaux Joseph, Devises, cris de guerre, légendes, dictons. Dijon 1890, Lamarche. 270 p. 8 frs.

Compilation der Devisen aus Rietstaps Armorial und anderen Sammelwerken.

Warnecke, F., Die deutschen Bücherzeichen (Ex-libris) von ihrem Ursprunge bis zur Gegenwart. Berlin 1890, J. A. Stargard. Lex. 8°. 255 S. mit einem Titelblatt von E. Doepler d. j., zahlreichen Textillustrationen und 26 photographierten Tafeln. 30 Mk.

Unter den 2566 mit größter Genauigkeit (unter Angabe der resp. Stecher-, Holzschneider-, Zeichner- etc. Namen und der Größenverhältnisse) in alphabetischer Reihenfolge beschriebenen ex-libris betinden sich viele hunderte, welche ohne Namensbezeichnung der betreffenden Besitzer in Umlauf waren. Diese sind zum größten Theile von dem Verfasser bestimmt und demgemäß in das Verzeichnis einrangiert worden. Den Besitzern derartiger anonymer ex-libris ist dadurch die Möglichkeit geboten, auch solche Stücke ihrer Sammlung nunmehr namentlich beseichnen zu können. — Besprochen im Monatsblatte Nr. 118 (October 1890).

Bouchot, Henri, Les Ex-libris et les marques de possession du livre. (Physionomie et histoire — Choix d'une marque personelle — Classement d'une collection.) Un joli volume à 18-jésus, titre rouge et noir, ornements typographiques et nombreux spécimens d'Ex-libris. Auflage von nur 750 Exempl. 6 frs.

Bibliothèque des connaissances utiles aux amis des livres. Rue de Seine 76, Paris 1890, Octob. Guigard, Joannis, Nouvel armorial du bibliophile. Guide de l'amateur des livres armoriés. Tome I. Paris 1890, Rondeau. 8º. XX et 396 p. avec fig. 50 frs.

Die Meisterwerke schweizerischer Glasmalerei. Herausgegeben vom Antiquarischen Verein in Winterthur. 60 Tafeln in Großfolio, mit Text. Berlin, Ch. Claesen & C. 160 Mk.

Die Tafeln sind treue Aufnahmen noch existierender Glasgemälde aus der Zeit von 1500 bis 1700, wiedergogeben in Lichtdruck und Chromotypie. Bei der Auswahl war für den Vereis das kunstgeschichtliche und culturgeschichtliche Moment maßgebend. — Für Heraldiker ist das Prachtwerk insofern wichtig, als es sich darin fast nur um Wappenscheiben, bald einzelner Cantone oder Städte, bald der Gilden und der hervorragenden adeligen oder bürgerlichen Familien handelt.

## Sphragistik.

- Beissel, Steph., S. J., veröffentlicht in den "Stimmen aus Maria-Laach" (Freiburg, bei Herder) 1890, G. Heft, S. 46—69 einen interessanten Aufsatz: Aus der Geschiehte der deutschen Siegel.
- Le Sceaux par Lecoy de la Marche. Paris, Maison Quantin gr. 8°. 320 S. Mit 136 Abb. im Text. geb. 4 frs. 50 cts.
  - Behandelt: I. Origine des sceaux; les pierres gravées. II. Usage et législation du sceau.

    III. Les matrices. IV. Les empreintes. V. Sceaux des Souverains. VI. Sceaux des seigneurs.

    VII. Sceaux des bourgeois, des villes et des métiers. VIII. Sceaux ecclésiastiques. IX. Les légendes. X. Cachets et timbres modernes. XI. Les collections des sceaux.
- Siegel-Abbildungen in Lichtdruck zum "Urkundenbuch der Stadt und Laudschaft Zürich", herausgegeben von der Stiftung Schnyder von Wartensee in Zürich. S. Höhr, Zürich.

Bis ietzt erschien Lieferung 1.

Codex diplomaticus Salemitanus. Urkundenbuch der Cisterzienser-Abtei Salem. Herausg. v. Kammerherrn, Archivdirector Dr. Friedr. v. Weech. 11. Lfg. Karlsrule 1890, Braun. gr. 8°. 5 Mk.

Diese 11. Lieferung enthält die Urkunden von 1310—1329 (1476) und bringt 3 Lichtducktafeln mit Siegelabbildungen. Die bisher erschienenen Lieferungen 1—11 kosten zusammen 33 MK.

Abbildungen oberrheinischer Siegel, Herausg, von der historischen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Erste Reihe, Basel 1890, Detloff. 4°.

Separatausgabe der 14 Tafeln des von R. Wackernagel und R. Thommen besorgten ersten Bandes des Urkundenbuches der Stadt Basel. Vgl. Monatsblatt Nr. 122 (Februar 1891).

Piekostński, Fr., Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych. Krakau 1890. 8°, 24 p. 1 Mk. 50 Pf.

Sammlung der ältesten Siegel des polnischen Adels.

### Orden.

- v. Destouches, Ernst, Geschichte des königlich bairischen Haus- u. Ritter-Ordens von heiligen Georg. Nach urkundl. Quellen des Ordensarchives dargestellt. Mit Zeichnungen von Peter Halm. Bamberg 1890, Buchner. 91 S. 8º, 1 Mk. 40 Pf.
- v. Finck, Kammerherr Freili, Übersicht der Geschichte des souverainen ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spitale zu Jerusalem und der Ballei Brandenburg. Leijzig 1890, Duncker & Humblot. gr. 8°. VIII u. 158 S. 3 Mk. 60 Pf.
- Orden und Medatillen, Die kaiserl. russischen. Autorisierte deutsche Ausgabe mit erläut. Texte von Aug. Deubner. Berlin 1890, Deubner. gr. 4°, 8 S. nebst einer Großfolio-Tafel in Farbendruck. 2 Mk. 50 Pf.

### Hilfsliteratur.

- v. Eberstein, Alfred und Botho, Handbuch für den deutschen Adel. I. Abtheilung: Hand- und Adressbuch der Genealogen und Heraldiker unter besonderer Berücksichtigung der Familiengeschichtsforscher. II. Abtheilung: Die außerdeutschen Länder Europas. Berlin 1891, Mitscher u. Röstell. 6 Mk.
  - Die 1. Halfte dieses verdienstvollen Werkes erschien im November vorigen Jahres und umfasste: "Deutschland und Deutsch-Österreich." Da für die Abtheilung der außerdeutschen Länder geringe Vorarbeiten vorlagen, so hat der Herr Verfasser mit großer Mihe und anzuerkennendem Fleiße das Material zusammengetragen und damit ein Werk geschaffen, welches kein Genealoge entbehren kann. Die Brauchbarkeit wird durch ein sorgfältig ausgearbeitetes Personen- und Sachregister bedeutend erhöht.
- de Mas Latrie, Le Comte, Trésor de Chronologie, d'histoire et de Géographie pour l'étude et l'emploi des documents du moyen age. Un volume en folio de plus de 2400 colonnes. Paris 1889, V. Palmé.
  - Den ursprünglichen Preis von 100 Fros. hat der jetzige Verleger H. Welter in Paris auf 50 Frs. ermäßigt; geb. Calico 60 Frs. Ein für Kirchengeschichte, dann für Geschichte Frankreiche und des Orients unentbehrübes Monumentalwerk.
- Schneller, Chrn., Tirolische Namensforschungen. Orts- und Personennamen des Lagerthales in Südtirol. Innsbruck 1890, Wagner. gr. 8º. XIV u. 373 S., und Kartenskizze. 8 Mk.
- Homeyer, Prof. Dr. C. G., Die Haus- und Hofmarken. Mit 44 Tafeln. 2. chemischanastat. Abdr. der Ausgabe von 1870, nebst Anfügung der Nachzügler der Hausmarken. Berlin 1890, v. Decker. Lex. 8\*. XXIV und 437 S. 8 Mk.
- Sevin, Dr. Herm., Überlinger Häuserbuch. Überlingen 1890, Schoy. gr. 8°. IV und 127 S. mit 1 Lichtdr.-Taf. geb. 4 Mk.

Birgt gewiss manches Interessante zur Geschichte verschiedener Bodenseegeschlechter.







|   |               | DAT | E DUE |   |   |
|---|---------------|-----|-------|---|---|
|   |               |     |       |   |   |
|   |               |     |       |   |   |
| - | in the second |     | -     |   | 5 |
|   |               |     |       |   |   |
|   | -             |     | -     | - | - |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

